

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



B . **29**03 .1845

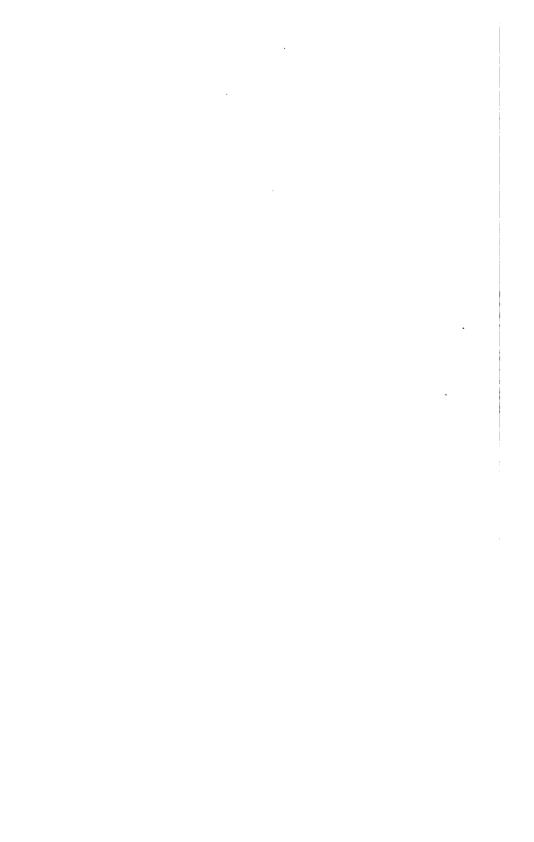

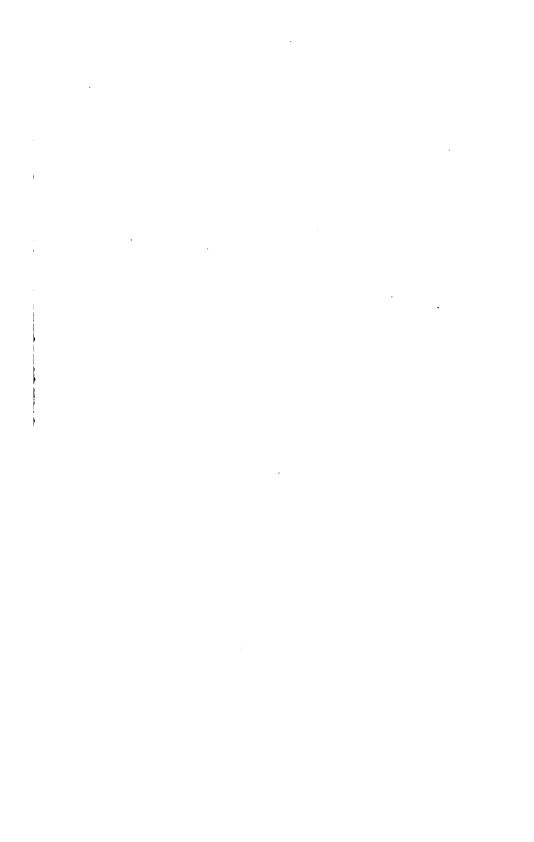

. .

## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen

über bie

# Naturphilosophie

als ber

# Enchklopädie

der philosophischen Wiffenschaften im Grundriffe

3 meiter Theil.

Berausgegeben

von

D. Carl Ludwig Michelet.

Ueber bie Ratur philosophiren heißt bie Ratur ichaffen. G de tling.

Bweite Auflage.

Mit Ronigl. Burtembergifdem, Grofberzogl. Deffifdem und ber freien Stadt Frantfurt Privilegium gegen ben Rachbrud und Rachbrude Berlauf.

> Berlin, 1847. Berlag von Dunder und humblot.

## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

1963

Werke.

### Vollständige Ausgabe

durch

einen Berein von Freunden bes Berewigten:

D. Bh. Marheinefe, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. S. Sotho, D. C. Michelet, D. F. Forfter.

Τάληθές ἀεὶ πλεῖστον ἰσχύει λόγου. Sophocles.

Siebenter Band. Erfte Abtheilung.

3weite Auflage.

Dit Ronigl. Burtembergifdem, Großherzogl. heffifdem und ber freien Stadt Frantfurt Privilegium gegen ben Radbrud und Radbruds - Bertauf.

> Berlin, 1847. Berlag von Dunder und humblot.



## Vorrede des Herausgebers.

Indem ich mich des mir vom Vereine gewordenen Auftrage entledige, biese koftbare Reliquie aus bem Schape ber Begelichen Nachlaffenschaft herauszugeben, ziemt es sich wohl, mit ben Worten bes mahren Wiederherstellers ber Naturphilosophie zu beginnen: "Ueber bie Natur philosophiren heißt bie Natur schaffen." Dieser Sat brudt mit ber gangen Energie ber Begeisterung, mit ber vollen Buversicht ber benkenben Erkenntniß ben Stanbpunkt aus. welchen por vier Decennien bie Dioskuren ber mobernen Wissenschaft festhielten, und gegen bie Reflexions-Philosophie, so wie gegen Alles, was sich baran anschließt, siegreich verfochten. Diefer aus frühester Jugend stammenbe Freundschaftsbund, ber in Jena zu öffentlicher Wirkfamfeit erstarkte, hat im Rritischen Journal der Philosophie ben Boben erkampft, auf bem Begel bas umfassenbfte Gebäube ber Wiffenschaften aufführen konnte, das, außer ben Schriften bes Ariftoteles, feines Bleichen nicht aufzuweisen hat. Und wenn aus bem Glanz jener schönen Morgenröthe bes neuen Jahrhunderts jest der sonnige Tag ber siegenden Wahrheit am himmel ber Wissenschaft emporgeftiegen ift, so werben wir in vorliegenden Borlesungen über bie Naturphilosophie eine ber ebelsten Früchte genießen, die aus dem Kranze der damals keimens ben Blüthen herangereift sind.

Man könnte jene Behauptung Schellings für versmessen halten, und darin eine Selbstvergötterung der Phislosophie erblicken, die ihr jest so häusig vorgeworsen wird. Aber es klingt schon gelinder, wenn wir sie mit des Dichters Worten erläutern, daß das Geschäft der Philosophie darin bestehe, "den großen Gedanken der Schöpfung noch einmal zu denken." In der That, was können wir Anderes wollen, wenn wir über die Natur philosophiren, als das intelligible Wesen der Natur, die zeugenden Ideen derselben aus dem Innern unseres Geistes denkend zu reproduciren? Ich verweise in dieser Rücksicht auf den Schluß dieser Borlesungen, wo Segel die schöpferische Thätigkeit des Geistes, der Natur gegenüber, in ähnlicher Weise anerkennt.

Aber hier steht uns eben ein viel allgemeinerer Vorwurf entgegen, daß nämlich das ganze Unternehmen der Naturphilosophie, die Natur aus dem Gedanken zu erkennen, ein müßiges und utopisches sep, indem, wenn in Einer Wissenschaft, gewiß in der der Natur die Erfahrung der einzige Grund der Erkenntniß sep. Es ist nun allerdings nicht zu läugnen, daß die Naturphilosophie niemals auf ihre Gedanken über die Natur gekommen wäre, wenn sie nicht Erfahrungen vor sich gehabt hätte. Andererseits helfen dieselben aber durchaus nicht zur Findung der Ideen, wem diese nicht aus innerer Duelle slies

Ben. Denn wir seben nur zu oft, wie ber ftets machsenbe Buft empirischer Renntnisse, ftatt bie Erkenntniß ber Natur zu forbern, nur immer größere Bermirrungen und Widersprüche bervorruft; so baß, einen fpstematischen Zusammenhang in die Naturwissenschaft zu bringen. fogar von vorn herein, nach bem eigenen Geständnisse ber empirischen Naturforscher, für ein nuploses und unmögliches Unternehmen angesehen wirb. Bei bem fortwährenben Auffveichern neuer Entbedungen muß freilich wohl ber Gebanke im hintergrunde liegen, endlich einmal bas Refultat zu ziehen, und von ben Erscheinungen zum Wesen ber Natur hindurchzudringen. Man entschuldigt sich aber für bie bisjett unterlassene Ausführung biefes Vorhabens mit ber Ausrede, bag immer noch Neues aufgefunden werben muffe, — als ob bies nicht ins Unendliche fortginge, und bamit auch bas Ziel felber in die Unerreichbarkeit binausgeschoben wurde. Und tritt nun auch eine Naturphilosophie auf, die sich boch zur Aufgabe machen muß, bie Ibee bes Ganzen barzustellen, so wird an ihr mit Achselzucken und mitleidigem Lächeln vorbeigegangen.

An dieser Collision, können wir sagen, steht noch jetzt die Wissenschaft der Natur: "Dem Verständigen, auf das Besondere Merkenden, genau Beobachtenden, auseinander Trennenden ist gewissermaßen das zur Last, was aus einer Idee kommt und auf sie zurücksührt. Er ist in seinem Labyrinth auf eine eigene Weise zu hause, ohne daß er sich um einen Faden bekümmerte, der schneller durch und durch sührte. Dahingegen der, der sich auf

höhern Standpunkten befindet, gar leicht das Einzelne verachtet, und dasjenige, was nur gesondert ein Leben hat, in eine tödtende Allgemeinheit zusammenreißt." Fragen wir nun, wie dieser Conflict bisher von den entgegengessetzten Seiten aus zu lösen versucht worden, so scheint das Ziel einer allseitigen Berständigung freilich noch in weiter Ferne zu liegen.

Einerseits haben bie sogenannten Naturphilosophen wohl eine große Masse empirischen Stoffs bem Gebanken unterwerfen wollen. Aber indem fie unter bem von Efchenmaber aufgebrachten Ausbruck ber Potenzen ein für alle Mal fertige Schemata bereit hielten, um ben bunten Reichthum ber unendlich mannigfaltigen Natur nach bem langweiligsten Einerlei ftets barin zu entfarben und zu verwischen: so ift es ben empirischen Physitern gar nicht zu verargen gewesen, wenn sie solche trübe Vermischung bes Gebankens mit der Empirie, wie sie besonders in der ersten Decade biefes Jahrhunderts graffirte, fraftig von ber Band gewiesen haben. Go konnen wir nur bem Urtheil beiftimmen, welches unfer verehrter Lint'2 hierüber fallte: "Wenn man sich mit ben Sätzen einiger Naturphilosophen begnügen will, so ift man balb fertig. Die Pflanze ift, fagen sie, bas Product ber Anziehung bes Lichts und ber Erbe. Nach Riefer ift bie Pflanze in ihrer Integrität ber organische Magnet, bieser zeigt sich im Ganzen so wie

<sup>&#</sup>x27; Goethe: Bur Morphologie (1817) Bb. I., G. VI.

<sup>2</sup> Grundlehren ber Anatomie und Physiologie ber Pflanzen, S. 245—246 (Rachträge I., S. 59); S. 5-6.

1

in einzelnen Theilen; überall trifft man die heilige Trias, die Indifferenz in der Differenz. Noch nie hat man so mit der Natur gescherzt. Diese Speculation liesert nur allgemeine Beziehungen, oberstächliche Beschauungen, welche nie die unerschöpfliche Külle der Wirklichkeit erreichen; sie zeichnet uns Hieroglophen statt der wirklichen Welt." Diese Naturphilosophie hat also ihr Princip, die Natur denkend zu erschaffen, sehr unglücklich angewendet, indem die von ihr gewobenen Hirngespinnste nur Geschöpse einer ercentrischen Einbildungskraft waren.

hat auf ber anbern Seite nun aber bie Empirie bas Ihrige gethan, die Kluft zu füllen, die sie-von der Philosophie trennt? Lauscht man einzelnen Stimmen, Die sich unter ben Naturforschern erbeben: so sollte man allerdinas fich ber hoffnung hingeben, baß bie Volemit Segels gegen bie atomistische und materialistische Auffassungsweise ber Natur anfange, ihre Wirfungen zu äußern. Go ift ber . Schallstoff bereits verschwunden. Selbst die Rewtoniche Farbenlehre ift erschüttert worden; nur fragt fich freilich, ob die Wellentheorie nicht noch materialistischer sep. Bang neuerlich ift die Elektricität sogar nur für eine Richtung ausgegeben worben; was idealistisch genug flingt. Doch welcher Obviller schwört nicht noch jest auf Atome. sollten fie auch billiger Weise in molécules verwandelt worden fenn, auf Poren, Barmeftoff, Latentwerben beffelben, auf magnetisches Fluidum, und wie die kunftlichen Berftandesbegriffe alle beißen mogen, die um nichts beffere Birngefpinnfte find, als jene Schemata ber Naturphilosophen!

Es ist mir schon eingewendet worden, Segel sechte gegen Windmühlen, indem die Physik eben so gut auch annehmen könne, Wärme, Elektricität, Atome, magnetische Flüssigkeit u. s. w. seven keine selbstskändige Wesen, sondern, wie die Philosophie behaupte, nur Modisicationen der Materie: um aber überhaupt davon sprechen und ihre weiteren Erscheinungen auffinden zu können, müsse die Physik sich solcher Ausdrücke, gewissermaßen als heuristischer Begriffe, bedienen, die dann erst durch die Ersahrung bestätigt werden sollen. Hierauf könnte etwa Folgendes erwiedert werden.

Bas porerst ben Punkt mit ben Bindmublen betrifft. fo barf bie Philosophie biese Concession bankbar acceptiren, ohne baß es Begels Ruhm im Minbeften schmälere, gegen folche Windmühlen fich ben Ritterschlag erworben zu haben, indem ber zu befämpfende Riefe bes Empirismus fich ja in der That hinter benfelben versteckt gehalten hat. Denn in Rücksicht auf ben anderen Punkt muffen wir eben au bebenken geben, daß bie auch nur byvothetische Annahme folder Metaphyfik von Kräften, Materien, Stoffen, Atomen u. s. w. ben Gesichtspunkt spgleich verrückt, und bie gefunde Auffassung ber Erfahrungen verbirbt, indem folche feste Vorurtheile unmittelbar in die Erfahrung hincingelesen werden, mahrend man sich ber Täuschung bingiebt, als seven sie burch bieselbe begründet worden. Sprechweise ift burchaus nichts Gleichgültiges; benn an bem Ausbruck haftet ber Gebanke. Und bag bie Philosophie und die Physik bisher verschiedene Sprachen gesprochen haben, barauf beruht, meiner Ueberzeugung nach, bie Unmöglichkeit, sich gegenseitig zu verständigen, so lange wenigstens als sie jenes thun.

3d balte aber eine Berftanbigung allerbings für möglich, und glaube, bag bas bier bem Publicum bargebotene Bert bie erften Schritte zu biefer Einigung einleiten wirb. indem in bemselben bie Göttersprache Begelscher Bernunft-Dialettif icon um Bieles ber menschlichen Sprechweise bes Berftanbes näher gebracht worben. Englischer und Französischer Berstand ift es besonders gewesen, ber biese Labyrinthe ber verwickeltsten Theorien in die Physik einführte. · Eben von bem Deutschen Sinne unserer Physiter ift es am erften zu erwarten, baß fie ben Bormurf De gele (S. 408). ber bisher nur zu gegründet mar, jenseits bes Rheins und bes Canals ben Stütpunkt ihrer Ansichten zu suchen, unwahr machen, und wenigstens ben guten Willen zeigen werden, mit der Deutschen Philosophie zu unterhandeln, um fie, follte fie im Jrrthum fenn, zu belehren. Bu ben mefentlichen Präliminarien eines bereinstigen Friedensschlusses gehört aber nothwendig, bag jebe Seite von ber Auffassungsweise ber andern Notiz nehme; benn nur wenn man gründlich in die Ansicht bes Gegners eingegangen, läßt fich biefelbe von Innen heraus wiberlegen, ober anneh-Die freilich ftark mit Bitterkeit tingirten Angriffe Segels, follten fie in biefen Vorlesungen burch bas Unwillführliche ber mündlichen Improvisation auf bem Ratheber auch noch verschärfter und greller hervorgetreten fenn, bitte ich die Physiter, bem Gifer bes großen Berewigten um die Sache ber Wahrheit, und meiner Gewissenhaftigkeit im Streben nach Authenticität des Mitgetheilten, zu Gute zu halten. Was aber unter Lebenden gesehlt worden, ist bereits oder kann noch immer ausgeglichen werden; denn wir streben Versöhnung, nicht aber neue Zerwürfnisse an.

Wie sehnlich ich nun aber auch ben guten Willen ber Verständigung als ein Hauptersorderniß zum Gelingen herbeiwünsche, so genügt er nicht ohne die objective Stütze einer Vermittelung zwischen Empirismus und Naturphilossophie, da sie Beide auf halbem Wege stehen geblieben sind. Dieser medius terminus, soll er wahrhaft vermittelnder Natur seyn, muß in doppelter Gestalt erscheinen, damit beide Ertreme an ihm vertreten werden. Als solschen möchte ich nun, von Seiten der Ersahrung, den Goethe'schen Natursinn, von Seiten der Philosophie gegenwärtige Hegelsche Schrift bezeichnen.

Goethe geht von der Erfahrung aus, statt aber, wie die Natursorscher, vorzugsweise in die entferntesten und subtilsten Verhältnisse der Erscheinungen einzudringen, wo diese durch die mannigsaltigsten Verbindungen mit andern wielfach getrübt und entstellt werden, ergreist er das Phänomen in seiner reinsten, einsachsten, ursprünglichsten Gestalt, analysirt diese unmittelbaren Daten der Erfahrung, und, ohne sie in eine vorgefaßte Terminologie einzuzwängen, beschreibt er nur die Sache, wie sie ist, d. h. den in seinen ursprünglichen Seiten auseinander gelegten Begriff der Erscheinung, oder den Gedanken dieses Verhältnisses.

Wir können also sagen, Goethe's Urphänomene sind die unmittelbar in der Erfahrung angeschauten Ideen, die aber nur dersenige so ohne Weiteres aus der Erfahrung herauszulesen im Stande ist, den eine Genialität des Vernunft-Instinctes sicher leitet. So hat Goethe's großer Natursinn das Urphänomen in den Farben, den Pflanzen, den Knochen u. s. w. aufgedeckt; und als Autorität für das Gelingen dieses Strebens rühmt er sich einer Zusendung Alexanders von Humboldt, die von "einem schmeichelhaften Bilde" begleitet gewesen seh, "wodurch er andeutet, daß es der Poesse auch wohl gelingen könne, den Schleier der Natur auszuheben. Und wenn Er es zugesteht, wer wird es längnen?"

Wird nun diese Idee, die Natur der Sache in einer Erscheinung, nicht bewußtlos, und gewissermaßen durch einen dunkelen Trieb, sondern auf dem gemessenen Wege des sich selbst bewegenden und dialektisch fortschreitenden Gedankens gefunden: so haben wir die Hegelsche Methode, die aus der logischen Idee die Idee des Raumes, der Zeit, der Bewegung, der Materie u. s. w. entwickelt. Sind dieselben nun auch nicht gefunden, ohne daß der Philosoph vorher die Erfahrung jener Dinge gehabt hätte, so sind sie doch ganz unabhängig von dieser und keinesweges durch den Inhalt derselben bedingt. Denn die Philosophie deducirt eigentlich gar nicht unmittelbar die Naturgestalten als solche, sondern nur gewisse der Natur zukommende Gedankenvershältnisse, für die sie dann die entsprechenden Anschauungen

<sup>1</sup> Goethe: Bur Morphologie, Bb. I., G. 122.

im Rreise ber Naturerscheinungen auffucht. Stellt fie bei biesem zweiten aposterioristischen Geschäfte nun ben Raum an bie Spite, so kommt bieß baber, weil bie aus ber logischen Entwickelung hervorgegangene Ibee ber Natur in ihrer einfachsten Gestalt berjenigen Unschauung am reinften entspricht, welche wir ben Raum nennen, ohne bei ber aprioristischen Deduction schon gewußt zu haben, daß es bie Ibee bes Raumes sep, die herauskommen werbe. Dieselbe Recognition unserer Begriffe in ben Unschauungen wiederholt sich, wenn wir nun von ber Idee bes Raumes zu ber zweiten natürlichen Ibee, bie ber Zeit entspricht, übergeben u. f. w. Sier kann man icon beghalb nicht fagen, baß bie Ibee aus ber Anschauung genommen sen, weil, batte bie Debuction auf die Ibee bes Raums soaleich die Gebankenbestimmung folgen laffen, bie meinetwegen ber Anschauung ber Bewegung ober auch ber Pflanze am entsprechendsten märe: so murbe ber Naturphilosoph biese, und nicht die Zeit in der Reihe der Naturgestalten unmittelbar nach bem Raume gestellt haben.

Der Philosoph wird zwar, ehe er überhaupt an solche metaphysische Erörterungen geht, eine vorläusige Erwägung ber Naturerscheinungen vorgenommen haben, um ihre gröstere ober geringere Würde und Entwickelung abzuschätzen. Ob aber die Zeit vor den Raum oder umgekehrt gehöre, und überhaupt welche Ordnung angenommen werden müsse, wird allein die dialektische Entwickelung der Ideen selber ausmachen können; denn das kann doch Niemand behaupten wollen, daß auch die Stusensolge der Gestalten aus der

Natur geschöpft worden sey, da sie ja in ihr alle zumal sind. Sollte sich aber für eine a priori abgeleitete Idee keine correspondirende Anschauung vorsinden, so bleiben zwei Wege übrig: entweder, gewissermaßen an der leeren Stelle, ein noch nicht von der Empirie ausgesundenes Phänomen zu supponiren (ein immer gefährliches Auskunstsmittel, dessen sich Oken öfters bediente); oder aber, den Gedanken nochmals in den Schmelztiegel der Dialektik zu wersen und aus dem zeugenden Schachte der Vernunst an den Tag des Bewußtseyns herauszusördern, da ja das philosophirende Subject sich durch Beimischung seiner Eigenthümlichkeit eines Operations-Fehlers im Denken konnte schuldig gemacht haben, statt dem allgemeinen schöpferischen Gedanken, der in eines Jeden Brust bewußtlos ruht, nur gerades Weges nachgegangen zu seyn.

So bleibt es im buchstäblichen Sinne wahr, daß hegels Naturphilosophie das ganze Spstem der zeugenden Ideen der Natur aus eigener Freiheit schafft. Wo stürzt nun die logische Idee bei hegel in der Natur, wie Schelling will, sich gleichsam über? Sie bleibt immer im Gebanken, braucht aber auch nicht erst "den schweren Schritt in die Wirklicheit zu thun," weil der Gedanke mit dem wahrshaft Wirklichen der Natur zusammenfällt. — Wird man es nun auch noch länger für eine "Schranke" der Philosophie halten, "nur Gedanken," nicht aber einmal "eisnen Grashalm schaffen" zu können? b. h. nur das Allgemeine, Bleibende, einzig Werthvolle, nicht das Einzelne, Sinnliche, Vergängliche? Soll aber die Schranke

der Philosophie nicht bloß barin bestehen, daß sie nichts Individuelles machen könne, sondern auch darin, daß sie nicht einmal wisse, wie es gemacht werde: so ist zu antworten, daß dieß Wie nicht über dem Wissen, sondern vielmehr unter dem Wissen steht, dieses also keine Schranke daran haben kann. Bei dem "Wie dieser Wandlung der Idee in die Realität" geht nämlich das Wissen verloren, eben weil die Natur die bewußtlose Idee ist und das Grashalm ohne irgend ein Wissen wächst. Das wahre Schassen, das des Allgemeinen, bleibt aber der Philosophie, in ihrer Erkenntniß selber, unverloren.

Ebenso ist aber auch in Hegels Naturphilosophie ber Erfahrung ihr volles Recht unverkümmert zugestanden, instem sie allerdings das Regulativ des speculativen Ideenganges bleiben muß. Und nun behaupten wir: die keusschesse Gedankenentwickelung der Speculation wird am vollständigsten mit den Nesultaten der Erfahrung übereinsständigsten mit den Nesultaten der Erfahrung übereinsstämmen, und der große Natursinn in dieser wiederum am unverholensten nichts weiter, als die verkörperten Ideen erblicken lassen. So sind Goethe und Hegel die zwei Genien, welche, meiner Ansicht nach, bestimmt sind, einer speculativen Physik in der Zukunst die Bahn zu brechen, indem sie die Versöhnung der Speculation mit der Erfahrung vorbereiteten.

Namentlich möchte es biesen Segelschen Borlesungen am ersten gelingen, sich in bieser Sinsicht Anerkennung zu verschaffen; benn ba sie von umfassenben empirischen Kenntnissen zeugen, so hat Degel an biesen bie sicherste Probe

seiner Speculationen bei ber Hand gehabt. Sollten im • Einzelnen Errthumer fich eingeschlichen haben, bie ich burch forgfältiges Nachschlagen ber Quellen, und zu Rathe Bieben sachverftanbiger Collegen, benen ich hiermit öffentlich für ihre Bereitwilligkeit banke - fo viel ale moglich zu vermeiben bemüht mar: fo find fie gewiß nicht fo wichtig, um ftorend auf bie Ibeen, bie nun in ber Erfahrung ihre entsprechenden Unschauungen suchten, einzuwirken. Die Inftang, bie vorgebracht werben fonnte, bag neue Entbedungen Segel unbefannt geblieben feven, murbe immer ber Wahrheit seiner burch eigene Rraft feststebenben Ibeen feinen Eintrag thun, weil, bei ber weitern Entwickelung berfelben nach Innen hinein, auch um fo mehr Plat für etwa von Außen sich barbietenbe neue Anschauungen jedesmal geblieben fen wirb. Will man Begel aber mit folden Gaben befampfen, wie "baß es unmbalich fey. mit bem rein Rationalen an bie Birklichkeit ber an ju fommen:" fo erwiedere ich, daß in ben mirtlichen Erscheinungen ber Natur bas Bernünftige, wenn auch durch die Form der Aeußerlichkeit mannigfach verkummert und entstellt, immer noch in reinerer Gestalt felbst porhanden ift, als in ben hochft unfertigen Syftemen berer, die bas rein Rationale und bas Wirkliche so gegen einanter absverren wollen. -

Es bleibt mir nun noch übrig, von dem Berfahren Rechenschaft zu geben, bas mich bei ber Redaction bieser Borlesungen geleitet hat, so wie die hulfsquellen anzussühren, die mir zu Gebote standen. Diese sind theils bie

eigenen Collegien-Softe Segels, theils Nachschriften seiner Begel hat überhaupt acht mal Vorträge über Naturphilosophie gehalten: einmal in Jeng, zwischen ben Jahren 1804 und 1806; einmal in Beibelberg, im Sommer 1818; und sechemal in Berlin, 1819-1820, 1821-1822, 1823 — 1824, 1825 — 1826, 1828 unb 1830. Bon Jena besiten wir noch ein vollständiges Geft Begels in Quart. In Beibelberg legte er bie erfte Ausgabe feiner Encyclopabie (1817) zu Grunbe, und Rotigen, bie er auf eingeschoffene Blätter niebergeschrieben hatte. Den beiben ersten Berliner Borlefungen biente wieber ein vollständiges heft in Quarto zur Grundlage. Für die Borlesungen von 1823-1824 verfaßte er eine neue Einleitung. und ichloß baran ein neues erganzenbes heft, Beibes in Kolio; so jedoch daß für diese und die späteren Borlesungen auch die früheren Befte, felbst bas Jenaische, benutt Außerbem brauchte Segel für bie zwei letten murben. Vorlesungen auch schon die zweite Ausgabe ber Encyclopabie (1827) als Leitfaben, mahrend bie britte erft im Gpatjahr 1830 erschien. Bu biesen autographischen Quellen gehören endlich noch viel reichhaltige eingelegte Blatter, bie bei ben verschiedenen Wieberholungen allmählig eingeschaltet murben. Rachgeschriebene Befte, aus benen ich schöpfte, waren: 1) aus bem Winterhalbjahr 1821 -1822 ein von mir selbst nachgeschriebenes; 2) brei Befte aus bem Winter-Cursus 1823-1824, von herrn hauptmann v. Griesheim, von meinem verehrten Collegen. herrn Professor botho, und von mir; 3) bas vom herrn

Conrector Geper im Sommer 1830 nachgeschriebene Beft.

Ueber die Art und Weise der Benutzung dieser Quellen brauche ich mich hier nicht weiter auszulassen, da sie im Wesentlichen mit der übereinstimmt, die ich für die Redaction der Segelschen Geschichte der Philosophie angewendet und in den Vorreden dazu aussührlich erponirt habe: nur daß allerdings das Unschließen von Vorlesungen an ein Buch manche, indessen leicht zu erklärende Modificationen herbeisühren mußte. Konnte es hiernach nicht vermieden werden, daß wir Segel aus allen Perioden seiner schriftsellerischen Thätigkeit dem Leser vorsühren, so wird das Bedürsnist um so fühlbarer, über den Charakter der eigenen Segelschen Seste und des gedruckten Leitsadens berselben in den verschiedenen Ausgaben der Encyklopädie wenigstens das Nothwendigste beizubringen.

Die Berliner Hefte Hegels, obgleich vor dem Erscheisnen der zweiten Ausgabe der Encyklopädie abgefaßt, besfolgen im Ganzen den Gang der Materien, wie er in dieser schon vorhanden und in der dritten Ausgade unversändert geblieben ist; nur ein Theil der Farbenlehre hatte in jenen Heften noch eine andere Stelle, wie S. 327. Anm. angegeden worden. Denn obgleich dieselben und die daraus entsprungenen Borlesungen noch die erste Ausgade der Encyklopädie vor Augen hatten, wo viele Materien anders gestellt waren: so fühlte Hegel doch bald nach der Herausgade dieses Werks das Fehlerhafte dieser Anordnung, die indessen immer schon der zuletzt angenommenen näher

fteht, als ber im Jenaischen Befte herrschenden, also bie Mitte zwischen biesen beiben Ertremen halt. Der hauptfächliche Irrthum ber ersten Ausgabe liegt nämlich barin, die höheren Berhältniffe einer Sphare ben niebern vorangeschickt zu haben, z. B. in ber Mechanik Druck, Kall. Stoß und Trägheit auf die allgemeine Gravitation folgen zu laffen, in ber Phyfit bie endlicheren Berhältniffe, Specifische Schwere, Cohafion, Rlang und Barme, in die individuelle Physik ber Gestalt hineingearbeitet zu haben; so baß zwischen bem ersten Theil bes Gangen, Mathematik (Raum und Zeit), und bem britten (Organit), fich bie Physit, ale ber zweite, mit ben brei Unterabtheilungen, Mechanif (absolute und endliche), elementarische Physik und individuelle Physik stellte. Erst in ber zweiten Ausgabe kommt Segel bazu, bie abstracten Momente eines Bangen, 3. B. eben ber Gestalt, nicht mehr in die Sphäre ihrer Totalität einzufügen, sonbern sie als bie Stufen ihres Werbens im logischen Kortschritt vorausgeben zu laffen, wenn auch bie Geftalt felbft bas mabre prius berselben ift (S. 238-239).

Das Jenaische Heft geht noch ganz von ber Grundeintheilung ber Objectivität in der Logik aus, und gliebert banach die Naturphilosophie in Mechanik, Chemismus
und Leben als Teleologie. In der Mechanik wird Raum,
Zeit, Ort, Bewegung, Masse, himmlische Sphäre abgehandelt. Im Chemismus stellt die erste Unterabtheilung
unter dem Titel "Gestaltung" das Licht, die Trägheit,
den Fall, Wurf, Pendel, Druck, die Elasticität, den Stoß,

Ion, bie Cobaffon, ben Magnetismus, ben Arvstall und Die Elektricität bar: bie zweite Unterabtheilung, Die "demischer Proces" überschrieben ift, beginnt mit ber Barme. fommt bann auf bie vier physischen und bie vier chemischen Elemente, den meteorologischen Procest, Die besonderen Eigenschaften ber Rorper, Geruch, Geschmad, Karbe, und beren besondere Erifteng als Metall. Schwefel und Salg: woran sich endlich, als "Chemismus bes physischen einzelnen Körpers," bie eigentlichen chemischen Processe, ber Keuerproces, ber Wasserproces und ber Galvanismus, auschließen. Die Draanik zeigt keine wesentlichen Beranberungen in ber Anordnung, nur baß in ber biesem Befte allein angehörigen, etwas ichwerfälligen Darstellung ber brei organischen Processe im Allgemeinen (S. 466-469), ber Ernährunge - Proceg bas erfte, ber Geftaltunge - Proceg bas zweite Glieb ber Eintheilung mar.

Was sonst ben Charafter dieses Hests betrifft, so sieht man ihm einerseits ein Ringen an, ben empirischen Stoff im logischen Gebanken völlig auszulösen, und besonders die dialektischen Uebergänge von einer Materie zur andern recht streng sestzuhalten. Manche dieser Stellen konnte ich ausnehmen, und der Leser wird sie an der Schwierigkeit und Ungelenkigkeit, womit diese Tiese zuerst austrat, immer noch erkennen, wie sehr ich auch die Phrase abzurunden und den Gedanken klarer zu machen bestrebt war. Andere Stellen sind noch stark mit der ganzen Poesie der Naturphilosophie gefärbt, und selbst ihre geistreich parallelisirende Methode ist nicht ganz verschwunden; aber durch

bieses Glänzende bricht auch hier schon die besonnene Reise des Hegelschen Philosophirens überhaupt hindurch. Und gleich am Anfang seiner Lausbahn geht bei hegel die Meisterschaft in der Dialektik hand in hand mit der ganzen Breite des empirischen Wissens, um in diesem Bunde inhaltsschwere Gedankenblike aus dem Innern hervorzulocken. An dieser echten Poesie, die wahrhaft die Natur der Sache trifft, wird der Leser auch diese Stellen, die ich nicht unterdrücken mochte, leicht heraussinden; denn sie stechen durch ihre Schreibart allerdigs sehr vom Uebrigen ab.

Noch mochte ich aus biefem früheften Gefte anführen. baß Segel bie Naturphilosophie mit bem Mether begann: und wenn ich ben Physikern die Freude trüben muß, die sie etwa bei ber Aufnahme bieses ihres jest so beliebten Principe empfinden mochten, fo ift es nur, um Segel nicht bem Berbachte auszuseten, als habe er baffelbe, wie fie, barunter verstanden. Seine Worte zeugen fogar noch von einem an ben Fichteschen Ibealismus sich anschließenben naturphilosophischen Streben, wie ce in Schellings Erstem Entwurf eines Systems ber Naturphilosophie abgeprägt ift. Begel beginnt nämlich folgenbermaßen, und es ift ber erste Uebergang, ben er aus ber logischen 3bee in bie Ratur gemacht hat: "Die 3bee, als bas in feinen Begriff gurudgegangene Daseyn, fann nun bie absolute Materie ober Aether genannt werben. Es erhellt, daß bieß gleichbebeutend ift mit reinem Geiste; benn biese absolute Daterie ift nichts Sumliches, sonbern ber Begriff als reiner Begriff in fich felbst, ber ale folder eriftirent Geift ift.

und ber jenen Namen erhält, insofern bieran nicht gebacht wirb, so wie für biefen jener Rame verschmabt wirb aus bem gleichen Grunde. Go in feiner Ginfachbeit und Sichselbstaleichheit ift ber Aether also ber bestimmungelose seelige Beift, bie unbewegte Rube, ober bas aus bem Anberesen ewig in sich zurudgekehrte Wesen: bie Gubftanz und das Seyn aller Dinge, so wie die unenbliche Clasticität, bie jebe Form und Bestimmtheit verschmaht und in sich aufgelöst bat, aber eben barum biese absolute Beichheit und Kähigkeit aller Form ift. Der Aether burchbringt also nicht Alles, sonbern er ist selbst Alles; benn er ist bas Seyn. Er hat nichts außer ihm, und veranbert sich nicht; benn er ist bas Auflösen von Allem, bie reine einfache Regativität, bie flussige und untrübbare Durchsichtigkeit. Diefes reine Wefen aber, in biefer Gidfelbstgleichheit in bas Seyn gurudgegangen, bat ben Unterschied als Unterschied in fich getilgt und hinter sich gelaffen. und ift ihm gegenüber getreten: ober ber Aether ift bas Ansich, welches sein Werben nicht an ihm als biesem Wesen bargestellt hat; er ift nur bie schwangere Materie. welche als absolute Bewegung in sich bie Gabrung ift. bie, ihrer selbst als aller Wahrheit gewiß, in biefer freien Selbftftanbigfeit ber Momente, bie fie in ihr erhalten haben, in sich und sich gleich bleibt. Insofern gesagt wird. ber Aether ober bie absolute Materie ift in sich ober reis nes Selbstbewußtseyn, so ift er sevend überhaupt, nicht basevend ober reell bestimmt. Aber biese Bestimmtheit bes nicht basevenden Sevns geht in bas Daseyn über;

und das Element der Realität ist die allgemeine Bestimmtheit, in welcher der Geist als Natur ist. Das innere Wesen, der Aether, ist nicht da; oder die Innerlichkeit seines Insichseyns ist nicht seine Wahrheit: ebenso wie die Bestimmung, an sich zu seyn, seine Wesenheit ausbrückt, welche der Form entgegengesett ist."

So übergebe ich benn bem Urtheil ber Philosophen und Raturforscher diese philosophische Encyklopädie der Naturwissenschaften, in der der empirische Stoff nicht vorausgesetzt, sondern oft sogar mit einer gewissen Borliebe in ziemlichem Umfang vorgetragen wird; was sich mit dem Charakter von akademischen Vorlesungen wohl entschuldigen läßt. Denn während Männern vom Fach diese Facta sattsam bekannt sind, durfte Segel bei der studirenden Jugend nicht immer die Gegenwärtigkeit dieser Kenntnisse im Geiste vorzutragen, da sie zum Verständniß seiner Ideen unumgänglich nothwendig sind.

rigen Stellung, in ber fie fich eben befindet, herauszuführen," und vor ..einem schmäbligen Schiffbruch und ber Berftorung aller großen Ueberzeugungen" zu retten, "um in bas gelobte Land ber Philosophie wirklich burchzubringen:" fo hoffe er nicht, ohne miffenschaftliche Wiberlegung biefer echten Kinder seines eigenen Philosophirens, ben seinen banben lanast entrissenen Scepter ber Philosophie wieber ergreifen zu konnen. Das "Blatt in ber Geschichte ber Philosophie," bas er vor vierzig Jahren halb beschrieben hat, es ist längst von seinem Nachfolger umgewendet und "vollgeschrieben," bas Resultat gezogen, und vom Leben aner-Die Geschichte ber Philosophie hat barum noch nicht geschwiegen, weil Schelling es gethan. Der Philosophie fehlt feine "freie, unbefümmerte von allen Seiten ungehemmte Bewegung," weil Schelling nun einmal in ber ftrengen Wiffenschaftlichkeit einer bialektisch fortschreitenben Methobe fich, vermoge feiner "innern Natur," eingezwängt und unbehaglich fühlt. Wiederholt er nun auch hier in "biefer Metropole ber Deutschen Philosophie, wo jebenfalls beren Geschicke fich entscheiben muffen," nur feine vierzigiährigen Versprechungen, foll noch immer bie ganze Welt ihn migversteben, und feine erfte Philosophie "nur bas nicht nicht zu Dentenbe" geliefert haben, mabrend seine zweite Philosophie allen positiven Inhalt außerhalb bes Rationalen berholen will: so hat er, ungeachtet ber bundigsten Versicherungen bes Gegentheils, die echte Freiheit eines wiffenschaftlichen Philosophirens aufgegeben, und wird an bem Schatten bes Riesen zerschellen, ber

überschreiten wollte. Jebenfalls erwarten wir ihn hier auf biesem Schlachtselbe, wo die helbengestalten der neuern Deutschen Philosophie noch immer umgehen; denn weit entsernt, daß er uns "lästig" wäre und wir ihn nicht "unsterbringen" können, möchten wir die Nothwendigkeit seines Rückfalls in eine Offenbarungsphilosophie aus der Unsmöglichkeit erklären, sich noch jeht auf der schwindelnden höhe des jugendlichen Standpunkts seiner intellectuellen Anschauung halten zu können.

Berlin, ben 10. December 1841.

Michelet.

## Inhalt.

| Æ: m1 ai i  | in his 9Dshumhilalahhis                                     | Sette<br>3 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|             | tung in die Naturphilosophie                                | 7          |
| A.          |                                                             | •          |
| B.          |                                                             | 23         |
| C.          | Eintheilung ber Raturphilosophie. §. 252                    | 40         |
|             | Erfter Abichnitt.                                           |            |
|             | Die Mechanit.                                               |            |
|             | §. 253.                                                     |            |
| Erftes      | Rapitel: Mathematifche Dechanif                             | 44         |
| ` <b>A.</b> | Der Raum. §. 254                                            | 44         |
|             | 1. Dimenfionen. §. 255                                      | 47         |
|             | 2 Figurationen. §. 256                                      | 48         |
| B.          |                                                             | 52         |
| C.          |                                                             | 61         |
|             | 1. Der Ort. §. 260                                          | 61         |
|             | 2. Bewegung und Materie. S. 261                             | 62         |
| Ameite      | 8 Rapitel: Endliche Mechanif. Die Schwere. S. 262.          | 67         |
|             | Die Trägheit. §. 263-264                                    | 71         |
| В.          | Der Stoß. 265—266                                           | 74         |
| C.          |                                                             | , 85       |
|             | & Rapitel: Die Aftronomie                                   | 94         |
|             | Die allgemeine Gravitation. 6. 269.                         | 94         |
| В.          |                                                             | 97         |
| C.          |                                                             | 115        |
| C.          | Die Loidnit oto Council-Cypeins. J. 210—211                 | 110        |
|             | Zweiter Abschnitt.                                          |            |
|             | Die Physit.                                                 |            |
|             | <b>§</b> . 272 — 273.                                       |            |
| Erftes      | Rapitel: Die Phyfif ber allgemeinen Inbivibualitat. §. 274. | 128        |
| Å.          |                                                             | 129        |
|             | 1. Die Sonne, bas Licht und feine Refferion. §. 275-278.    | 129        |
|             | 2. Die Rorper bee Gegenfanes. 6. 279.                       | 148        |

|     | a. Der Mond                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | b. Der Romet                                              |
|     | 3. Der Planet als Körper ber Individualität. §. 280.      |
| B.  | Die Elemente. §. 281                                      |
|     | 1. Die Luft. §. 282                                       |
|     | 2. Die Elemente bes Gegensapes                            |
|     | a. Das Feuer. §. 283                                      |
|     | b. Das Baffer. S. 284                                     |
|     | 3. Die Erbe. §. 285                                       |
| C.  | Die Meteorologie. §. 286                                  |
|     | 1. Die Spannung bes Processes. §. 287                     |
|     | 2. Die Auflösung ber Diremtion. §. 288-289                |
|     | s Rapitel: Die Phyfit ber besonbern Inbivibualität. §. 29 |
| -29 | 2                                                         |
| A.  | Die specifische Schwere. S. 293-294                       |
| B.  | Die Tohäsion. §. 295                                      |
|     | 1. Die Abhäsion. §. 296                                   |
|     | 2. Die Coharenz. §. 296                                   |
|     | a. Die quantitative. §. 296                               |
|     | b. Die qualitative. §. 296                                |
|     | 3. Die Elasticität. §. 297—299                            |
| C.  | Der Klang. §. 300-302                                     |
| D.  | Die Barme. §. 303 - 307                                   |
|     | s Rapitel: Die Phyfit ber totalen Individualität. §. 30   |
| 309 | 9                                                         |
| A.  | Die Gestalt. §. 310                                       |
|     | 1. Die gestaltlose Gestalt. §. 311                        |
|     | 2. Der Magnetismus. §. 312-314                            |
|     | 3. Die Krystallographie. §. 315                           |
| В.  | Die besonberen Eigenschaften ber Rorper. 316              |
|     | 1. Berhältniß jum Licht                                   |
|     | 1. Berhaltniß zum Licht                                   |
|     | b. Brechung bes Lichts. S. 318 - 319                      |
|     | c. Farbenlehre. §. 320                                    |
|     | a. Die prismatische Farbe                                 |
|     | β. Die entoptischen, epoptischen und paroptische          |
|     | Farben                                                    |
|     | y. Die demischen Farben                                   |
|     | 2. Die Eigenschaften bes Gegensapes                       |
|     | a. Der Geruch ale specificirte Luftigfeit. S. 321         |
|     | b. Der Gefchmad ale bas fpecificirte Baffer. 5. 32        |
|     | 3. Die Elettricitat. §. 323-325                           |
| C.  | Der chemische Proceg. §. 326                              |
|     |                                                           |
|     | 1. Die Spnsomatien. 6. 327.                               |

| Inhalt.                                                                                                        | xxix           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a. Der Galvanismus. §. 330. b. Der Feuerproceß. §. 331. c. Salzbildung. §. 332. d. Wahlverwandischaft. §. 333. | . 402<br>. 405 |
| Dritter Abicnitt.                                                                                              |                |
| Die Organif.                                                                                                   |                |
| §. 337.                                                                                                        |                |
| Erftee Rapitel: Der Erb. Drganismus. S. 338                                                                    | . 430          |
| A. Geschichte ber Erbe. §. 339                                                                                 | 431            |
| 1. Die Machte bes Erben-Proceffes                                                                              |                |
| 2. Die Geognofie                                                                                               | . 432          |
| 3. Die physicalische Geographie                                                                                | . 440          |
| B. Die Geologie und Orpttognofie. S. 340                                                                       | . 443          |
| 1. Das Urgebirge                                                                                               | . 445          |
| 2. Die Flöpgebirge                                                                                             | . 449          |
| 3. Das aufgeschwemmte Land                                                                                     | 452            |
| C. Das Leben ber Erbe. §. 341 — 342                                                                            |                |
| 1. Die Atmosphäre                                                                                              | . 457          |
| 2. Das Meer                                                                                                    | . 458          |
| 3. Das Land                                                                                                    | 462            |
| 3weites Rapitel: Die Pflanze. 6. 343-345                                                                       |                |
| A. Der Gestaltunge-Proces. S. 346                                                                              |                |
| 1. Die Gestaltung als solche                                                                                   | . 503          |
| a. Blatt und Wurzel                                                                                            |                |
| b. Das Zellgewebe und die Gefäße                                                                               |                |
| c. Die Thätigkeit ber Safte                                                                                    | _              |
| a. Der Holzsaft                                                                                                |                |
| B. Der Lebenssaft                                                                                              |                |
| y. Das Cambium                                                                                                 | 518            |
| 2. Die Berholzung                                                                                              |                |
| 3. Die Berknospung                                                                                             |                |
| B. Der Affimilations - Proces. S. 347                                                                          | 525            |
| 1. Proces mit bem Lichte                                                                                       |                |
| 2. Luftproces                                                                                                  |                |
| 3. Basserproces                                                                                                |                |
| C. Der Gattungs-Proces. S. 348—349                                                                             |                |
| Drittes Rapitel: Das Thier. §. 350-352                                                                         |                |
| A. Die Gestaltung                                                                                              |                |
| 1. Die Functionen bes Organismus. §. 353                                                                       |                |
| 2. Die Spsteme ber Gestalt. §. 354                                                                             | 565            |
| a. Das Rervenspftem                                                                                            | 565            |
| a. Das Anochenspftem                                                                                           | 202            |

|                                                       | e |
|-------------------------------------------------------|---|
| β. Die Rerven ber Empfinbung unb Bewegung .           |   |
| y. Das Ganglienfpftem                                 | 5 |
| h. Das Blutspftem                                     | 5 |
| a. Das Mustelfpftem                                   | 5 |
| β. Das Lungen- und Leber-Spftem                       |   |
| y. Das Bergipftem                                     | 5 |
| c. Das Berbauungsspftem                               | 5 |
| 3. Die totale Gestalt. §. 355                         | 5 |
| 4. Der Gestaltunge-Proces. S. 356                     | 5 |
| Die Affimilation. §. 357                              | 5 |
| 1. Der theoretifche Proces. §. 357-358                | 5 |
| 2. Der praftifche Proceg. S. 359-362                  | 6 |
| a. Proces mit bem Lichte                              | 6 |
| b. Athmen, Saut-Procef und Durft                      | 6 |
| c. Der Berbauunge-Proceg. S. 363 - 366                | 6 |
| a. Die unmittelbare Infection                         | 6 |
| β. Die vermittelte Berbauung                          | 6 |
| y. Die Ercretion                                      | 6 |
| 3. Der Bilbungsstrieb                                 | 6 |
| Der Gattungsproceg. §. 367                            | 6 |
| 1. Das Gefchlechteverhaltnif. §. 368-369              | 6 |
| 2. Die Zoologie. §. 370                               | 6 |
| a. Burmer und Mollusten                               | 6 |
| b. Infecten                                           | - |
| c. Thiere mit Rudenwirbel                             | 6 |
| a. Fiste                                              | 6 |
| 8. Amphibien                                          | 6 |
| y. Bögel                                              | - |
| J. Säugethiere                                        |   |
| 3. Die Arzneiwissenschaft                             |   |
| a. Rosologie. §. 371—372                              | 6 |
| b. Therapie. §. 373—374                               | 6 |
| c. Der Iob bee Individuums aus fich felbit. 6.375-376 |   |

Encytlopädie

ber

philosophischen Wiffenschaften.

3meiter Theil.

Raturphilofophic.

. . . • . •

# Einleitung.

Rufas. Man fann vielleicht fagen, bag au unferer Beit die Philosophie fich feiner besondern Gunft und Buneigung au erfreuen habe, wenigstens nicht ber ehemaligen Anerkennung. daß das Studium der Philosophie die unentbehrliche Einleitung und Grundlage für alle weitere wiffenschaftliche Bilbung und Berufestudium ausmachen muffe. Aber soviel läßt sich wohl ohne Bebenken ale richtig annehmen, bag bie Raturphilosophie insbesondere unter einer bedeutenden Abaunst liege. 3ch will mich nicht weitläufig barüber verbreiten, inwiefern folches Borurtheil gegen die Naturphilosophie insbesondere gerecht ift; boch fann ich baffelbe auch nicht ganz übergehen. Es ift allerdings geschehen, was bei einer großen Anregung nicht auszubleiben pflegt, daß die Ibee ber Raturphilosophie, wie fie in neuern Zeiten fich aufgethan hat, man tann fagen, in ber erften Befriedigung, welche biefe Entbedung gewährt hat, von ungeschidten Sanben roh ergriffen worben, ftatt burch bie benkende Bernunft gepflegt zu werden, und nicht sowohl von ihren Gegnern, als von ihren Freunden breit und platt gefolgen worben ift. Sie ift vielfältig, ja größtentheils in einen äußerlichen Formalismus verwandelt, und in ein begriffloses Inftrument für bie Oberflächlichfeit bes Gebantens und eine phantaftische Einbildungsfraft verkehrt worben. Die Ausschweifungen, ju benen die Idee ober vielmehr ihre tobigemachten Formen gebraucht worben find, nicht naher charafterifiren. 3ch habe vor langerer Zeit in ber Borrebe gur Phanomenologie des Geistes mehr darüber gesagt. Es ist dann nicht zu verwundern gewesen, daß ebensowohl das sinnigere Naturanschauen, als der rohe Empirismus, ein durch die Idee geleitetes Erkennen sowohl, als der äußere abstracte Verstand, solchem ebenso barocken als anmaßenden Gethue den Rücken zugewendet haben, welches selbst rohen Empirismus und unverstandene Gedankensormen, völlige Willfür der Einbildung und die gemeinste Weise nach oberstächlicher Analogie zu verfahren, chaotisch vermengt, und solches Gebräue für die Idee, Vernunst, Wissenschaft, sür göttliches Erkennen, und den Mangel an aller Rethode und Wissenschaftlichkeit für den höchsten Gipfel der Wissenschaftlichkeit ausgegeben hat. Durch solche Schwindeleien ist die Naturphilosophie, überhaupt die Schellingsche Philosophie in Mißkredit gekommen.

Ein ganz Anderes aber ist es, um solcher Berirrung und Mißfennung der Idee willen die Naturphilosophie selbst zu verwersen. Es geschicht nicht selten, daß Mißbrauch und Berkehrung der Philosophie denjenigen, welche vom Hasse gegen die Philosophie befangen sind, erwünscht ist, weil sie das Berkehrte gebrauchen, um die Wissenschaft selbst zu verumglimpfen, und ihr gegründetes Berwersen des Verkehrten auch nebuloser Weise dafür geltend machen wollen, daß sie die Philosophie selbst gestrossen haben.

Es könnte zunächst in Rucksicht auf die vorhandenen Dißverständnisse und Vorurtheile gegen die Naturphilosophie
zwedmäßig scheinen, den wahren Begriff dieser Wissenschaft
aufzustellen. Dieser Gegensat, den wir zunächst vorsinden, ist
jedoch als etwas Zufälliges und Aeußerliches anzusehen; und
jene ganze Art können wir sogleich auf die Seite gestellt seyn
lassen. Solche mehr polemisch werdende Abhandlung ist für
sich nicht erfreulich; was belehrend daran wäre, fällt theils in
die Wissenschaft selbst, theils wäre es nicht so belehrend, um
den in einer Encystopädie überhaupt schon beschränkten Raum

für den reichen Stoff derselben noch mehr zu beengen. Es bleibe also bei der schon gemachten Erwähnung; sie kann als eine Art Protestation gegen diese Manier erscheinen, als eine Bermahrung, daß solches Naturphilosophiren — das oft glänzend, auch unterhaltend, wenigstens zum Staunen hinreißend erscheint, und die befriedigen kann, welche ein brillantes Feuerwerk in der Naturphilosophie zu schauen zu bekennen wagen, wobei sie den Gedanken ruhen lassen können — in dieser Darstellung nicht zu erwarten sey. Was wir hier treiben, ist nicht Sache der Einbildungskraft, nicht der Phantasie; es ist Sache bes Begriffs, der Bernunft.

Rach Diefer Rudficht ift also vom Begriffe, ber Bestimmung, Art und Beise ber Naturphilosophie hier nicht zu spre-Aber es ift überhaupt gehörig, ber Abhandlung einer Wiffenschaft die Bestimmung beffen voran ju schiden, was ihr Gegenstand und 3wed ift, und was in ihr und wie es in ihr betrachtet werden foll. Der Gegensatz ber Naturphilosophie gegen eine verfehrte Weise berselben fällt von felbst hinmeg, wenn wir ihren Begriff naher bestimmen. Indem die Wiffenschaft ber Philosophie ein Rreis ift, von dem jedes Glied seinen Borganger und Rachganger hat, in ber Encyflopabie bie Naturphilosophie aber nur ale Ein Rreis im Bangen erscheint: fo liegt bas hervorgehen ber Natur aus ber ewigen Ibee, ihre Erschaffung, ber Beweis fogar, bag nothwendig eine Natur fen, im Borhergehenden (§. 244.); wir haben es hier als befannt vorauszuseken. Wollen wir überhaupt bestimmen, mas Naturphiloforhie fen, so verfahren wir am besten, indem wir sie gegen bas abicheiben, gegen was fie bestimmt ift; benn ju jebem Bestimmen gehören 3mei. Bunachft finden wir fie in einem eigenthumlichen Berhaltniffe jur Raturwiffenschaft überhaupt, jur Physik, Raturgeschichte, Physiologie, sie ift felbst Physit, aber rationelle Phyfit. An diesem Puntte ift es, daß wir fie aufzufaffen, und insbesondere ihr Berhältniß jur Physik festzustellen haben.

Dan fann hierbei die Borftellung haben, biefer Begenfat feb Die Naturphilosophie wird etwa zunächst als eine neue Wiffenschaft betrachtet; bieß ift freilich in einem Sinne richtig, im andern aber nicht Denn sie ift alt, so alt als die Naturbetrachtung überhaupt; fie ift von biefer nicht unterschieben, ja fogar alter ale bie Phyfif, wie benn 3. B. Die Ariftotelische Physik weit mehr Naturphilosophie, als Physik ist. neuern Zeiten gehört eine Tremung Beiber von einander an. Diese Trennung seben wir icon in ber Wiffenschaft, welche in ber Wolfischen Philosophie als Rosmologie von der Physik unterschieden worden ift, und eine Metaphysit ber Welt ober ber Ratur senn sollte, die sich jedoch auf ganz abstracte Berstandesbestimmungen beschränfte. Diese Metaphysik ift allerbings von ber Physik entfernter gewesen, als es bas ift, was wir jest unter Naturphilosophie verfteben. Bu allererft muß über biefen Unterschied von Physik und Naturphilosophie, so wie über ihre Bestimmung gegen einander bemerkt werben, bag Beide nicht so weit auseinander liegen, als man es zunächst Die Physik und Raturgeschichte heißen zunächst empirifche Wiffenschaften, und geben fich bafür, ganz ber Wahrnehmung und Erfahrung anzugehören, und auf biese Weise ber Naturphilosophie, ber Naturerfenntniß aus bem Gebanten, entgegengesetzt ju senn. In ber That aber ift bas Erfte, mas gegen die empirische Physik zu zeigen ift, diefes, daß in ihr viel mehr Gebanke ift, als fie zugiebt und weiß, bag fie beffer ift. als sie meint, ober, wenn etwa gar bas Denfen in ber Physik für etwas Schlimmes gelten follte, bag fie fclimmer ift, als \* fie meint. Physik und Naturphilosophie unterscheiben sich also nicht wie Wahrnehmen und Denken von einander, sondern nur burch bie Art und Beife bes Dentens; fie find Beibe bentenbe Erfenntniß ber Natur.

Dieß ist es, was wir zuerst betrachten wollen, und zwar, wie bas Denken zunächst in der Physik ist: hierauf haben wir

zweitens zu betrachten, was die Ratur ift: und bann brittens die Eintheilung der Raturphilosophie zu geben.

### A.

# Betrachtungemeifen ber Ratur.

Bufas. Um ben Begriff ber Raturphilosophie zu finden, haben wir zuerft ben Begriff ber Raturertemtnis überhaupt anzugeben, und zweitens ben Unterschied von Physis und Raturphilosophie zu entwickeln.

Bas ift die Ratur? Diese Frage überhaupt wollen wir uns burch die Raturfenntnis und Raturphilosophie beantwor-Wir finden die Ratur als ein Rathsel und Aroblem por uns. bas wir ebenso aufzulofen uns getrieben fühlen, als wir bavon abgestoßen werben: angezogen, ber Beift abnet fic barin: abgestoßen von einem Fremben, in welchem er sich nicht findet. Bon ber Berwunderung, fagt baber Ariftoteles, bat bie Bhilosophie angefangen. Wir fangen an mahrzunehmen, wir fammeln Renntniffe über bie mannigfaltigen Gestaltungen und Gefete ber Ratur; bieß geht in ein unendliches Detail hinaus, hinauf, hinunter, hinein, fcon für fich: und eben weil fein Ende barin abzusehen ift, so befriedigt uns biefes Berfahren nicht. Und in allem biefen Reichthum ber Erfenntniß fann und bie Frage von Reuem tommen, ober erft entftehen: Bas ift die Ratur? Sie bleibt ein Broblem. Indem wir ibre Broceffe und Verwandelungen seben, so wollen wir ihr einfades Befen erfaffen, biefen Proteus nothigen, feine Berwande lungen einzuftellen und fich uns zu zeigen und auszusprechen: so daß er uns nicht bloß vielfache, immer neue Formen vorbalte, fonbern auf einfachere Beife in ber Sprache jum Bewußtseyn bringe, was er ift. Diese Frage nach bem Genn hat einen vielfachen Sinn, und fann oft blog ben bes Ramens haben, wie wenn gefragt wird: Bas ift bieg für eine Pflange? ober den Sinn der Anschauung, wenn der Rame gegeben ist; wenn ich nicht weiß, was eine Boussole ist, so lasse ich mir dieß Instrument zeigen, und sage, jest weiß ich, was eine Boussole ist. Ebenso hat das Ist den Sinn des Standes, wenn wir fragen: Was ist dieser Mann? Aber dieß ist die Bedeutung nicht, wenn wir fragen: Was ist die Natur? In welchem Sinne wir dieß hier fragen, indem wir die Philosophie der Natur kennen lernen wollen, dieß ist es, was wir hier unstersuchen wollen.

Wir könnten sogleich ben Alug in die philosophische Idee nehmen, sagend, die Philosophie ber Ratur soll uns die Idee ber Natur geben. Kingen wir fo an, fo konnte bieß undeutlich Denn wir muffen bie 3bee felbst als concret auffas= sen, und so ihre verschiedenen Bestimmungen erkennen und bann jusammenfaffen; um baber bie 3bee ju erhalten, muffen wir eine Reihe von Bestimmungen burchgeben, burch bie uns bie Ibee erft wird. Nehmen wir nun biese Bestimmungen in Formen auf, die uns befannt sind, und fagen, wir wollen uns benkend zur Natur verhalten: so giebt es zunächst noch andere Beisen, sich au ihr au verhalten, die ich nicht um ber Bollftanbigkeit willen anführen will, sondern weil wir darin bie Baufteine ober Momente finden werden, die zur Erfenntnig ber Ibee nothwendig gehören und uns vereinzelt in andern Raturbetrachtungemeifen eher jum Bewußtfenn fommen. Daburch werben wir ben Punkt herbeiführen, an bem bas Gigenthumliche unseres Unternehmens fich heraushebt. Wir verhalten uns zur Ratur theils praktifch, theils theoretisch. Bei ber theoretischen Betrachtung wird fich uns ein Wiberspruch zeigen, ber uns brittens zu unserem Standpunkte leiten wird; baburch, daß wir zur Auflösung bes Wiberspruchs das bem praktischen Berhältniß Eigenthumliche hinzunehmen muffen, wird es fich zur Totalität integriren und mit bem theoretischen vereinigen.

#### **s**. 245.

Braftisch verhalt fich ber Mensch zu ber Ratur, als zu einem Unmittelbaren und Aeußerlichen, selbst als ein unmittel= bar äußerliches und bamit finnliches Individuum, das fich aber auch so mit Recht als 3 wed gegen bie Naturgegenstände be-Die Betrachtung berfelben nach biefem Berhaltniffe giebt ben endlich teleologischen Standpunft (g. 205.). biesem findet sich die richtige Boraussesung (g. 207-211.). baß die Ratur ben abfoluten Endzweck nicht in ihr selbst enthalt. Benn aber biefe Betrachtung von besondern endlichen 3weden ausgeht, macht fie biefe theils ju Borausseyungen, beren zufälliger Inhalt für sich sogar unbebeutenb und schaal seyn kann: theils fordert das Zwedverhalmiß für sich eine tiefere Auffaffungsweise, als nach außerlichen und endlichen Berbaltniffen, - bie Betrachtungsweise bes Begriffs, ber seiner Ratur nach überhaupt und bamit ber Ratur als folder immanent ift.

Bufas. Das praktische Verhalten zur Natur ist durch die Begierde, welche selbstsüchtig ist, überhaupt bestimmt; das Bedürsniß geht darauf, die Natur zu unserem Nupen zu verwenden, sie abzureiben, auszureiben, kurz sie zu vernichten. Hier treten näher sogleich zwei Bestimmungen hervor.

a) Das prakssche Verhalten hat es nur mit einzelnen Producten der Natur, oder mit einzelnen Seiten dieser Producte zu thun. Die Noth und der Wis des Menschen hat unendlich mannigsaltige Weisen der Verwendung und Bemeisterung der Natur ersunden. Sophokles sagt so:

ουθέν ανθρώπου θεινότερον πέλει, — απορος έπ' ουθέν ξρχεται.

Welche Kräfte die Natur auch gegen den Menschen entwickelt und losläßt, Kälte, wilde Thiere, Wasser, Feuer, er weiß Mittel gegen sie; und zwar nimmt er diese Mittel aus ihr, gesbraucht sie gegen sie selbst: und die List seiner Bernunft ges

mahrt, bag er gegen bie naturlichen Machte andere naturliche Dinge vorschiebt, biefe jenen jum Aufreiben giebt, und fich dahinter bewahrt und erhalt. Aber ber Ratur felbft, bes AUgemeinen berfelben, fann er auf biefe Beife nicht fich bemeiftern, noch es zu feinen 3weden abrichten. 6) Das Andere im praftischen Berhalten ift, baß, ba unser 3wed bas Lette ift. nicht bie naturlichen Dinge felbft, wir fie zu Mitteln machen. beren Bestimmung nicht in ihnen felbst, sonbern in uns liegt, wie wenn wir g. B. die Speisen zu Blut machen. 2) Was au Stande fommt, ift unfere Befriedigung, unfer Gelbftgefühl, welches gestört wurde burch einen Mangel irgend einer Art. Die Regation meiner felbft, die im Sunger in mir ift, ift gugleich vorhanden als ein Anderes, als ich felbst bin, als ein zu Bergehrenbes; mein Thun ift, biefen Gegenfas aufzuheben, inbem ich bieß Andere mit mir ibentisch fete, ober burch Aufopferung bes Dinges die Einheit meiner mit mir selbst wieber herftelle.

Die vormals fo beliebte teleologische Betrachtung bat zwar bie Beziehung auf ben Geift zu Grunde gelegt, aber fich nur an die außerliche 3wedmäßigkeit gehalten, und ben Geift in bem Sinne bes endlichen und in natürlichen 3weden befanges nen genommen; um ber Schaalheit folder enblichen 3mede willen. fur welche fie bie naturlichen Dinge ale nutlich zeigte, ift fie um ihren Rredit, Die Weisheit Gottes aufzuzeigen, gefommen. Der Zwedbegriff ift aber ber Ratur nicht bloß außerlich, wie wenn ich sage: "Die Wolle ber Schafe ift nur bazu ba, bamit ich mich fleiben tonne;" ba fommen benn oft lappische Dinge heraus, indem g. B. die Beisheit Gottes bewundert wird, bag er. wie es in ben Xenien heißt, Korkbaume fur Bouteillenstöpsel: ober bag er Rrauter gegen verborbene Magen, und Binnober jur Schminte machfen laffe. Der Zwedbegriff, als ben naturlichen Dingen innerlich, ift bie einfache Bestimmtheit berfelben. 3. B. ber Reim einer Pflange, ber ber realen Möglichfeit nach Alles enthalt, was am Baum herauskommen soll, also als zweckmäßige Thätigkeit nur auf die Selbsterhaltung gerichtet ist. Diesen Begriff des Zwecks hat auch Aristoteles schon in der Ratur erkannt, und diese Wirksamkeit nennt er die Ratur eines Dinges; die wahre teleologische Betrachtung, und diese ist die höchste, besteht also darin, die Ratur als frei in ihrer eigenthümlichen Lebendigkeit zu betrachten.

## **s.** 246.

Was Physis genamt wird, hieß vormals Naturphislosophie, und ist gleichfalls theoretische, und zwar dens tende Betrachtung der Natur, welche einerseits nicht von Bestimmungen, die der Natur äußerlich sind, wie die jener Zwecke, ausgeht, andererseits auf die Erkentniß des Allgemeinen derfelden, so daß es zugleich in sich bestimmt sen, gerichtet ist, — der Kräste, Gesehe, Gattungen; welcher Inhalt serner auch nicht bloßes Aggregat seyn, sondern in Ordnungen, Rlassen gestellt sich als eine Organisation ausnehmen muß. Indem die Naturphilosophie begreisen de Betrachtung ist, hat sie dasselbe Allgemeine, aber für sich, zum Gegenstand, und betrachtet es in seiner eigenen immanenten Nothwendigseit nach der Selbstbestimmung des Begriffs.

Bon dem Verhältnis der Philosophie zum Empirischen ist in der allgemeinen Einleitung die Rede gewesen. Richt nur muß die Philosophie mit der Natur-Ersahrung übereinstimmend seyn, fondern die Entstehung und Bildung der philosophischen Wissenschaft hat die empirische Physist zur Voraussehung und Bedingung. Ein Anderes aber ist der Gang des Entstehens und die Borarbeiten einer Wissenschaft, ein Anderes die Wissenschaft selbst; in dieser können zene nicht mehr als Grundlage erscheinen, welche hier vielmehr die Rothwendigkeit des Begriffs seyn soll. Es ist schon erinnert worden, daß, außerdem daß der Gegenstand nach seiner Begriffs bestimmung in dem philosophischen Gange anzugeben ist, noch

+

F

weiter die empirische Erscheinung, welche berselben entspricht, nahmhaft zu machen, und von ihr auszuzeigen ift, daß sie jener in der That entspricht. Dieß ist jedoch in Beziehung auf die Rothwendigkeit des Inhalts kein Berusen auf die Ersahrung. Noch weniger ist eine Berusung zulässig auf das, was Ansch auung genannt worden und was nichts Anderes zu seyn pflegte, als ein Verfahren der Borstellung und Phantasie (auch der Phantasterei) nach Analogien, die zufälliger oder bedeutender seyn können, und den Gegenständen Bestimmungen und Schemata nur außerlich aufs drücken (S. 231. Anm.).

Bufas. Beim theoretischen Berhalten ift a) bas Erfte. baß wir von ben naturlichen Dingen gurudtreten, fie laffen wie fie find, und une nach ihnen richten. Wir fangen bierbei von sinnlichen Renntniffen ber Ratur an. Wenn die Phyfif indeffen nur auf Wahrnehmungen beruhte, und die Wahrnehmungen nichts waren, ale bas Zeugniß ber Sinne: fo bestände bas physikalische Thun nur im Sehen, Boren, Riechen u. f. w., und die Thiere waren auf biefe Beife auch Physiker. aber ein Beift, ein Dentenbes, welches fieht, hort u. f. w. Sagten wir nun, im Theoretischen entlaffen wir bie Dinge frei, so bezieht fich bieß nur jum Theil auf die außeren Sinne, ba biese felbst theils theoretisch, theils praftisch find (§. 358.); nur das Borftellen, die Intelligenz hat dieß freie Berhalten au den Dingen. Zwar konnen wir sie auch nach jenem nur Mittelseyn betrachten; aber bann ift bas Erfennen auch nur Mittel, nicht Selbstzwed. B) Die zweite Beziehung ber Dinge auf und ift, bag fie bie Bestimmung ber Allgemeinheit fur uns bekommen, ober bag wir fie in etwas Allgemeines vermanbeln. Jemehr bes Denkens in ber Vorstellung wird, besto mehr perfcwindet von der Raturlichfeit, Einzelnheit und Unmittelbar= feit ber Dinge: burch ben fich einbrangenben Gebanken verarmt ber Reichthum ber unendlich vielgestalteten Ratur, ihre Krüblinge

erfterben, ihre Karbenspiele erblaffen. Bas in ber Ratur von Leben raufcht, verftummt in ber Stille bes Gebankens; ibre marme Kulle, die in tausendfältig anziehenden Bundern fich gestaltet, verborrt in trodne Formen und zu gestaltlosen 211. gemeinheiten, bie einem truben nordlichen Rebel gleichen. 2) Diese beiben Bestimmungen find nicht nur ben beiben prottischen entgegengesett, sonbern wir finden bas theoretische Berhalten innerhalb seiner selbst widersprechend, indem es unmittelbar bas Gegentheil von bem ju bewirfen fcheint, mas es beabsichtet. Rämlich wir wollen die Ratur erkennen, die wirklich ift, nicht etwas, bas nicht ift; ftatt fie nun zu laffen, und fie zu nehmen, wie sie in Wahrheit ift, ftatt sie mabrzunehmen. machen wir etwas gang Unberes baraus. Daburch, bag wir bie Dinge benten, machen wir fie ju etwas Allgemeinem; bie Dinge find aber einzelne, und ber lome überhaupt eristirt nicht. Bir machen fie ju einem Subjectiven, von uns Producirten. und Angehörigen, und zwar uns als Menfchen Eigenthumliden; benn die Naturdinge benken nicht, und find feine Porftellungen ober Gebanken. Rach ber zweiten Bestimmung, Die fich und vorher querft barbot, finbet eben biefe Berfebrung statt; ja, es konnte scheinen, bag, mas wir beginnen, uns fogleich unmöglich gemacht wird. Das theoretische Verhalten beginnt mit ber hemmung ber Begierbe, ift uneigennütig. lagt bie Dinge gewähren und bestehen; mit biefer Stellung haben wir sogleich zwei, Object und Subject, und bie Trennung Beiber festgesett, ein Diebseits und ein Jenseits. Unfere Abficht ift aber vielmehr, bie Ratur gu faffen, zu begreifen, gum Unfrigen zu machen, bag fie uns nicht ein Frembes, Jenseitiges sen. Sier also tritt bie Schwierigkeit ein: Wie kommen wir Subjecte zu ben Objecten hinüber? Laffen wir und beigehen, biefe Rluft zu überspringen, und wir laffen bazu uns allerdings verleiten, so benten wir biese Ratur; wir machen fie, bie ein Anderes ift, als wir, ju einem Andern, als fie ift.

theoretischen Berhältnisse sind auch unmittelbar einander entgegengeseht: wir machen die Dinge zu Allgemeinen oder uns zu eigen, und doch sollen sie als natürliche Dinge frei für sich seyn. Dieß also ist der Punkt, um den es sich handelt, in Betreff der Natur des Erkennens, — dieß das Interesse der Bhilosophie.

Die Naturphilosophie ift aber in so ungunftigen Berhälts niffen, baß fie ihr Dasenn beweisen muß; um fie zu rechtfertis gen, muffen wir fie auf Bekanntes jurudführen. Auflösung bes Wiberspruchs bes Subjectiven und Objectiven ift eine eigenthumliche Gestalt zu erwähnen, die auch befannt ift theils aus ber Wiffenschaft, theils aus ber Religion, in biefer aber ein Bergangenes ift, und am furzeften bie gange Schwierigfeit beseitigt. Die Bereinigung beiber Bestimmungen namlich ift bas, was man ben ursprünglichen Stand ber Uniculb nennt, wo ber Beift mit ber Ratur ibentisch ift und bas geiftige Auge unmittelbar im Centrum ber Ratur fteht, während ber Standpunkt ber Trennung bes Bewuftsenns ber Gunbenfall aus ber ewigen gottlichen Einheit ift. Diefe Einheit wird vorgestellt als eine ursprüngliche Anschauung, eine Bernunft, die zugleich in Einem Phantaste ift, b. b. finnliche Bestalten bilbend und eben bamit bie finnlichen Bestalten vernunftigend. Diese anschauende Bernunft ift die gottliche Bernunft; benn Gott, haben wir bas Recht zu fagen, ift bas, mo Beift und Ratur in Einheit ift, die Intelligenz zugleich auch Senn und Gestalt hat. Die Ercentricitäten ber Raturphilofophie haben zum Theil ihren Brund in einer folden Borftellung, daß, wenn auch die jesigen Individuen fich nicht mehr in diesem Zustande des Paradieses befinden, es doch noch Sonntagefinder gebe, benen Gott bie mahrhafte Erkenntniß und Biffenicaft im Schlafe mittheile: ober bag ber Menich, auch ohne Sonntagefind ju feyn, wenigstens burch ben Glauben baran fich in folche Momente verfeten konne, wo bas Innere

ber Ratur von selbst ihm unmittelbar offenbar sen, wenn er nur fich einfallen laffe, Einfälle zu haben, b. i. seine Phantafie walten laffe, um prophetisch bas Wahre auszusprechen. Dieses Erfülltfenn, von bem man weiter feine Quelle angeben fann. ift überhaupt als die Vollendung bes wiffenschaftlichen Bermös gens angesehen worden; und man fügt etwa hinzu, daß solcher Ruftand volltommener Wiffenschaft ber jegigen Geschichte ber Welt vorhergegangen fen, und daß une, nach bem Abfall aus diefer Einheit, in Mythen, in ber Trabition, ober in andern Spuren, noch einige Trümmer und ferne Dammerungen jenes geistigen Lichtzustandes übrig geblieben seven, an die fich Die weitere Bilbung bes Menschengeschlechts in ber Religion angefnupft habe, und von benen aus alle wiffenschaftliche Erfenninis ausgegangen fen. Wenn es bem Bewußtsenn nicht faurer gemacht murbe, bie Wahrheit zu erkennen, sonbern man fich nur auf ben Dreifuß zu seten und Oratel zu sprechen brauchte, so ware freilich die Arbeit des Denkens gespart.

Um furz anzugeben, worin ber Mangel solcher Borftellung liegt, so muß zunächst freilich dieß zugegeben werben, daß etwas Hobes barin ift, bas ihr auf ben erften Blid große Empfehlung giebt. Diese Einheit ber Intelligenz und ber Anschauung, bes Infichsenns bes Geiftes und seines Berhaltens zur Aeußerlichfeit, muß aber nicht Anfang, sonbern Biel, nicht eine unmittelbare, fonbern eine hervorgebrachte Einheit fenn. natürliche Einheit bes Denkens und Anschauens ift bie bes Rinbes, bes Thiers, bie man hochftens Gefühl, aber nicht Geis ftigfeit nennen fann. Der Mensch aber muß vom Baume ber Erfenntniß bes Guten und Bofen gegeffen haben, burch bie Arbeit und Thatigfeit bes Gebantens hindurchgegangen fenn, um nur als Ueberwinder dieser Trennung seiner von der Ratur ju fenn, was er ift. Jene unmittelbare Einheit ift so nur abftracte, anfichsevende Bahrheit, nicht bie wirkliche Wahrheit; nicht nur ber Inhalt muß bas Wahre fenn, sondern auch bie

Form. Die Auflösung des Zwiespalts muß die Gestalt haben, daß ihre Form die wissende Idee sen; und die Momente der Auflösung mussen im Bewußtsenn selber nachgesucht werden. Es kommt nicht darauf an, der Abstraction und Leerheit zuzusgehen, sich ins Richts des Wissens zu stückten; sondern das Bewußtseyn muß sich erhalten, indem wir die Annahmen, durch welche der Widerspruch entstand, durch das gewöhnliche Bewußtssen selbst widerlegen wollen.

Die Schwierigkeit, b. i. die einseitige Annahme des theoretischen Bewußtseyns, daß die natürlichen Dinge uns gegenüber beharrend und undurchdringlich sepen, wird direct widerlegt durch das praktische Berhalten, in welchem dieser absolut ibealistische Glauben liegt, daß die einzelnen Dinge nichts an fich find. Der Mangel ber Begierbe ist von ber Seite, baß fie fich ju ben Dingen verhalt, nicht ber, bag fie gegen bie Dinge realistisch ift, sondern allzu idealistisch. Der philoso= phische mahrhafte Ibealismus besteht in nichts Anderem, als eben in ber Bestimmung, daß die Wahrheit ber Dinge ift, daß fie als solche unmittelbar einzelne, b. i. finnliche, - nur Schein, Erscheinung find. Ueber eine in unsern Zeiten graffirenbe Metaphysif, nach welcher wir bie Dinge barum nicht erfennen. weil fie absolut fest gegen uns find, konnte man fich ausbruden, daß die Thiere nicht einmal so dumm sind, als diese Metaphyfifer; benn fie gehen auf die Dinge ju, greifen, erfaffen, verzehren fie. Dieselbe Bestimmmung liegt in ber aufgezeigten ameiten Seite bes theoretischen Berhaltens, nämlich bag wir bie natürlichen Dinge benten. Die Intelligenz familiarisirt sich mit ben Dingen freilich nicht in ihrer sinnlichen Eristent: aber badurch, daß sie bieselben benkt, sest fie beren Inhalt in fich: und indem fie der praktischen Ibealität, die für sich nur Regativität ift, fo gu fagen, bie Form hingufügt, bie Allgemeinheit, giebt fie bem Regativen ber Gingelnheit eine affirmative Beftimmung. Diefes Allgemeine ber Dinge ift nicht ein Subjectives, bas uns aufame, sonbern vielmehr als ein bem transitorischen Bhanomen entgegengesetes Noumen bas Wahre. Objective. Wirkliche ber Dinge felbft, wie die Blatonischen Ideen, Die nicht irgendwe in ber Ferne, sonbern als die substantiellen Gattungen in ben einzelnen Dingen eriftiren. Erft wenn man bem Broteus Gewalt anthut, b. h. fich an die finnliche Erscheinung nicht kehrt: wird er gezwungen die Wahrheit zu fagen. Inschrift bes Schleiers ber Isis: "Ich bin, was mar, ift und fenn wird; und meinen Schleier hat fein Sterblicher geluftet. " schmilzt vor bem Gebanken. "Die Ratur, " fagt baber Samann mit Recht, "ift ein hebraisch Wort, bas mit blogen Mitlautern geschrieben wird, ju bem ber Berftand bie Buntte feten muß. "

Hat nun auch die empirische Naturbetrachtung diese Rateaorie ber Augemeinheit mit ber Naturphilosophie gemein, fo schwankt sie doch zuweilen bazwischen, ob dieß Allgemeine subjectiv oder objectiv fen; man fann oft fagen hören, diefe Rlaffen und Ordnungen mache man nur jum Behufe bes Erfennens. Dieß Schwanken kommt noch weiter barin vor, baß man Merkmale auffucht, nicht in ber Meinung, bag fie bie wesentlichen objectiven Bestimmungen ber Dinge seven, sondern nur ju unserer Bequemlichkeit bienen, um uns bie Dinge baran ju merten. Wenne weiter nichts mare, fo fonnte man g. B. als Mertmal bes Menschen bas Ohrläppchen angeben, welches sonft fein Thier hat; ba fuhlt man aber sogleich, bag eine folche Bestimmung nicht hinreicht, bas Wefentliche am Menschen gu erkennen. Ift jedoch bas Allgemeine als Gefet, Rraft, Materie bestimmt: so will man bieg boch nicht für eine außere Form und subjective Buthat gelten laffen, sonbern ben Gefegen schreibt man objective Wirklichkeit ju, die Rrafte find immanent, die Materie die mahrhafte Natur ber Sache selbft. Aehnliches auch giebt man etwa zu bei ben Gattungen, z. B. baß biese nicht so eine Zusammenstellung von Aehnlichem, eine von uns gemachte Abstraction seyen, daß sie nicht nur Gemeinschaftliches haben, sondern das eigene innere Wesen der Gegenstände selbst seyen: die Ordnungen auch nicht bloß zur Uebersicht für uns seyen, sondern eine Stufenleiter der Natur selbst bilden. Die Merkmale sollten ebenfalls das Allgemeine, das Substantielle der Gattung seyn. Die Physist selbst sieht diese Allgemeinheiten als ihren Triumph an; man kann sogar sagen, daß sie leider nur zu sehr in diese Berallgemeinerung gehe. Man nennt die jezige Philosophie Identitätsphilosophie; diesen Namen kann man mit viel größerem Rechte dieser Physist zuschreiben, welche nur Bestimmtheiten wegläßt, indem sie z. B. in der heutigen Elestro-Chemie Magnetismus, Elestricität und Chemismus durchaus als Eins ansieht. Es ist der Mangel der Physis, daß sie zu sehr im Identischen sit; denn die Identität ist die Grundkategorie des Verstandes.

Die Naturphilosophie nimmt ben Stoff, ben die Physikische aus der Erfahrung bereitet, an dem Punkte auf, die wohin ihn die Physik gebracht hat, und bildet ihn wieder um, ohne die Erfahrung als die lette Bewährung zu Grunde zu legen; die Physik muß so der Philosophie in die Hände arbeiten, damit diese das ihr überlieferte verständige Allgemeine in den Begriff übersehe, indem sie zeigt, wie es als ein in sich selbst nothwendiges Ganze aus dem Begriff hervorgeht. Die philosophische Weise der Darstellung ist nicht eine Willsühr, auch einmal zur Veränderung auf dem Kopf zu gehen, nachdem man eine lange Weise auf den Beinen gegangen ist, oder sein Alltagsgesicht auch einmal bemalt zu sehen; sondern weil die Weise der Physik den Begriff nicht befriedigt, darum wird weiter sortgeschritten.

Das, wodurch sich die Naturphilosophie von der Physist unterscheibet, ift näher die Weise der Wetaphysist, deren sich Beide bedienen; denn Wetaphysist heißt nichts Anderes, als der Umfang der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam bas

biamantene Ret, in das wir allen Stoff bringen und baburch erft verftanblich machen. Jedes gebildete Bewußtseyn bat feine Metaphysik, das inftinctartige Denken, die absolute Macht in und, über bie wir nur Meister werben, wenn wir fie felbft jum Begenstande unserer Erfenntnig machen. Die Philosophie überhaupt hat als Philosophie andere Kategorien, als bas gewöhnliche Bewußtseyn; alle Bilbung reducirt fich auf ben Unterschied ber Rategorien. Alle Revolutionen, in den Miffens schaften nicht weniger, als in ber Weltgeschichte, fommen nur baber, bas ber Beift jest zum Berfteben und Bernehmen feiner. um fich zu befigen, seine Rategorien geanbert bat, fich mabre hafter, tiefer, fich inniger und einiger mit fich erfaffend. Das Ungenügende nun der physikalischen Denkbestimmungen läste fich auf zwei Puntte zurudführen, die aufs engste zusammen bangen. a) Das Allgemeine ber Physik ift abstract, ober nur formell; es bat feine Bestimmung nicht an ihm felbft, und gebt nicht zur Besonderheit über. 6) Der bestimmte Inhalt ift eben beswegen außer bem Allgemeinen, bamit zersplittert, zerftudelt, vereinzelt, abgesonbert, ohne ben nothwendigen Zusammenhana in ihm felbft, eben barum nur als enblicher. Saben wir 3. B. eine Blume, so bemerkt ber Verstand ihre einzelnen Qualitäs ten; die Chemie gerreißt und analysirt fie. Wir unterscheiben fo Karbe, Geftalt ber Blatter, Citronenfaure, atherisches Del. Rohlenstoff, Bafferstoff u. f. w.; nun fagen wir, die Blume besteht aus allen biefen Theilen.

'Erzelonger naturas nennt's die Chemie, Spottet ihrer selber und weiß nicht wie, Dat freilich die Theile in ihrer Dand, Kehlt leiber nur das geistige Band.

wie Goethe fagt. Der Geist kann nicht bei blefer Weise ber Berstandesrestexion stehen bleiben; und man hat zwei Wege, darüber hinauszugehen. a) Der unbefangene Geist, wenn er lebendig die Ratur anschaut, wie wir dieß häufig bei Goethe auf eine sinnige

Beise geltend gemacht finden, so fühlt er das Leben und ben allgemeinen Zusammenhang in berselben: er ahnt das Universum als ein organisches Ganzes und eine vernünftige Totalität. ebenso als er im einzelnen Lebendigen eine innige Einheit in ibm felbst empfindet; bringen wir aber auch alle jene Ingrebienzien ber Blume zusammen, so kommt boch keine Blume heraus. So hat man in der Naturphilosophie die Anschauung gurudgerufen, und fie über bie Reflerion gefest; aber bas ift ein Abweg, benn aus ber Anschauung kann man nicht philoso= phiren. B) Die Anschauung muß auch gebacht werden, jenes Berftudelte zur einfachen Allgemeinheit benfend zurudgebracht werben; biefe gebachte Einheit ift ber Begriff, welcher bie beftimmten Unterschiebe, aber als eine fich in fich selbst bewegende Einheit hat. Der philosophischen Augemeinheit find die Beftimmungen nicht gleichgultig; fie ift bie fich felbft erfullenbe Allgemeinheit, bie in ihrer biamantenen Ibentitat zugleich ben Unterschied in fic enthält.

Das wahrhaft Unendliche ist die Einheit seiner selbst und bes Endlichen; und bas ist nun die Kategorie der Philosophie, und daher auch der Naturphilosophie. Wenn die Gattungen und Kräste das Innere der Natur sind, und gegen dieß Allgemeine das Aeußere und Einzelne das Verschwindende ist: so fordert man noch als dritte Stuse das Innere des Innern, welches nach dem Vorhergehenden die Einheit des Allgemeinen und Besondern wäre.

"Ins Innere ber Ratur,"
D! Du Philister!
"Dringt kein erschaffener Geist."
Wich und Geschwister
Wögt Ihr an solches Wort
Rur nicht erinnern.
Wir benken: Ort für Ort
Sind wir im Innern.
"Glückselig, wem sie nur
Die äußre Schaale weist!"
Das hör' ich sechzig Jahre wieberholen,

Und fluche brauf, aber verstohlen;
Sage mir taufend und taufend Mal:
Alles giebt sie reichlich und gern,
Ratur hat weder Kern
Roch Schaale,
Alles ift sie mit einem Male.
Dich prufe Du nur allermeist,
Ob Du Kern ober Schaale fepst.

Mit dem Erfassen dieses Innern ist die Einseitigkeit des theoretisschen und praktischen Verhaltens aufgehoben, und zugleich beiden Bestimmungen Genüge geleistet. Zenes enthält eine Allgemeinheit ohne Bestimmtheit, dieses eine Einzelnheit ohne Allgemeines; das begreisende Erkennen ist die Mitte, in welcher die Allgemeinheit nicht ein Diesseits in mir gegen die Einzelnheit der Gegenstände bleibt; sondern indem es sich negativ gegen die Dinge verhält und sich dieselben assimiliert, sindet es die Einzelnheit ebenso darin, läst die Dinge gewähren und sich frei in sich bestimmen. Das begreisende Erkennen ist so die Einheit des theoretischen und praktischen Verhaltens: die Regation der Einzelnheit ist, als Regation des Regativen, die afsirmative Allzgemeinheit, die den Bestimmungen Bestehen giebt; denn die wahrhaste Einzelnheit ist zugleich Allgemeinheit in sich selbst.

Was die Einwendungen betrifft, die gegen diesen Standpunkt gemacht werden können, so ist die nächste, daß gefragt werden kann: Wie kommt das Allgemeine dazu, sich selbst zu bestimmen? Wie kommt das Unendliche heraus zur Endlichteit? In concreter Gestalt ist die Frage die: Wie ist Gott dazu gekommen, die Welt zu schaffen? Man stellt sich zwar vor, Gott wäre ein Subject, eine Wirklichkeit für sich, kern von der Welt; aber solche abstracte Unendlichkeit, solche Allgemeinheit, die außerhalb des Besondern wäre, wäre selbst nur die Eine Seite, somit selbst ein Besonderes, Endliches. Es ist die Bewußtlosigseit des Verstandes, gerade die Bestimmung auszuheben, die er setz, und also das Gegentheil von dem zu thun, was er will; das Besondere sollte vom Allgemeinen ge

trennt fenn, gerabe ift aber bas Besondere baburch im Allgemeinen gefett, und somit nur bie Einheit bes Allgemeinen und Besonbern vorhanden. Gott hat zweierlei Offenbarungen, als Ratur und als Beift; beibe Bestaltungen Gottes find Tempel beffelben, bie er erfüllt, und in benen er gegenwartig ift. Gott als ein Abstractum ift nicht ber wahrhafte Gott, sonbern nur als ber lebendige Brocef, sein Anderes, die Welt ju fegen, welches, in göttlicher Form gefaßt, sein Sohn ift; und erft in ber Einheit mit seinem Anbern, im Beift, ift Bott Subject. Dieß ift nun die Bestimmung und ber 3wed ber Raturphilos fophie, bag ber Geift fein eigenes Wefen, b. i. ben Begriff in ber Natur, sein Gegenbild in ihr finde. So ift bas Naturftubium die Befreiung feiner in ihr, benn er wird barin, infofern er nicht auf ein Anderes fich bezieht, sondern auf fich selbst. Es ist dieß ebenso die Befreiung der Natur; sie ist an sich die Bernunft, aber erft burch ben Geift tritt biefe als folche an ihr heraus in die Erifteng. Der Geift hat die Gewißheit, Die Abam hatte, als er Eva erblickte: "Dieß ift Fleisch von meinem Rleisch; bieß ift Gebein von meinem Bebein." So ift bie Ratur die Braut, mit ber ber Geift fich vermählt. Aber ift biefe Gewißheit auch Wahrheit? Indem bas Innere ber Ratur nichts Anderes, als das Allgemeine ift: so sind wir, wenn wir Gebanken haben, in biefem Innern ber Ratur bei uns felbft. Wenn die Bahrheit, im subjectiven Sinn, die Uebereinstimmung ber Vorstellung mit bem Gegenstanbe ift: fo beißt bas Bahre im objectiven Sinne die Uebereinstimmung bes Objects, ber Sache mit fich felbft, daß ihre Realitat ihrem Begriffe angemeffen ift. 3ch in meinem Wefen ift ber Begriff, bas mit fich felbft Gleiche, burch Alles Sindurchgehende, welches, indem es bie Herrschaft über bie besonderen Unterschiede behalt, bas in fich zurudtehrenbe Allgemeine ift. Dieser Begriff ift fogleich die mahrhafte Ibee, die gottliche Ibee des Universums, Die allein bas Birfliche. So ift Gott allein die Bahrheit,

das unsterbliche Lebendige, nach Plato, bessen Leib und Seele in Eins genaturt sind. Die erste Frage ist hier: Warum hat Gott sich selbst bestimmt, die Natur zu erschaffen?

B.

# Begriff ber Ratur.

#### S. 247.

Die Natur hat sich als die 3dee in der Form des Uns beressenns ergeben. Da die 3dee so als das Regative ihrer selbst oder sich außerlich ist, so ist die Natur nicht außerlich nur relativ gegen diese 3dee (und gegen die subjective Eristenz derselben, den Geist), sondern die Aeußerlichkeit macht die Bestimmung aus, in welcher sie als Natur ist.

Rufak. 3ft Gott bas Allgemugende, Unbedurftige, wie fommt er bagu, fich zu einem schlechthin Ungleichen zu ents schließen? Die göttliche Ibee ift eben bieß, fich zu entschließen, bieses Andere aus sich berauszusegen und wieder in sich zurudjunehmen, um Subjectivität und Beift ju senn. Die Raturphilosophie gehört selbst zu diesem Bege ber Rudfehr; benn fie ift es, welche die Trennung ber Ratur und bes Geiftes aufbebt, und bem Beifte bie Erfenntniß seines Wesens in ber Ratur gemabrt. Dieß nun ift die Stellung ber Ratur im Bangen; ihre Bestimmtheit ift bieß, bag bie 3bee fich felbft beftimmt, b. h. ben Unterschied in fich fest, ein Anderes, aber fo baß fie in ihrer Untheilbarkeit unendliche Gute ift und bem Andersseyn ihre gange Fulle ertheilt und mitgiebt. Gott bleibt fich also in seinem Bestimmen gleich; jedes dieser Momente ift selbst die ganze Idee, und muß als die göttliche Totalität gesett werben. Das Unterschiedene fann unter dreierlei Kormen gefaßt werben: bas Allgemeine, bas Bejondere und bas Einzelne. Einmal bleibt das Unterschiedene aufbehalten in der ewigen Einheit der Idee; das ift der Loyog, der ewige Sohn Gottes,

wie es Philo faßte. Zu biesem Extrem ift das andere die Eingelnheit, die Korm bes endlichen Geiftes. Als Rudfehr in fich felbst ift zwar die Einzelnheit Beift, aber, als Andersfenn mit Ausschließung aller Andern, endlicher ober menschlicher Beift; benn andere endliche Geifter, als Menschen, gehen und nichts Indem der einzelne Mensch zugleich in Einheit mit dem göttlichen Wesen gefaßt wird, so ist er ber Gegenstand ber driftlichen Religion; und bas ift bie ungeheuerste Zumuthung, die an denselben gemacht werden kann. Die dritte Form, die uns hier angeht, die Ibee in der Besonderheit, ift die Natur, bie zwischen beiden Ertremen liegt. Diese Form ift die erträglichste für ben Berftand: ber Geift ift als ber für fich eristirende Widerspruch geset, benn die unendlich freie Ibee und fie in der Form ber Einzelnheit find in objectivem Widerspruche; in ber Natur ist ber Wiberspruch nur an fich ober für uns, indem bas Anderssenn als ruhige Form an der Idee erscheint. Christus ift ber Widerspruch gesett und aufgehoben, als Leben, Leiden und Auferstehen; die Ratur ift der Sohn Gottes, aber nicht als ber Sohn, sondern als das Berharren im Anderssenn, - bie gottliche Ibee als außerhalb ber Liebe für einen Augenblid festgehalten. Die Natur ift ber sich entfrembete Beift, ber barin nur ausgelaffen ift, ein bachantischer Gott, ber fich felbft nicht zügelt und faßt; in ber Ratur verbirgt fich bie Ginheit bes Begriffs.

Die benkende Naturbetrachtung muß betrachten, wie die Ratur an ihr selbst dieser Proces ist, zum Geiste zu werden, ihr Andersseyn auszuheben, — und wie in jeder Stuse der Natur selbst die Idee vorhanden ist; von der Idee entsremdet, ist die Natur nur der Leichnam des Verstandes. Die Natur ist aber nur an sich die Idee, daher sie Schelling eine versteinerte, Andere sogar die gefrorne Intelligenz nannten; der Gott bleibt aber nicht versteinert und verstorden, sondern die Steine schreien und heben sich zum Geiste aus. Gott ist Subjectivität, Thä-

tigkeit, unendliche Actuosität, worin das Andere nur momentan ist, und an sich in der Einheit der Idee bleibt, weil es selbst diese Totalität der Idee ist. Ist die Ratur die Idee in der Form des Andersseyns, so ist, nach dem Begriffe der Idee, die Idee darin nicht, wie sie an und für sich ist, obgleich nichtsdestoweniger die Ratur eine der Beisen der Idee ist, sich zu manisestiren, und darin vorsommen muß. Daß diese Weise der Idee aber die Ratur sey, das ist das Zweite, was zu erörtern und zu erweisen ist; zu dem Ende müssen wir eine Bergleichung anstellen, od jene Definition der Borstellung entspricht, was in der Folge vorsommen wird. Uedrigens hat sich die Philosophie nicht um die Vorstellung zu befümmern, noch draucht sie in jeder Rücksicht zu leisten, was die Vorstellung fordert; denn die Vorstellungen sind beliedig, aber im Allgemeinen müssen Beide doch übereinstimmen.

Es ist bei bieser Grundbestimmung ber Ratur bie Bezies hung berfelben auf die metaphysische Seite bemerklich zu maden, welche in Gestalt ber Frage nach ber Ewigfeit ber Welt abgehandelt worden ift. Es fonnte icheinen, daß wir hier die Metaphyfif auf ber Seite liegen laffen konnten; es ift jedoch hier bie Stelle, fie vorzunehmen, und es hat nichts Bebenkliches: benn fie führt nicht in Beitläufigkeiten und ift gleich abgethan. Indem nämlich bie Metaphyfif ber Ratur. als die wesentliche Gedankenbestimmtheit ihres Unterschiedes. biese ift, daß die Natur die Idee in ihrem Andersseyn ift: so liegt barin, baß fie wesentlich ein Ibeelles ift, ober bas, was nur als relativ, nur in Berhaltnis zu einem Erften feine Bestimmtbeit hat. Die Frage nach ber Ewigfeit ber Welt (biese verwechselt man mit ber Natur, ba sie boch eine Collection bes Beistigen und Natürlichen ift) hat erstens ben Sinn ber Zeitvorstellung, einer Ewigfeit, wie man es heißt, einer unendlich langen Zeit, so daß fie keinen Anfang in ber Zeit gehabt: zweitens liegt barin, bag bie Ratur als ein Unerschaffenes,

Ewiges, für sich selbstständig Gott gegenüber vorgestellt wird. Was das Zweite betrifft, so ist dieß durch die Bestimmtheit der Natur, die Idee in ihrem Andersseyn zu seyn, entsernt und gänzlich beseitigt. Was das Erste betrifft, so ist, nach Entsernung des Sinnes der Absolutheit der Welt, nur die Ewigkeit in Beziehung auf die Zeitvorstellung vorhanden.

Hieruber ift ju fagen: a) bie Ewigfeit ift nicht vor ober nach ber Zeit, nicht vor ber Erschaffung ber Welt, noch wenn fie untergeht; fondern die Ewigkeit ift absolute Gegenwart, bas Rett ohne Bor und Rach. Die Welt ift erschaffen, wirb erschaffen jest, und ift ewig erschaffen worden; bieß tommt in ber Korm ber Erhaltung ber Welt vor. Erschaffen ift bie Thatigkeit ber absoluten 3bee; die Ibee ber Ratur ift, wie die Ibee, als folde, ewig. 6) Bei ber Frage, ob nun die Welt, die Ratur, in ihrer Endlichkeit, einen Anfang in ber Beit habe ober nicht. bat man die Welt ober die Natur überhaupt vor ber Borftellung, b. i. bas Allgemeine; und bas wahrhaft Allgemeine ift Die Mee, von ber schon gesagt worben, daß fie ewig. Enbliche aber ift zeitlich, hat ein Bor und Rach; und wenn man das Endliche vor fich hat, so ift man in ber Zeit. bat einen Anfang, aber feinen absoluten; feine Beit fangt mit ihm an, und die Zeit ift nur bes Endlichen. Die Philosophie ift zeitloses Begreifen, auch ber Zeit und aller Dinge überhaupt, nach ihrer ewigen. Bestimmung. hat man fo ben absoluten Anfang ber Zeit entfernt, fo tritt bie entgegengesette Borftellung einer unenblichen Beit ein; unenbliche Beit aber, wenn fie noch als Zeit, nicht als aufgehobene Zeit vorgestellt wirb, ift noch von ber Ewigfeit zu unterscheiben. Sie ift nicht diese Beit, fonbern eine andere Zeit, und wieder eine andere, und immer eine andere (§. 258.), wenn ber Gebanke bas Enbliche nicht in bas Ewige auflosen fann. So ift bie Materie ins Unenbliche theilbar; b. i. bieß ift ihre Ratur, baß, was als Ganges gefest wird, als Eins schlechthin fich felbst außerlich.

ein Bieles in fich fep. Aber fie ift nicht in ber That ein Getheiltes, so baß fie aus Atomen bestände; sonbern bieß ift eine Möglichkeit, Die nur Möglichkeit ift: b. h. Dieses Theilen ins Unenbliche ift nicht etwas Bofitives, Wirkliches, sonbern nur ein subjectives Borftellen. Ebenso ift die unendliche Zeit nur eine Borftellung, ein Singusgeben, bas im Regativen bleibt: ein nothwendiges Borftellen, fo lange man in ber Betrachtung bes Endlichen als Endlichen bleibt. Gehe ich aber jum Allgemeinen über, jum Richtenblichen: fo habe ich ben Standpunkt verlaffen, auf welchem Einzelnheit und beren Abwechselung flatt findet. In der Borftellung ift die Welt nur eine Sammlung von Endlichkeiten; wird fie aber als Allgemeines, als Totalität gefaßt, so fällt bie Frage vom Anfang sogleich weg. Wo ber Anfang zu machen, ist alfo unbestimmt; es ist ein Anfang zu machen, aber er ift nur ein relativer. Man geht barüber binaus, aber nicht ins Unendliche, sondern nur zu einem weitern Anfang, ber freilich auch nur ein bedingter ift; furz es ist nur bie Ratur bes Relativen ausgebruckt, weil wir im Endlicben find.

Dieß ist diese Metaphysit, die zwischen abstracten Bestimmungen herüber und hinüber geht, die sie für absolut nimmt. Eine runde, positive Antwort läßt sich auf die Frage nicht geben, ob die Welt ohne Ansang in der Zeit sep, oder einen Ansang habe. Eine runde Antwort soll heißen, daß entweder das Eine, oder das Andere sep. Die runde Antwort ist vielmehr, daß die Frage, dieß Entweder Oder, nichts taugt. Sephispr im Endlichen, so habt ihr ebenso Ansang als Nichtansang; diese entgegengesehten Bestimmungen kommen dem Endlichen zu in ihrem Widerstreite, ohne Auslösung und Bersöhnung; und so geht es unter, weil es der Widerspruch ist. Das Endliche hat ein Anderes vor sich; im Versolg des endlichen Zusammenshangs muß man dieß Vor aussuchen, d. B. in der Geschichte der Erde oder Menschen. Da kommt man an kein Ende,

ebenso als man mit jedem Endlichen zu einem Ende kommt; über die Bielheit des Endlichen hat die Zeit ihre Macht. Das Endliche hat einen Ansang, dieser Ansang ist aber nicht das Erste; das Endliche ist selbstständig, aber diese Unmittelbarseit ist ebenso beschränkt. Berläst die Borstellung dieß bestimmte Endliche, welches ein Vor oder Nach hat, und geht zur leeren Borstellung der Zeit über oder zur Belt überhaupt: so treibt sie sich in leeren Vorstellungen, d. i. bloß abstracten Gedansten herum.

## s. 248.

In dieser Aeußerlichkeit haben die Begriffsbestimmungen ben Schein eines gleichgultigen Bestehens und der Bereinszelung gegeneinander; der Begriff ist deswegen als Innerlisches. Die Ratur zeigt daher in ihrem Daseyn teine Freiheit, sondern Rothwendigkeit und Zufälligkeit.

Die Natur ift barum nach ihrer bestimmten Eristenz. wodurch fie eben Natur ift, nicht zu vergöttern, noch find Sonne, Mond, Thiere, Bflangen u. f. f. vorzugeweise vor menschlichen Thaten und Begebenheiten als Werke Gottes ju betrachten und anzuführen. Die Natur ift an fich, in ber Ibee gottlich: aber wie fie ift, entspricht ihr Geyn ihrem Begriffe nicht; fie ift vielmehr ber unaufgelofte Biber= ivrud. Ihre Eigenthumlichfeit ift bas Gefestfenn, bas Regative, wie die Alten die Materie überhaupt als bas non-ens gefaßt haben. So ift bie Ratur auch ale ber Ab= fall ber Ibee von sich selbst ausgesprochen worden, indem Die Ibce als Diese Gestalt ber Meußerlichkeit in ber Unange= meffenheit ihrer felbft mit fich ift. Rur bem Bewußtfenn, bas felbst zuerft außerlich und bamit unmittelbar ift. b. i. bem finnlichen Bewußtseyn, erscheint die Ratur als bas Erfte, Unmittelbare, Sepende. Beil fie jeboch, obzwar in foldem Elemente ber Meußerlichkeit, Darftellung ber 3bee ift, so mag und soll man in ihr wohl die Weisheit Gottes bewundern. Wenn aber Banini sagte, daß ein Strohhalm hinreiche, um das Seyn Gottes zu erkennen: so ist jede Vorstellung des Geistes, die schlechteste seiner Einbildungen, das Spiel seiner zufälligsten Launen, jedes Wort ein vortrefflischerer Erkenntnißgrund für Gottes Seyn, als irgend ein einzelner Naturgegenstand. In der Natur hat das Spiel der Formen nicht nur seine ungebundene zügellose Zufälligsteit, sondern jede Gestalt für sich entbehrt des Begriffs ihrer selbst. Das Höchste, zu dem es die Natur in ihrem Daseyn treibt, ist das Leben; aber als nur natürliche Idee ist diesses der Unvernunft der Neußerlichkeit hingegeben, und die individuelle Lebendigkeit ist in jedem Womente ihrer Eristenz mit einer ihr andern Einzelnheit besangen, da hingegen in jeder geistigen Neußerung das Woment freier allgemeiner Beziehung auf sich selbst enthalten ist.

Gin gleicher Migverftand ift es; wenn Beiftiges überbaupt geringer geachtet wird als Naturdinge, wenn men ich = liche Runftwerfe naturlichen Dingen beswegen nachgefest werben, weil zu jenen bas Material von Außen genommen werben muffe und weil fie nicht lebendig feven; - als ob die geistige Korm nicht eine bobere Lebendigkeit enthielte und bes Geiftes murbiger mare als die naturliche Korm, die Korm überhaupt nicht hoher ale bie Materie, und in allem Gittlichen nicht auch bas, was man Materie nennen fann, gang allein bem Beifte angehörte: ale ob in ber Natur bas Sohere, bas Lebendige, nicht auch seine Materie von Außen nahme. Die Natur bleibe, giebt man ferner als ihren Borgug an, bei aller Bufalligfeit ihrer Eriftengen ewigen Gefeten getreu: aber boch wohl auch bas Reich bes Selbstbewußtsenns! mas schon in bem Glauben anerkannt wird, daß eine Borfehung bie menschlichen Begebenheiten leite; - ober follten bie Beftimmungen biefer Borfehung im Felde ber menschlichen Begebenheiten nur zufällig und unvernünftig fein? Wenn aber bie geistige Zufälligkeit, bie Willführ, bis jum Bosfen fortgeht: so ist bieß selbst noch ein unendlich Höheres, als bas gesehmäßige Wandeln ber Gestirne ober als bie Unsschulb ber Bflange; benn was sich so verirrt, ist noch Geist.

Rufat. Die unenbliche Theilbarfeit ber Materie heißt nichts Anderes, als daß fie ein fich selbst Aeugerliches ift. Die Unermeglichkeit ber Ratur, welche junachft ben Sinn in Erftaunen fest, ift eben biefe Meußerlichfeit. Weil jeber materielle Bunkt von allen andern vollkommen unabhängig zu fepn scheint, so hat die Begrifflofigfeit die herrschaft in ber Ratur, die ihre Gebanken nicht zusammenbringt. Sonne, Planeten, Rometen, Elemente, Bflangen, Thiere ftehen einzeln für fich selbst ba. Die Sonne ist ein gegen die Erbe anderes Indivibuum, bas nur bie Schwere mit ben Blaneten verbindet. Erft im Leben fommt es jur Subjectivitat, jum Gegentheil bes Außereinander; Berg, Leber, Auge find für fich feine felbststanbigen Individuen, und vom Körper abgeriffen verfault die Hand. Der organische Körper ift noch bas Mannigfaltige, Außereinandersevende; aber jedes Einzelne besteht nur im Subject, und ber Begriff existirt als die Macht jener Glieber. So fommt ber Begriff, ber in ber Begrifflofigfeit nur ein innerlicher ift, erft im Leben als Seele jur Erifteng. Die Raumlichkeit bes Organismus hat gar feine Bahrheit für bie Seele. fonst mußten wir so viel Seelen haben als Bunfte; benn bie Seele fühlt an jedem Bunfte. Man muß sich burch ben Schein bes Außereinander nicht täuschen laffen, sondern erkennen, daß bie Außereinandersependen nur eine Einheit ausmachen; Die Simmelsförper icheinen nur felbftftanbig, fie find Bachter Giner Flur. Beil aber bie Ginheit in ber Ratur eine Beziehung scheinbar Selbstftanbiger ift, so ift bie Ratur nicht frei, sonbern nur nothwendig und zufällig. Denn Rothwendigkeit ift Untrennbarkeit von Unterschiedenen, Die noch gleichgultig erscheis nen; daß aber die Abstraction des Außersichsehns auch zu ihrem

Rechte fommt, ift bie Bufalligfeit, bie außerliche Rothweitbigfeit, nicht die innere Rothwendigfeit bes Begriffs. in ber Bhyfit viel von Bolaritat gesprochen, biefer Beariff ift ein großer Kortschritt ber Phufif in ihrer Metaphufil; benn ber Bebanke ber Bolaritat ift eben nichts Anderes, als die Beftimmung bes Berhaltniffes ber Rothwenbigfeit awifchen amei Berichiebenen, bie Eines find, infofern mit bem Segen bes Ginen auch bas Andere gesett ift. Diese Polarität schränkt fic nur auf ben Gegensat ein; burch ben Gegensat ift aber auch bie Rudfehr aus bem Begenfas als Einheit gefest, und bas ift bas Dritte. Dieß ift es, mas die Rothwendigkeit bes Begriffs mehr hat, als die Bolarität. In der Ratur, als dem Andereseyn, gehört zur ganzen Form ber Rothwendigkeit auch bas Quabrat ober bie Bierheit, g. B. in ben vier Elementen, vier Farben u. s. f.: und weiter die Funfheit, g. B. in ben Kingern, ben Sinnen; im Geiste ift bie Grundform ber Rothwendigkeit die Dreiheit. Es eriftirt in der Ratur die Totalität ber Disjunction bes Begriffs als Bierheit barum, weil bas Erste die Allgemeinheit als solche ift, das 3weite ober der Unterfcbieb aber in ber Ratur felbst als ein Bedoppeltes erscheint. indem in der Natur bas Andere für fich als Anderes eriftiren muß: fo daß die subjective Einheit der Allgemeinheit und Besonderheit das Vierte ift, bas bann auch eine besondere Eristena gegen die brei Anderen hat; ja indem die Monas und die Duas felbft bie gange Besonderheit ausmachen, so fann die Totalität bes Begriffe felbft gur Funfheit fortgeben.

Die Natur ist das Negative, weil sie das Negative der 3dee ist. Jacob Böhm sagt, Gottes erste Geburt sep Lucifer, dieses Lichtwesen habe sich in sich hineinimaginirt und sey bose geworden; das ist das Moment des Unterschiedes, das Anderssseyn sestigen gegen den Sohn, der das Andersseyn in der Liebe ist. Solche Borstellungen, die wild im orientalistrenden Geschmack vorsommen, haben ihren Grund und ihre Bedeutung

in ber negativen Natur ber Natur. Die andere Form des Anderssenns ift die Unmittelbarkeit, welche darin liegt, daß bas Unterschiedene abstract für sich besteht. Dieses Bestehen ift aber nur momentan, fein mahrhaftes Bestehen; nur bie 3bee befteht ewig, weil sie Anundfürsichsehn, b. i. Insichzurudgefehrtfenn ift. Die Ratur ift in ber Zeit bas Erfte, aber bas abfolute prius ift die 3bee; biefes absolute prius ift bas Lette, ber mahre Anfang, bas A ift bas Q. Das Unmittelbare hal= ten die Menschen oft fur bas Borguglichere, beim Bermittelten ftellt man fich bas Abhangige vor; ber Begriff hat aber beibe Seiten, er ift Vermittelung burch Aufhebung ber Vermittelung, und so Unmittelbarkeit. So spricht man von einem unmittels baren Glauben an Gott; bas ift aber bie begrabirte Beise bes Senns, nicht die hohere, wie benn auch die ursprünglichen, erften Religionen Natur-Religionen maren. Das Affirmative in ber Natur ift bas Durchscheinen bes Begriffs: bie nachfte Beife, wie ber Begriff feine Macht zeigt, ift bie Berganglichkeit Diefer Meußerlichkeit; ebenso sind alle Eristenzen aber auch Ein Leib. in dem die Seele wohnt. Der Beariff manifestirt fich in diefen Riefengliebern, aber nicht als fich felbft; bieß gefchieht nur im Beifte, bag ber Begriff exiftirt, wie er ift.

## **§**. 249.

Die Natur ist als ein System von Stufen zu betrachten, beren eine aus ber andern nothwendig hervorgeht, und die nächste Wahrheit berjenigen ist, aus welcher sie resultirt: aber nicht so daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der innnern, den Grund der Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriff als solchem zu, da dessen Beränderung allein Entwicklung ist. Der Begriff aber ist in der Natur theils nur ein Inneres, theils eristirend nur als lebendiges Individuum; auf dieses allein ist daher die existirende Metamorphose beschränkt.

Es ift eine ungeschickte Borftellung alterer, auch neuerer

Raturphilosophie gewesen, die Fortbildung und den Uebergang einer Natursorm und Sphäre in eine höhere für eine äußerlich-wirkliche Production anzusehen, die man jedoch, um sie deutlicher zu machen, in das Dunkel der Bergangen-heit zurückgelegt hat. Der Natur ist gerade die Neußerlichteit eigenthümlich, die Unterschiede auseinander fallen und sie als gleichgültige Eristenzen auftreten zu lassen; der dialektische Begriff, der die Stufen fortleitet, ist das Innere derselben. Solcher neduloser im Grunde sinnlicher Vorstellungen, wie insbesondere das sogenannte Hervorgehen zu B. der Pflanzen und Thiere aus dem Wasser und dann das Hervorgehen der entwicklern Thierorganisationen aus den niedrigern u. s. w. ist, muß sich die denkende Betrachtung entschlagen.

Rufas. Die Betrachtung ber Ruglichfeit ber naturlichen Dinge hat die Wahrheit in fich, baß fie nicht an und fur fich absoluter 3wed find; biefe Regativität ift ihnen aber nicht äußerlich, sonbern bas immanente Moment ihrer Ibee, bas ihre Berganglichkeit und Uebergeben in eine andere Erifteng, jugleich aber in einen hoheren Begriff bewirkt. Der Begriff fest alle Besonderheit auf allgemeine Beise zumal in die Erifteng. Es ift völlig leer, die Gattungen vorzustellen, als fich nach und nach in ber Zeit evolvirend; ber Zeitunterschied hat gang und gar tein Intereffe für ben Gebanken. Wenn es allein ums Aufzählen zu thun ift, bem Sinn überhaupt Die Reihe ber Lebendigen nach einander vorzuführen, wie sie sich in allgemeine Rlaffen theilen, es fen, daß fie immer mehr entwickelter, reicher an Bestimmungen und Inhalt werben, und babei somit von der durftigsten angefangen wird, oder es fen in umgekehrter Richtung, so hat dieß immer ein allgemeines Intereffe. Es ift eine Ordnung überhaupt, wie ichon in ber Eintheilung ber Natur in die brei Reiche, und es ift beffer, als wenn ich Alles unter einander menge; was sogleich für den Sinn über-Encotlopabie. II. Ibl. 2. Muff.

haupt, ben ahnenden Begriff etwas Zurudftogendes hatte. Aber man muß nicht meinen, daß man eine folche trodene Reihefolge bynamisch mache ober philosophisch ober begreiflicher, ober wie man es nennen will, wenn man die Borstellung von Hervorgehen gebraucht. Die thierische Natur ift die Wahrheit ber vegetabilischen, biese ber meneralogischen; die Erbe ift bie Bahrbeit bes Sonnenspftems. In einem Spftem ift bas Abstracteste bas Erste, bas Wahre jeber Sphare bas Lette; ebenso ift es aber nur bas Erste einer höhern Stufe. Die Ergangung eis ner Stufe aus ber anbern ift die Nothwendiafeit ber Ibee; und bie Verschiedenheit ber Kormen muß als eine nothwendige und bestimmte aufgefaßt werben. Aus dem Wafferthier ift aber nicht natürlich ein Landthier hervorgegangen, Dieses nicht in Die Luft geflogen, noch ber Bogel bann etwa wieber zur Erbe gurudgefallen. Will man bie Stufen ber Natur mit einander vergleichen, so ift es wohl richtig, wenn man bemerkt, baß biefee Thier Eine Herzkammer, jenes zwei hat; aber man muß bann nicht fagen, es find Stude binzugekommen, als wenn bieß geschehen sen. Ebenso wenig muß man die Kategorie fruherer Stufen gur Erflarung ber anbern Stufen gebrauchen; das ift ein formeller Unfug, wie wenn man fagt, die Bflanze ift Rohlenstoffpol, bas Thier Stidftoffpol.

Die zwei Formen, in denen der Stufengang der Natur gefaßt worden, sind Evolution und Emanation. Der Gang der Evolution, die vom Unvollsommenen, Formlosen ans sängt, ist, daß zuerst Feuchtes und Wassergebilde waren, aus dem Wasser Pflanzen, Polypen, Molusten, dann Fische hers vorgegangen seven; dann Landthiere, aus dem Thiere sey endsich der Mensch entsprungen. Diese allmählige Veränderung nennt man Erklären und Begreisen, und diese von der Naturphilosophie veranlaßte Vorstellung grafstrt noch; aber dieser quantitative Unterschied, wenn er auch am leichtesten zu versteshen ist, so erklärt er doch nichts. Der Gang der Emanation

ift bem Morgenlande eigen; fie ift eine Stufenfolge ber Berschlechterung, die vom Bollkommenen, von der absoluten Totalität, von Gott anfängt: er habe erschaffen, und Fulgurationen. Blige, Abbilder von ihm seven hervorgetreten, so bag bas erfte Abbild ihm am abnlichsten fen. Diese erste Production habe wieder thatia gezeugt, aber Unvollfommneres, und fo fort berunter: fo daß jedes Erzeugte immer wieder erzeugend gewesen sev. bis jum Regativen, jur Materie, jur Spite bes Bofen. Die Emanation enbet so mit bem Mangel aller Form. Beibe Gange sind einseitig und oberflächlich, und segen ein unbestimmtes Biel. Der Fortgang vom Bollfommnern jum Unvollfommnern ift vortheilhafter, benn man hat dann ben Typus bes vollendeten Drganismus vor sich; und dieß Bild ift es, welches vor der Borstellung ba fenn muß, um die verfummerten Organisationen gu verfteben. Was bei ihnen als untergeordnet erscheint, a. B. Organe, die keine Functionen haben, das wird erft beutlich burch bie höheren Organisationen, in welchen man erkennt, welche Stelle es einnimmt. Das Vollkommene muß nun, wenn es vortheilhafter fenn foll, nicht nur in ber Borftellung, fonbern auch als eriftirend fenn.

Auch bei der Vorstellung der Metamorphose wird Eine Idee zu Grunde gelegt, welche in allen verschiedenen Gattungen, ebenso in den einzelnen Organen beharre, so daß sie nur Umbildungen der Form des Einen und desselben Typus sind. So spricht man auch von der Metamorphose eines Insects, indem z. B. Raupe, Puppe und Schmetterling Ein und dasselbe Individuum sind; bei den Individuen freilich ist die Entwicklung eine zeitliche, aber bei der Gattung ist dieß anders. Wenn die Gattung auf besondere Weise eristirt, so sind zusgleich die anderen Weisen der Eristenz gesetzt; insosern Wasserist, ist zugleich auch Luft, Feuer u. s. w. gesetzt. Die Identität festzuhalten ist wichtig, das Andere ist aber, den Untersschied: dieser ist zurückgestellt, wenn nur von quantitativer Berschied: dieser ist zurückgestellt, wenn nur von quantitativer Berschied: dieser ist zurückgestellt, wenn nur von quantitativer

änderung die Rebe ift; und das macht die bloße Borftellung der Metamorphose ungenügend.

Es fällt hierher bie Borftellung von ben Reihen, welche bie natürlichen Dinge, besonders die lebendigen bilben. Der Trieb, eine Nothwendigfeit solchen Fortgangs zu erkennen, führt barauf, ein Gefet ber Reihe zu finden, eine Grundbestimmung, Die, inbem fie Verschiedenheit sete, fich zugleich in dieser wiederhole, und jugleich baburch eine neue Verschiedenheit erzeuge. Aber so ift bas Bestimmen bes Begriffs nicht beschaffen, eben nur immer wieder durch einen neuen gleichformig bestimmten Bufat fich zu vermehren, und immer baffelbe Berhältniß aller Glieber unter einander zu beobachten. Es hat bem Kortschritte bes Begreifens ber Rothwendigfeit ber Gestaltungen wohl eben bieser Um= stand ber Vorstellung einer Reihe von Stufen und bergleichen besonders geschadet. Wenn so die Planeten, die Metalle ober die chemischen Körper überhaupt, die Pflanzen, Thiere in Reihen gestellt, und ein Geset solcher Reihen gefunden werden soll: fo ift bieß eine vergebliche Bemühung, weil bie Ratur ihre Bestaltungen nicht so in Reihe und Glied stellt, und ber Begriff nach qualitativer Bestimmtheit unterscheibet, infofern aber nur Sprünge macht. Der vormalige Spruch ober bas sogenannte Befet: non datur saltus in natura, paßt fur bie Diremtion des Begriffs durchaus nicht; die Continuitat des Begriffs mit fich selbst ift gang anderer Natur.

#### **s**. 250.

Der Widerspruch der Idee, indem sie als Ratur sich selbst äußerlich ist, ist näher der Widerspruch: einerseits der durch den Begriff gezeugten Rothwendigkeit ihrer Gebilde und deren vernünstigen Bestimmung in der organischen Totaslität, — andererseits der gleichgültigen Zufälligkeit und undestimmbaren Regellosigkeit derselben. Die Zufälligkeit und Bestimmbarkeit von Außen hat in der Sphäre der Natur ihr

Recht. Am größten ist diese Zufälligkeit im Reiche der concreten individuellen Gebilde, die aber als Naturdinge zugleich
nur unmittelbar concret sind. Das unmittelbar Concrete nämlich ist eine Menge von Eigenschaften, die außereinander und mehr oder weniger gleichgültig gegeneinander
sind, gegen die eben darum die einsache für sich seyende Subjectivität ebenfalls gleichgültig ist, und sie äußerlicher, somit
zufälliger Bestimmung überläßt. Es ist die Ohnmacht der
Natur, die Begriffsbestimmungen nur abstract zu erhalten,
und die Ausstührung des Besondern äußerer Bestimmbarkeit
auszusehen.

Man hat ben unenblichen Reichthum und bie Mannigfaltigfeit ber Formen, und vollends gang unvernünftigerweise die Zufälligkeit, die in die außerliche Anordnung der Naturgebilde fich einmischt, als die hohe Freiheit ber Natur, auch als die Bottlichfeit berfelben ober wenigstens die Bottlichfeit in berselben gerühmt. Es ift ber finnlichen Borftellungsweise zuzurechnen, Bufalligfeit, Willführ, Ordnungelofigfeit für Freiheit und Vernünftigfeit zu halten. Jene Ohnmacht ber Natur fest ber Philosophie Granzen, und bas Ungehörigste ift, von bem Begriffe ju verlangen, er folle bergleichen Bufalligfeiten begreifen, - und, wie es genannt worden, conftruiren, beduciren; sogar scheint man die Aufgabe um so leichter zu machen, je geringfügiger und vereinzelter bas Bebilbe fen !. Spuren ber Begriffsbestimmung werben fich allerdings bis in bas Particularfte hinein verfolgen, aber biefes fich nicht burch fie erschöpfen laffen. Die Spuren biefer Fortleitung und

Derr Krug hat in diesem und zugleich nach anderer Seite hin ganz naiven Sinne einst die Naturphilosophie ausgesordert, bas Runststud zu machen, nur seine Schreibseder zu beduciren. Man hatte ihm etwa zu dieser Leistung und respectiven Berherrlichung seiner Schreibseder hoffnung machen können, wenn dereinst die Wissenschaft so weit vorgeschritten und mit allem Wichtigern im himmel und auf Erben in der Gegenwart und Bergangenheit im Reinen sep, daß es nichts Wichtigeres mehr zu begreifen gebe.

vieses innern Zusammenhangs werden den Betrachter oft überraschen, aber demjenigen insbesondere überraschend oder vielmehr unglaublich scheinen, der in der Naturs, wie in der Menschengeschichte nur Zusälliges zu sehen gewohnt ift. Aber man hat darüber mißtrauisch zu seyn, daß solche Spur nicht für Totalität der Bestimmung der Gebilde genommen werde; was den Uebergang zu den erwähnten Analogien macht.

In ber Ohnmacht ber Ratur, ben Begriff in feiner Ausführung festzuhalten, liegt die Schwierigkeit und in vielen Kreisen die Unmöglichkeit, aus ber empirischen Betrachtung feste Unterschiebe für Rlaffen und Ordnungen zu finden. Die Natur vermischt allenthalben bie mesentlichen Grangen burch mittlere und schlechte Gebilbe, welche immer Inftanzen gegen jede feste Unterscheidung abgeben, selbst innerhalb beftimmter Gattungen (a. B. bes Menschen) burch Miggeburten, bie man einerseits biefer Gattung jugablen muß, benen andererseits aber Bestimmungen fehlen, welche als wesentliche Eigenthumlichkeit ber Gattung anzusehen maren. Um bergleichen Gebilbe als mangelhaft, schlecht, mißförmig betrachten zu können, bafur wird ein fester Typus vorausgesett, ber aber nicht aus ber Erfahrung geschöpft werben konnte; benn biefe eben giebt auch jene sogenannten Diggeburten, Mißförmigfeiten, Mittelbinge u. f. f. an die Sand: er feste vielmehr die Selbstständigkeit und Burbe ber Begriffsbestimmung voraus.

### S. 251.

Die Natur ist an sich ein lebendiges Ganzes: die Bewes gung durch ihren Stusengang ist näher dieß, daß die Idee sich als das setze, was sie an sich ist; oder, was dasselbe ist, daß sie aus ihrer Unmittelbarkeit und Aeußerlichkeit, welche der Tod ist, in sich gehe, um zunächst als Lebendiges zu sehn, aber ferner auch diese Bestimmtheit, in welcher sie nur Leben ist, aushebe, und sich zur Eristenz des Geistes hervorbringe, der bie Wahrheit und ber Endzweck ber Natur und bie mahre Wirklichkeit ber Idee ist.

Die Entwickelung bes Begriffs nach ihrer Rufat. Bestimmung, nach bem Ziel, ober auch, wenn man will, 3med, ift ju faffen als ein Segen beffen, mas er an fich ift: bag biefe Bestimmungen feines Inhalts zur Eriftenz fommen, manifestirt werden, aber zugleich nicht als unabhängige, felbstständige feven, sondern ale Momente, die in seiner Einheit bleiben, ale ibeelle, b. i. gesette. Dieses Geten fann somit gefaßt werben als eine Meußerung, Heraustreten, Auslegung, Außersichkommen, insofern fich die Subjectivität des Begriffs verlore in dem Außereinander seiner Bestimmungen. Aber er erhalt fich in ihnen, als ihre Einheit und Ibealität; und bieß Herausgehen bes Centrums an die Beripherie ift baber ebenfo fehr, von der umgekehrten Seite angesehen, ein Resumiren Dieses Beraus in Die Innerlichkeit, ein Erinnern, daß er es fen, ber in ber Meuße Bon ber Aeußerlichkeit baher angefangen, in welcher ber Begriff zuerft ift, ift fein Fortschritt ein Insichgeben ins Centrum, b. h. die ihm unangemeffene Erifteng ber Unmittelbarfeit, Aeußerlichkeit zur subjectiven Ginheit, zum Infichsenn ju bringen: nicht fo, bag ber Begriff fich baraus herausziehe, und sie als eine tobte Schaale liegen laffe, sondern vielmehr, daß die Eriftenz als solche in sich sen, oder dem Begriffe angemessen, daß das Insichsenn selbst eriftire, welches bas Leben Der Begriff will die Rinde ber Meußerlichfeit gersprengen, und für sich werben. Das Leben ift ber zu seiner Manifestation gekommene Begriff, ber beutlich gewordene, ausgelegte Begriff, bem Verftande aber jugleich am ichwerften ju faffen, weil für ihn das Abstracte, Todte, als das Einfachste, am leichteften zu faffen ift.

C.

### Eintheilung.

### **§**. 252.

Die Ibee als Natur ist erstens in der Bestimmung des Außereinander, der unendlichen Vereinzelung, außerhalb welcher die Einheit der Form, diese daher als eine ideelle, nur an sich sewende, und daher nur gesuchte ist, die Masterie und deren ideelles System, — Mechanik: zweitens in der Bestimmung der Besonderheit, so daß die Realität mit immanenter Formbestimmtheit und an ihr existirender Disserenz gesetzt ist, ein Resterionsverhältniß, dessen Insichsen die natürliche Individualität ist, — Physik: drittens in der Bestimmung der Subjectivität, in welcher die realen Unterschiede der Form ebenso zur ideellen Einheit, die sich selbst gesunden und für sich ist, zurückgebracht sind, — Organik.

Bufat. Die Eintheilung geht von bem Standpuntte bes Begriffes, wie er in seiner Totalität gefaßt ift, aus, und giebt bie Diremtion beffelben in feine Bestimmungen an; und indem er in biefer Diremtion seine Bestimmungen auslegt, und ihnen eine jedoch nur momentane Selbstftandigfeit giebt, realifirt er fich hierin, und fest fich hiermit felbst als Ibee. ift aber ber Begriff, welcher ebensowohl feine Momente auslegt und sich in seine Unterschiede gliedert, als er diese so selbstftanbig erscheinenden Stufen zu ihrer Idealität und Einheit, zu fich jurudführt, und in ber That fo erft fich jum concreten Begriffe, jur 3bee und Wahrheit macht. Es scheinen fich baher zwei Wege, wie ber Eintheilung, so auch bes wiffenschaftlichen Banges bargubieten: ber eine, ber von bem concreten Begriffe anfinge, und biefer ift in ber Ratur bas Leben, baffelbe für sich betrachtete, und von ihm auf seine Meußerungen, Die es als selbstständige Naturfreise aus sich hinauswirft, und

fich barauf als auf andere, barum aber abstractere Beisen feiner Erifteng begieht, geführt murbe, und mit bem ganglichen Absterben bes Lebens endigte. Der andere Weg ift ber umgefehrte, welcher mit ber nur erft unmittelbaren Beise, in melder ber Begriff eriftirt, mit bem letten Außersichsehn beffelben anfängt, und mit seinem mahrhaften Dasenn, ber Bahrheit Jener erfte Weg fann mit feiner ganzen Exposition endigt. bem Gange in ber Vorstellung ber Emanation verglichen werben, ber zweite mit bem Gange, ber in ber Borftellung ber Evolution genommen wird (§. 249. Zusat). Jebe biefer Kormen fur fich ift einseitig, fie find zugleich; ber ewige gottliche Brozeß ift ein Strömen nach zwei entgegengesetten Richtungen, bie fich schlechthin in Einem begegnen und burchbringen. Erfte, geben wir ihm auch ben hochsten Ramen, ift nur ein Unmittelbares, wenn wir auch ein Concretes meinen. Inbem Die Materie &. B. als unwahre Eriftenz fich negirt, und eine hobere Erifteng entsteht: fo ift einerseits, vermittelft einer Evolution, die frühere Stufe aufgehoben, andererseits bleibt fie aber im Hintergrunde und wird burch Emanation wieder erzeuat. Die Evolution ift so auch Involution, indem die Materie fich aum Leben involvirt. Bermöge bes Triebes ber 3bee, für fich selbst zu werben, wird bas Gelbstftanbige Moment, wie z. B. Die Sinne bes Thiers, objectiv außerlich gemacht, Die Sonne, bie lunarischen, fometarischen Körper find: schon im Physischen verlieren biese Rorper ihre Selbstftanbigfeit, obgleich fie noch biefelbe Geftalt mit einiger Beranberung haben, und find fo Die Elemente; bas subjective Sehen herausgeworfen ift bie Sonne, ber Geschmad bas Wasser, ber Geruch bie Luft. Da es aufs Segen ber Begriffsbestimmungen antommt, fo muffen wir nicht mit ber mahrhaften Sphare, sonbern vom Abstracteften anfangen.

Die Materie ift bie Form, in welcher bas Außersichseyn ber Ratur zu ihrem ersten Infichseyn fommt, bem abstracten

Kursichsenn, bas ausschließend, und bamit eine Vielheit ift, welche ihre Einheit, als das fürsichsenende Biele in ein allgemeines Kürsichsenn zusammenfassend, in sich zugleich und noch außer fich hat. - bie Schwere. In ber Dechanit ift bas Rurnichsenn noch keine individuelle ruhende Einheit, die das Machtige ware, die Bielheit unter fich ju bringen. Der schweren Materie fommt baber noch feine Individualität zu, in welcher bie Bestimmungen gehalten murben; und weil die Bestimmun= gen des Begriffs noch einander äußerlich find, so ift der Unterschied ein gleichgültiger ober nur quantitativ, nicht qualitativ, und die Materie als bloße Maffe formlos. Beim individuellen Körper in ber Physik ift die Form erreicht, und bamit haben wir fogleich erftens bie Enthullung ber Schwere als bie Berrschaft bes Kursichsenns über bie Mannigfaltigfeit, bas fein Streben mehr ift, sondern jur Rube gekommen ift, wenn auch junachft nur auf erscheinende Weise: jedes Atom bes Golbes 3. B. enthalt alle Beftimmungen ober Eigenschaften bes gangen Goldes, und die Materie ift an ihr felbst specificirt und particularifirt. Die zweite Bestimmung ift, daß hier noch die Besonderheit als qualitative Bestimmtheit, und bas Kürsichseyn als ber Punkt ber Individualität in Gins fallt, also ber Rorver endlich bestimmt ift; die Individualität ist noch an einzelne ausschließende specifische Eigenschaften gebunden, noch nicht auf totale Weise vorhanden. Wird ein solcher Körper in den Progebracht, so hort er auf zu fenn, mas er ift, wenn er folche Eigenschaften verliert; Die qualitative Bestimmtheit ift also affirmativ gesett, nicht zugleich auch negatir. Das Organische ift bie Natur-Totalität, eine fürsichsenenbe Individualität, die fic in sich zu ihren Unterschieden entwickelt: aber so, daß erstens Diese Bestimmungen zugleich concrete Totalitäten find, nicht mur svecifische Eigenschaften; zweitens bleiben fie auch qualitativ gegen einander bestimmt, und werden so als endliche vom Leben ibeell gesett, das fich selbst im Brocesse Diefer Glieder erhalt. So haben wir mehrere Fürsichsenn, die aber zum fürsichsens ben Fürsichsen zurückgeführt werden, das als Selbstzweck die Glieder untersocht und zu Mitteln herabset; die Einheit des qualitativen Bestimmtseyns und der Schwere, die sich selbst im Leben findet.

Jebe Stufe ift ein eigenthumliches Naturreich, und alle scheinen für sich zu bestehen, die lette ift aber die concrete Ginheit aller frühern, wie überhaupt jede folgende die niederen an ihr hat, ebenso aber auch sie, als ihre unorganische Ratur, sich gegenübersett. Die Eine Stufe ift bie Macht ber anbern, und bas ift gegenseitig; hierin liegt ber mahre Sinn ber Botengen. Das Unorganische find die Botenzen gegen bas Indivibuelle, Subjective, - bas Unorganische gerftort bas Organische: aber ebenso ift bas Organische wiederum bie Macht gegen seine allgemeinen Machte, Luft, Waffer, welche, wie immer freigelaffen, auch reducirt und afsimilirt werben. Das ewige Leben ber Natur ift erstens, daß die Ibee sich in jeder Sphare barstelle, wie sie fich in solcher Endlichkeit barftellen fann, gleichwie jeder Waffertropfen ein Bild der Sonne giebt; das 3weite ift die Dialektif bes Begriffs, welche die Schranke biefer Sphare burchbricht, indem er fich mit solchem unangemeffenen Elemente nicht begnügen fann, und nothwendig in eine höhere Stufe übergeht.

## Erfter Abichnitt.

# Die Mechanik.

### §. 253.

Die Mechanik betrachtet erstens bas ganz abstracte Außerseinander, — Raum und Zeit: zweitens bas vereinzelte Außereinander und bessen Beziehung in jener Abstraction, Materie und Bewegung, — bie endliche Mechanik: britstens die Materie in der Freiheit ihres an sich seyenden Besgisse, in der freien Bewegung, — die absolute Mechanik.

Bufat. Das Außersichseyn zerfällt sogleich in zwei Formen, einmal als positiv, der Raum, dann als negativ, die Zeit. Das erste Concrete, die Einheit und Negation dieser abstracten Momente, ist die Materie; indem diese auf ihre Mosmente bezogen ist, sind sie selbst auf einander bezogen, in der Bewegung. Ift diese Beziehung nicht äußerlich, so haben wir die absolute Einheit der Materie und Bewegung, die sich selbst bewegende Materie.

Erftes Rapitel.

Raum und Beit.

A.

Raum.

**§**. 254.

Die erfte ober unmittelbare Bestimmung der Ratur ift bie abstracte Allgemeinheit ihres Außersichseyns, — beffert

vermittelungslose Gleichgültigkeit, ber Raum. Er ift bas ganz ibeelle Rebeneinanber, weil er bas Außersichseyn ist: und schlechthin continuirlich, weil bieß Außereinanber noch ganz abstract ist und keinen bestimmten Unterschied in sich hat.

Es ift vielerlei über bie Ratur bes Raums von je porgebracht worben. 3ch ermahne nur ber Rantischen Beftimmung, baß er wie bie Zeit eine Korm ber finnlichen Unschauung sen. Auch sonft ift es gewöhnlich geworben, ju Grunde ju legen, bag ber Raum nur als etwas Subjectives in ber Borftellung betrachtet werben muffe. Wenn von bem abgesehen wirb, mas in bem Rantischen Begriffe bem subjectiven Ibealismus und beffen Bestimmungen angehort: so bleibt die richtige Bestimmung übrig, baß ber Raum eine bloke Korm, b. h. eine Abstraction ift, und awar bie ber unmittelbaren Meußerlichfeit. Bon Raumpunften ju fprechen, als ob fie bas positive Element bes Raums ausmachten, ift unftatthaft, ba er um feiner Unterschiedelofigfeit millen nur bie Doglichfeit, nicht bas Gefettfenn bes Au-Bereinanderseyns und Regativen, baher schlechthin continuirlich ift; ber Punkt, bas Fürsichsenn, ift beswegen vielmehr bie und zwar in ihm gesette Regation bes Raums. Frage wegen ber Unenblichkeit bes Raums entscheidet fich gleichfalls hierburch (S. 100, Unm.). Er ift überhaupt reine Quantitat, nicht mehr nur biefelbe ale logische Beftimmung, sondern als unmittelbar und außerlich sevenb. Ratur fangt barum nicht mit bem Qualitativen, sonbern mit bem Quantitativen, an, weil ihre Bestimmung nicht wie bas logische Seyn das Abstract-erfte und Unmittelbare, sonbern wesentlich schon bas in sich Bermittelte, Aeußerlich = und Unbers - fevn ift.

3nfat. Indem unfer Berfahren dieß ift, nach Feststellung des durch den Begriff nothwendigen Gedankens, zu fragen, wie er in unserer Borstellung aussehe: so ift die weitere Behauptung, bag bem Gebanten bes reinen Außersichsebns in ber Anschauung ber Raum entspreche. Arrien wir uns auch bierin, fo ginge bas nicht gegen bie Bahrheit unferes Bebanfens. In ber empirischen Wiffenschaft hat man ben umgefehrten Weg einzuschlagen; in ihr ift die empirische Anschauung bes Raums bas Erfte, und bann erft fommt man auf ben Gebanken bes Raums. Um ju beweisen, daß ber Raum unferem Gebanken gemäß fen, muffen wir bie Borftellung bes Raums mit ber Bestimmung unseres Begriffs vergleichen. Die Erfüllungen bes Raums gehen ben Raum selbst nichts an; bie Hier sind eins neben bem andern, ohne sich zu ftoren. Das Hier ift noch nicht Ort, sonbern nur Möglichkeit bes Ortes; Die Hier find volltommen baffelbe, und biefe abstracte Bielheit - ohne mahrhafte Unterbrechung und Grange - ift eben bie Meußerlichkeit. Die Sier find auch unterschieden; aber ber Unterschied ist ebenso kein Unterschied, b. h. es ist der abstracte Unterschied. Der Raum ift also Bunktualität, die aber eine nichtige ift, vollfommene Continuität. Gest man einen Bunft, so unterbricht man ben Raum; aber ber Raum ift schlechthin baburch ununterbrochen. Der Bunkt hat nur Sinn, infofern er raumlich ift, also gegen sich und Anderes außerlich ift; bas Bier hat in ihm felbft wieder ein Oben, Unten, Rechts, Links. Was nicht mehr in ihm felbst außerlich ware, nur gegen Unbere, mare ein Bunft; aber ben giebt es nicht, weil fein Sier ein Lettes ift. Stelle ich ben Stern auch noch so weit, so fann ich barüber hinausgeben; die Belt ift nirgends mit Brettern zugenagelt. Dieses ift bie vollfommene Aeußerlichkeit bes Raumes. Das Andere bes Bunfts ift aber ebenso Außersichfepn als er, und baher find beibe ununterschieben und ungetrennt; ber Raum ift jenseits seiner Granze als seines Unberdfenns noch bei fich selbst, und biese Einheit im Außereinander ift die Continuität. Die Einheit dieser beiben Momente, der Discretion und Continuitat, ift ber objectiv bestimmte Begriff bes Raums; bieser Begriff ist aber nur die Abstraction des Raums, die man oft für den absoluten Raum ansieht. Man denkt, dieses ist die Wahrheit des Raums, der relative Raum ist aber etwas viel Höheres; denn er ist der bestimmte Raum irgend eines materiellen Körpers, die Wahrheit des abstracten Raumes aber ist vielmehr, als materieller Körper zu seyn.

Eine Sauptfrage ber Metaphysit mar, ob ber Raum für fich real sev ober nur eine Eigenschaft ber Dinge. Sagt man, er ift etwas Substantielles für fich: fo muß er wie ein Raften fenn, ber, wenn auch nichts barin ift, fich boch als ein Befonberes für fich halt. Der Raum ift aber absolut weich, er leiftet burchaus feinen Wiberstand; von etwas Realem forbern wir aber, daß es unverträglich gegen Anderes fen. . Man fann feinen Raum aufzeigen, ber Raum für fich fen; fonbern er ift immer erfüllter Raum, und nie unterschieden von feiner Erfüllung. Er ift also eine unfinnliche Sinnlichkeit, und eine finnliche Unfinnlichkeit; die Naturdinge find im Raume, und er bleibt die Grundlage, weil die Ratur unter bem Bande ber Aeußerlichkeit liegt. Sagt man, wie Leibnit, ber Raum feb eine Ordnung der Dinge, die die voovueva nichts angebe, und er habe seine Trager an ben Dingen: so werben wir gewahr, baß, wenn man bie Dinge wegnimmt, bie ben Raum erfullen, boch die räumlichen Berhältniffe auch unabhängig von ben Dingen bleiben. Man kann wohl sagen, er sey eine Ordnung, benn er ift allerdings eine außerliche Bestimmung; aber er ift nicht nur eine außerliche Bestimmung, sonbern vielmehr bie Meußerlichkeit an ihm felbft.

### **\$**. 255.

a) Der Raum hat, als an fich Begriff, überhaupt beffen Unterschiede an ihm, und zwar zunächst unmittelbar in seiner Gleichgültigkeit als die bloß verschiedenen ganz bestimmungslosen brei Dimensionen.

Die Rothwendigkeit, daß ber Raum gerade brei Di-

mensionen hat, ju beduciren, ift an die Geometrie nicht ju fordern, insofern sie nicht eine philosophische Wissenschaft ift, und ihren Gegenstand ben Raum mit seinen allgemeinen Bestimmungen voraussehen barf. Aber auch sonft wird an bas Aufzeigen biefer Rothwendigkeit nicht gedacht. Gie beruht auf ber Natur bes Begriffs, beffen Bestimmungen aber in biefer ersten Form bes Außereinander, in ber abstrac= ten Quantitat, gang nur oberflächlich und ein völlig leerer Unterschied find. Man kann baher nicht sagen, wie sich Sobe. Lange und Breite von einander unterscheiben, weil sie nur unterschieden senn follen, aber noch keine Unterschiede find; es ift völlig unbestimmt, ob man eine Richtung Sohe, gange ober Breite nennt. Die Sohe hat ihre nahere Bestimmung an ber Richtung nach bem Mittelpunkt ber Erbe; aber biese concretere Bestimmung geht bie Ratur bes Raums für fich nichts an. Jene vorausgesest, ift es auch noch gleichgultig, Dieselbe Richtung Sobe ober Tiefe zu nennen, so wie fur Lange, und fur Breite, die man oft auch Tiefe heißt, nichts baburch bestimmt ift.

### **S**. 256.

b) Aber der Unterschied ist wesentlich bestimmter, qualitativer Unterschied. Als solcher ist er α) zunächst die Regation des Raums selbst, weil dieser das unmittelbare untersschiedslose Außersichseyn ist, — der Punkt. β) Die Regation ist aber Regation des Raums, b. i. sie ist selbst räumlich; der Punkt als wesentlich diese Beziehung, d. i. als sich aushes bend, ist die Linie, das erste Anders, d. i. Räumlichsseyn des Punktes. γ) Die Wahrheit des Andersseyns ist aber die Regation der Regation. Die Linie geht daher in Fläche über, welche einerseits eine Bestimmtheit gegen Linie und Punkt, und so Fläche überhaupt, andererseits aber die ausgehobene Regation des Raums ist, somit Wiederherstellung der räumlischen Totalität, welche nunmehr das negative Moment an ihr

hat; — umschließende Oberfläche, die einen einzelnen ganzen Raum absondert.

Dag bie Linie nicht aus Bunkten, die Rlache nicht aus Linien besteht, geht aus ihrem Begriffe hervor, ba bie Linie vielmehr ber Bunkt als außer fich fevend, nämlich fich auf ben Raum begiehend und fich aufhebend, die Rache eben so die ausgehobene außer sich sevende Linie ift Der Bunkt ift hier als bas Erfte und Positive vorgestellt und von ihm ausgegangen worden. Allein eben so ift umgekehrt, infofern ber Raum in ber That bagegen bas Bositive ift, Die Alache die erste Regation, und die Linie die zweite, die aber. als die aweite, ihrer Wahrheit nach fich auf fich beziehende Regation, ber Bunkt ift; die Nothwendigkeit bes Uebergangs ift biefelbe. An die Rothwendigkeit biefes Uebergangs wird nicht gedacht, in dem außerlichen Auffassen und Definiren bes Runkts, der Linie u. s. f. Doch vorgestellt, aber als etwas Bufälliges, wird jene erfte Art bes Uebergehens in ber De finitionsweise, baß, wenn ber Bunft fich bewege, bie Linie entstehe, u. f. f. Die weitern Figurationen bes Raumes. welche die Geometrie betrachtet, find fernere qualitative Begrenzungen einer Raumabstraction, ber Flache ober eines begrenzten ganzen Raums. Es fommen barin auch Momente ber Nothwendigkeit vor, 3. B. baß bas Dreied bie erfte gradlinige Figur ift, daß alle anderen Riguren auf sie ober auf bas Quabrat zurudgeführt werben muffen, wenn fie bestimmt werben follen, und bergleichen. Das Brincip biefer Zeichnungen ift bie Verstandesibentität, welche bie Rigurationen gur Regelmäßigfeit bestimmt, und bamit bie Verhalmiffe begründet, welche badurch zu erkennen möglich wird.

Im Borbeigehen fann bemerkt werben, daß es ein sonderbarer Einfall Kants war, zu behaupten, die Definition ber geraden Linie, daß sie der kurzeste Weg zwischen zwei Encyllopable. IL Ebt. 2. Aus. Bunkten sey, sey ein synthetischer Sat, benn mein Begriff vom Geraben enthalte nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. In diesem Sinne ist jede Desinition ein synthetischer Sat; das Desinitum, die gerade Linie, ist nur erst die Anschauung oder Borstellung, und die Bestimmung, daß sie der kurzeste Weg zwischen zwei Punkten sey, macht erst den Begriff aus, wie er nämlich in solchen Desinitionen erscheint (s. S. 229.). Daß der Begriff nicht schon in der Anschauung vorhanden ist, ist der Unterschied von Beisden, der die Forderung einer Desinition herbeisührt. Daß aber jene Desinition analytisch ist, erhellt leicht, indem die gerade Linie sich auf die Einsachheit der Richtung reducirt: die Einsachheit aber, in Beziehung auf Menge genommen, die Bestimmung der geringsten Menge, hier des kürzesten Weges, giebt.

Bufat. Rur die gerade Linie ift die erfte Bestimmung der Raumlichteit, an sich sind die krummen Linien sogleich in zwei Dimensionen; beim Kreise haben wir die Linie in der zweiten Potenz. Als zweite Regation hat die Fläche zwei Dimensionen; denn zum Zweiten gehören ebenso gut zwei, als zur Zwei.

Die Wissenschaft ber Geometrie hat zu sinden, welche Bestimmungen solgen, wenn gewisse andere vorausgesetzt sind; die Hauptsache ist dann, daß die vorausgesetzten und abhängigen Gine entwickelte Totalität ausmachen. Die Hauptsätze der Geomestrie sind die, wo ein Ganzes gesetzt ist, und dieses in seinen Bestimmtheiten ausgedrückt ist. In Ansehung des Oreiecks giedt es zwei solcher Hauptsätze, wodurch die Bestimmtheit des Oreiecks vollendet ist. an Wenn wir ze drei Stücke eines Oreiecks nehmen, worunter Eine Seite seyn muß (man hat da drei Fälle), so ist das Oreieck vollsommen bestimmt. Die Geometrie nimmt dann auch den Umweg von zwei Oreiecken, die unter diesen Umständen congruent seyn sollen; das ist

bann die leichtere Borftellung, die aber ein Ueberfluß ift. Das Mahrhafte ift biefes, bag wir zu bem Sate nur Ein Dreied brauchen, welches ein folches Berhaltniß in ihm felbst fen, bag wenn die ersten brei Theile besselben bestimmt find, so find es auch die brei übrigen; bas Dreied ift bestimmt burch zwei Seiten und Einen Winfel, ober burch zwei Winfel und Gine Seite u. f. w. Die Bestimmtheit ober ber Begriff find bie brei erften Stude; bie brei anderen Stude gehoren gur außern Reas litat bes Dreiects, und find fur ben Begriff überfluffig. foldem Seben ift bie Bestimmung noch gang abstract, und nur bie Abhangigkeit überhaupt ba; benn es fehlt noch bas Berbaltniß ber bestimmten Bestimmtheit, wie groß bie Stude bes Dreieds feven. Das ift 6) im Muthagoreischen Lebrsat erreicht; er ift die vollkommene Bestimmtheit bes Dreieds, weil nur ber rechte Winkel vollkommen bestimmt ift, indem sein Rebenwinkel ibm gleich ift. Diefer Sat ift baber vor allen andern Gaten ausgezeichnet, als ein Bilb ber 3bee; es ift ein Ganges ba, bas fich in fich getheilt hat, wie jede Gestalt in der Philosophie als Begriff und Realitat in fich getheilt ift. Diefelbe Größe haben wir einmal als bas Quabrat ber Hypotenuse, bann getheilt als die Quabrate ber Katheten. Eine höhere Definition bes Rreifes, als die Gleichheit ber Rabien, ift, bag ber Unterschied an ihm betrachtet werde; und so ift feine völlige Beftimmtheit erreicht. Das geschieht in ber analytischen Behandlung, und es ift nichts Anderes vorhanden, als was im Phthagoreischen Lehrsage; die Ratheten find Sinus und Cofinus, oder Absciffe und Ordinate. — die Hypotenuse ift der Radius. Das Berhältniß biefer Drei ift bie Bestimmtheit, aber nicht eine einfache, wie in ber erften Definition, sonbern ein Ber-Mit bem Buthagoreischen Lehrsage haltniß Unterschiedener. schießt auch Euflid sein erstes Buch; nachher geht bas Interesse baber auch barauf. Berschiebenes auf Gleiches zurudzuführen. So schließt Guflid bas zweite Buch bamit, bas Rectangel auf bas Quadrat zuruckzuführen. Wie zu Einer Hypotenuse eine unendliche Menge rechtwinklicher Dreiede möglich ift, so zu eisnem Quadrate eine Menge Rectangel; der Ort für Beides ist der Kreis. Dieß ist die Weise, wie die Geometrie, als abstracte Verstandeswissenschaft, wissenschaftlich verfährt.

B.

## Die Beit.

### S. 257.

Die Regativität, die sich als Punkt auf den Raum bezieht und in ihm ihre Bestimmungen als Linie und Fläche entwicklet, ist aber in der Sphäre des Außersichseyns eben sowohl für sich, ihre Bestimmungen jedoch darin zugleich als in der Sphäre des Außersichseyns sepend, dabei aber als gleichgültig gegen das ruhige Nebeneinander erscheinend. So für sich gesseht ist sie zeit.

Rufat. Der Raum ift bie unmittelbare basevenbe Quantitat, worin Alles bestehen bleibt, felbst die Grenze die Beise eines Bestehens bat; bas ift ber Mangel bes Raums. Der Raum ift biefer Wiberspruch, Regation an ihm zu haben, aber so baß biese Regation in gleichgultiges Bestehen zerfällt. Da ber Raum also nur diese innere Regation seiner selbst ift. so ift das Sich-Aufheben seiner Momente seine Wahrheit; Die Zeit ift nun eben bas Daseyn dieses beständigen Sich-Aushebens, in ber Zeit hat ber Bunkt also Wirklichkeit. Der Unterschied ift aus bem Raume berausgetreten, beißt: er hort auf, biefe Bleichgultigfeit zu fenn. er ist für sich in seiner ganzen Unrube, nicht mehr paralpsirt. Diefe reine Quantitat, als fur fich basevender Unterschied, ift bas an fich selbst Regative, die Zeit; sie ist die Regation ber Regation, die sich auf sich beziehende Regation. Die Regation im Raume ift Regation an einem Andern; das Regative kommt fo im Raume noch nicht zu feinem Rechte. Im Raume ift bie Fläche zwar Regation ber Negation; aber ihrer Wahrheit nach ist sie vom Raum unterschieden. Die Wahrheit des Raumes ist die Zeit, so wird der Raum zur Zeit; wir gehen nicht so subjectiv zur Zeit über, sondern der Raum selbst geht über. In der Vorstellung ist Raum und Zeit weit aus einander, da haben wir Raum und dann auch Zeit; dieses Auch bekämpst die Bhilosophie.

### **s.** 258.

Die Zeit, als die negative Einheit des Außersichseyns, ift gleichfalls ein schlechthin Abstractes, Ideelles: sie ist das Seyn, das, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht ist, ist, — das angeschaute Werden; d. i. daß die zwar schlechthin mosmentanen, d. i. unmittelbar sich aushebenden Unterschiede als äußerliche, b. i. jedoch sich selbst äußerliche, bestimmt sind.

Die Zeit ift, wie der Raum, eine reine Form der Sinnlichteit oder des Anschauens, das unfinnliche Sinnliche; aber wie diesen, so geht auch die Zeit der Unterschied der Objectivität und eines gegen dieselbe subjectiven Bewußtsseyns nicht an. Wenn diese Bestimmungen auf Raum und Zeit angewendet werden, so ware jener die abstracte Objectivität, diese aber die abstracte Subjectivität. Die Zeit ist dasselbe Princip, als das Ich = Ich des reinen Selbstewußtseyns: aber dasselbe oder der einsache Begriff noch in seiner gänzlichen Aeußerlichseit und Abstraction, als das angeschaute bloße Werden, — das reine Insichseyn, als schlechts hin ein Außersichsommen.

Die Zeit ift eben so continuirlich, wie ber Raum; benn fie ift bie abstract sich auf sich beziehende Regativität, und in dieser Abstraction ift noch kein reeller Unterschied.

In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht Alles; wenn von Allem, nämlich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raums abstrahirt wird, so bleibt die leere Zeit, wie der leere Raum übrig; b. i. es sind dann diese

Abstractionen ber Aeußerlichkeit gesett, und vorgestellt, als ob fie für fich maren. Aber nicht in ber Zeit entsteht und vergeht Alles, sonbern bie Beit felbft ift bieß Berben, Entftehen und Bergeberr, bas fevenbe Abftrabiren, ber Alles gebahrenbe und feine Geburten gerftorenbe Chronos. Das Reelle ift wohl von ber Zeit verschieben, aber ebenfo wesentlich ibentisch mit ihr. Es ist beschränkt, und bas Unbere zu biefer Regation ift außer ibm; bie Bestimmtheit ift also an ihm fich außerlich, und baher ber Wiberspruch feines Senns: Die Abstraction Diefer Aeußerlichkeit ihres Biberspruchs und ber Unruhe beffelben ift bie Zeit selbft. Darum ift das Endliche vergänglich und zeitlich, weil es nicht, wie ber Begriff, an ihm felbft bie totale Regativitat ift, sonbern diese als sein allgemeines Wesen zwar in sich hat, aber ihm nicht gemäß, einseitig ift, baber fich zu berselben als zu feiner Dacht verhalt. Der Begriff aber, in feiner frei fur fich existirenden 3dentität mit fich, als 3ch = 3ch, ift an und für fich die absolute Regativität und Freiheit, die Zeit daher nicht seine Macht, noch ift er in ber Zeit und ein Zeitliches; sondern er ift vielmehr die Macht der Zeit, als welche nur biese Regativität als Meußerlichkeit ift. Rur bas Raturliche ift barum ber Zeit unterthan, insofern es endlich ift; bas Bahre bagegen, bie 3bee, ber Beift, ift ewig. Der Beariff ber Ewigfeit muß aber nicht negativ fo gefaßt werben, als bie Abstraction von ber Zeit, baß fie außerhalb berfelben gleichfam eriftire: ohnehin nicht in bem Sinn, als ob bie Ewigfeit nach ber Beit tomme; fo wurde bie Ewigfeit zur Bufunft, einem Momente ber Beit, gemacht.

Bufat. Die Zeit ist nicht gleichsam ein Behalter, worin Alles wie in einen Strom gestellt ist, ber fließt, und von dem es fortgeriffen und hinuntergeriffen wird. Die Zeit ist nur diese Abstraction des Berzehrens. Weil die Dinge endelich sind, darum sind sie in der Zeit: nicht weil sie in der Zeit

find, barum geben fie unter; fonbern bie Dinge felbft find bas Beitliche, so zu senn ift ihre objective Bestimmung. Der Broces ber wirklichen Dinge felbst macht also die Zeit; und wenn die Zeit bas Mächtigste genannt wird, so ift fie auch bas Ohnmächtigste. Das Jest hat ein ungeheures Recht, - es ift nichts, als bas einzelne Sest; aber bieß Ausschließende in seiner Aufspreizung ift aufgeloft, zerfloffen, zerftaubt, indem ich es ausspreche. Die Dauer ift das Allgemeine dieses Jetts und jenes Jetts, das Aufgehobenseyn bieses Broceffes ber Dinge, die nicht bauern. Dauern Dinge auch, so vergeht die Zeit doch und ruht nicht; hier erscheint die Zeit als unabhängig, und unterschieden von ben Dingen. Sagen wir aber bie Zeit vergeht boch, wenn auch Dinge bauern, so heißt bas nur: wenn auch einige Dinge bauern, fo erscheint boch Beranberung an andern Dingen, 3. B. im Laufe ber Sonne; und so sind die Dinge boch in ber Beit. Die allmählige Beranberung ift bann bie lette seichte Rustucht, um ben Dingen boch Ruhe und Dauer zuschreiben au tonnen. Stande Alles ftill, selbst unsere Borftellung: fo bauerten wir, es ware feine Zeit ba. Die endlichen Dinge find aber alle zeitlich, weil fie ber Beranderung über furz ober lang unterworfen sind; ibre Dauer ift mithin nur relativ.

Die absolute Zeitlosigkeit ist von der Dauer unterschieden; das ist die Ewigkeit, die ohne die natürliche Zeit ist. Aber die Zeit selbst ist in ihrem Begriffe ewig; denn sie, nicht irgend eine Zeit, noch Zest, sondern die Zeit als Zeit ist ihr Begriff, dieser aber selbst, wie jeder Begriff überhaupt, das Ewige, und darum auch absolute Gegenwart. Die Ewigkeit wird nicht sepn, noch war sie; sondern sie ist. Die Dauer ist also von der Ewigkeit darin unterschieden, daß sie nur relatives Ausbeden der Zeit ist; die Ewigkeit ist aber unendliche, d. h. nicht relative, sondern in sich ressective Dauer. Was nicht in der Zeit ist, ist das Processose; das Schlechteste und das Vortrefflichste ist nicht in der Zeit, dauert. Das Schlechteste: weil es eine

abstracte Allgemeinheit, so Raum, so Zeit felbft, die Sonne, bie Elemente, Steine, Berge, Die unorganische Ratur überhaupt, auch Werke ber Menschen, Byramiben; ihre Dauer ift fein Borzug. Das Dauernbe wird höher geachtet, als bas bald Vergehende; aber alle Bluthe, alle schöne Lebendigkeit hat einen frühen Tob. Aber auch bas Bortrefflichfte bauert, nicht bloß das unlebendige, unorganische Allgemeine, sondern auch das andere Allgemeine, bas in fich Concrete, die Gattung, bas Befes, bie Ibee, ber Beift. Denn wir muffen unterscheiben, ob etwas ber gange Proces, ober nur ein Moment bes Processes ift. Das Allgemeine, als Gefet, hat auch einen Proces in fic felbft und lebt nur als Procef; aber es ift nicht Theil bes Processes, nicht im Processe, sonbern enthalt seine zwei Seiten und ist selbst processlos. Rach ber Seite ber Erscheinung tritt bas Gefet in die Zeit, indem die Momente bes Begriffs ben Schein ber Selbstftanbigfeit haben; aber in ihrem Begriffe verhalten sich bie ausgeschloffenen Unterschiebe als ausgesohnt und in ben Frieden gurudgenommen. Die 3bee, ber Beift ift über ber Zeit, weil Solches ber Begriff ber Zeit felbst ift; bas ift ewig, an und fur fich, wird nicht in die Zeit geriffen, weil es fich nicht in seiner einen Seite bes Processes verliert. 3m Individuum ale folden ift es andere, es ift einerfeits bie Gattung; bas iconfte Leben ift bas, welches bas Allgemeine und seine Individualität vollfommen zu Giner Gestalt vereinigt. Dann ift bas Individuum aber auch vom Allgemeinen geschieben, und so ift es Eine Seite bes Processes, die Beranberlichfeit; nach biesem sterblichen Momente fallt es in bie Beit. Achill, Die Bluthe bes Griechischen Lebens, Alexander ber Große, biese umendlich fraftige Individualität, halten nicht aus; nur ihre Thaten, ihre Wirfungen bleiben, b. i. die burch fie ju Stanbe gebrachte Welt. Das Mittelmäßige bauert, und regiert am Ende die Welt; auch Gebanken hat biefe Mittelmäßigkeit, schlägt damit die vorhandene Belt breit, tilgt die geiftige Les

bendigkeit, macht sie zur bloßen Gewohnheit, und so dauert's. Ihre Dauer ist eben, daß sie in der Unwahrheit besteht, nicht ihr Recht erlangt, dem Begriffe nicht seine Ehre giebt, die Wahrheit sich nicht an ihr als Broces darstellt.

### **s.** 259.

Die Dimenstonen ber Zeit, die Gegenwart, Zukunft und Bergangenheit, sind das Werden der Aeußerlickeit als solches, und bessen Ausschen Zustalleit als übergehend in Richts, und des Richts als übergehend in Senn. Das unmittelbare Verschwinden dieser Unterschiede in die Einzelnheit ist die Gegenwart als Zest, welches, als die Einzelnheit ausschließend und zugleich schlechthin constinuirlich in die anderen Womente, selbst nur dieß Verschwinden seines Senns in Richts, und des Richts in sein Senn ist.

Die endliche Gegenwart ist das Jest als sepend fixtet, von dem Regativen, den abstracten Momenten der Bergangenheit und Zukunst, als die concrete Einheit, somit als das Afstrmative unterschieden; allein jenes Seyn ist selbst nur das abstracte, in Richts verschwindende. Uedrigens kommt es in der Ratur, wo die Zeit Zest ist, nicht zum beste henden Unterschiede von jenen Dimensionen; sie sind nothewendig nur in der subjectiven Borkellung, in der Erinnerung und in der Furcht oder Hoffnung. Die Bergangenheit aber und Zukunst der Jeit, als in der Ratur seyend, ist der Raum; denn er ist die negirte Zeit, so wie umgekehrt der ausgehobene Raum zunächst der Punkt und für sich entwicklt die Zeit ist.

Der Wissenschaft bes Raums, ber Geometrie, steht teine solche Wissenschaft ber Zeit gegenüber. Die Unterschiebe ber Zeit haben nicht biese Gleichgültigkeit bes Außersichseyns, welche bie unmittelbare Bestimmtheit bes Raums ausmacht; sie find baher ber Figurationen nicht, wie bieser, fabig. Diese Fähigkeit erlangt bas Brincip ber Zeit

erst dadurch, daß es peralysirt, ihre Regatisität vom Berstande zum Eins herubgesetzt wird. Dieß todte Eins, die höchste Aeußerlichteit des Gedankens, ist der äußerlichen Combination, und diese Combinationen, die Figuren der Arithmetif, sind wieder der Berstandesbestimmung, nach Gleichheit und Ungleichheit, der Identisserung und des Untersscheidens, fähig.

Dan tonnte noch weiter ben Gebaufen einer philoso: phischen Dathematit faffen, welche basienige que Beariffen erkennte, mas die gewöhnliche mathematische Missenichaft aus vorausgesehten Bestimmungen nach ber Methobe des Berftandes ableitet. Allein da die Mathematif einmal bie Wiffenschaft ber endlichen Großenbestimmungen ift, welche in ihrer Endlichkeit fest bleiben und gelten, nicht übergeben follen, fo ift fie wefentlich eine Biffenschaft bes Berftanbes; und ba fie die Fähigfeit hat, Dieses auf eine vollkommene Weise zu fenn: so ift ihr ber Borgug, ben fie vor ben anbern Wiffenschaften biefer Art bat, vielmehr zu erhalten, und weber burch Einmischung bes ihr heterogenen Begriffs, noch empirischer 3mede zu verunreinigen. Es bleibt babei immer offen, daß ber Begriff ein bestimmteres Bewußtseyn sowohl aber bie leitenben Berftanbes-Brincipien, ale über bie Orbnung und beren Rothwendigkeit in den arithmetischen Overationen (f. S. 102.) fomehl als in ben Gaben ber Geometrie begrinde.

Es wurde ferner eine überstüssige und undankbare Muhe feyn, für den Ausbrud der Gebanken ein solches widerspaftiges und inadaquates Redium, als Raumsiguren und Jahlen sind, gedraucher zu wollen und dieselben gewaltsam zu diesem Behuse zu behandeln. Die einsachen ersten Figuren und Zahlen eignen sich ihrer Einsacheit wegen, ahne Wisverständnisse zu Spurdolen, die jedoch immer für den Gedanken ein heterogener und kummerlicher Ausbruck sind, angewendet zu werden. Die ersten Bersuche des reinen

Denkens haben zu diesem Rothbehelse gegriffen; das Pysthagoreische Zahlenspstem ist das berühmte Beispiel bavon. Aber bei reichern Begriffen werden diese Mittel völlig ungenügend, da deren äußerliche Zusammensehung und die Zusälligkeit der Berknüpfung überhaupt der Ratur des Bezgriffs unangemessen ist, und es völlig zweideutig macht, welche der vielen Beziehungen, die an zusammengesehtern Zahlen und Figuren möglich sind, festgehalten werden sollen. Ohneshin verstiegt das Flüssige des Begriffs in solchem äußerlichen Medium, worin jede Bestimmung in das gleichgültige Außerzeinander fällt. Jene Zweideutigkeit könnte allein durch die Erklärung gehoben werden. Der wesentliche Kusdruck des Gedankens ist alsdann diese Erklärung, und jenes Symboslisten ein gehaltloser Uebersluß.

Andere mathematische Bestimmungen, wie das Unendsliche, Berhältnisse besselben, das Unendlichkleine, Factoren, Potenzen u. s. s., haben ihre wahrhaften Besgriffe in der Philosophie selbst; es ist ungeschick, sie für diese aus der Mathematik hernehmen und entlehnen zu wollen, wo sie begrifflos, ja so ost sinnlos ausgenommen werden, und ihre Berichtigung und Bedeutung vielmehr von der Philosophie zu erwarten haben. Es ist nur die Trägheit, die, um sich das Denken und die Begriffsbestimmung zu ersparen, ihre Zustucht zu Formeln, die nicht einmal ein unsmittelbarer Gedankenausdruck sind, und zu deren schon sertigen Schematen, nimmt.

Die wahrhaft philosophische Wiffenschaft ber Maage tit als Größenlehre murbe bie Wiffenschaft ber Maaße seyn; aber biese sest schon die reelle Besonderheit der Dinge voraus, welche erst in der concreten Ratur vorhanden ist. Sie wurde auch wohl, wegen der außerlichen Ratur der Größe, die allerschwerste Wiffenschaft seyn.

Bufas. Die Dimenfionen ber Beit machen bas Be-

ftimmte ber Anschauung vollftandig, indem fie ben Begriff ber Beit, welcher bas Werben ift, fur bie Anschauung in feiner Totalität ober Realität segen, Die barin besteht, daß die abftracten Momente ber Einheit, welche bas Berben ift, jebes für fich als bas Bange gesett find, aber unter entgegengesetten Bestimmungen. Diese beiben Bestimmungen find so jebe selbft als Einheit bes Sepns und Richts; sie find aber auch unterichieben. Dieser Unterschied tann nur ber bes Entftehens und Bergebens fenn. Einmal, in ber Bergangenheit (bem Sabes), ift bas Sepn bie Grundlage, von ber angefangen wirb; Die Bergangenheit ift wirklich gewesen als Weltgeschichte, Raturbegebenheiten, aber geset unter ber Bestimmung bes Richtsepns, bas bingutritt. Das andere Mal ift es umgekehrt; in ber Zukunft ift bas Nichtseyn die erfte Bestimmung, bas Seyn bie spatere, wenn gleich nicht ber Zeit nach. Die Mitte ift bie indifferente Einheit Beiber, fo bag weber bas Gine noch bas Andere bas Bestimmenbe ausmacht. Die Gegenwart ift nur baburch, daß die Vergangenheit nicht ift: umgekehrt hat bas Seyn des Jest die Bestimmung nicht zu feyn, und das Richtfenn seines Senns ift bie Zutunft; Die Gegenwart ift biese negative Einheit. Das Richtfebn bes Sehns, an beffen Stelle bas Jest getreten ift, ift bie Bergangenheit; bas Seyn bes Richtseyns, was in ber Gegenwart enthalten ift, ift die Zufunft. Im positiven Sinne ber Zeit kann man baber sagen: Rur bie Gegenwart ift, bas Bor und Rach ift nicht; aber die concrete Gegenwart ift das Resultat ber Bergangenheit, und fie ift trachtig von ber Zukunft. Die mahrhafte Gegenwart ift somit Die Emigfeit.

Der Rame Mathematik könnte übrigens auch für die philosophische Betrachtung des Raums und der Zeit gebraucht werden. Wenn man aber die Figurationen des Raumes und des Eins philosophisch behandeln wollte, so würden sie ihre eigenthümliche Bedeutung und Gestalt verlieren; eine Philosophisch

sophie berselben wurde etwas Logisches ober auch etwas von einer andern concreten philosophischen Wissenschaft werden, jenachdem man den Begriffen eine concretere Bedeutung ertheilte. Während die Mathematik nur die Größebestimmung an diesen Gegenständen, und von diesen auch, wie erinnert, nicht die Zeit selbst, sondern nur das Eins in seinen Figurationen und Verdindungen betrachtet: so wird in der Bewegungslehre zwar die Zeit auch ein Gegenstand dieser Wissenschaft, aber die angewandte Nathematik ist überhaupt keine immanente Wissenschaft, eben weil sie die Anwendung der reinen Mathematik auf einen gegebenen Stoff und dessen aus der Ersahrung ausgenommene Bestimmungen ist.

C.

## Der Ort und bie Bewegung.

#### **s**. 260.

Der Raum ist in sich selbst ber Wiberspruch bes gleichgültigen Auseinanderseyns und ber unterschiedslosen Continuität, die reine Regativität seiner selbst und das Uebergeben
zunächst in die Zeit. Ebenso ist die Zeit, da deren in Eins
zusammengehaltene entgegengesette Momente sich unmittelbar
ausheben, das unmittelbare Zusammenfallen in die Indisserenz, in das ununterschiedene Außereinander oder den Raum.
So ist an diesem die negative Bestimmung, der ausschlies
ßende Punst, nicht mehr nur an sich dem Begriffe nach, sonbern geset und in sich concret durch die totale Regativität,
welche die Zeit ist; — der so concrete Punst ist der Ort.
(\$. 255 und 256.)

Bufat. Sehen wir auf die Exposition des Begriffs ber Dauer zurud, so ist diese unmittelbare Einheit des Raums und der Zeit schon der Grund, wodurch ste sind; denn das Regative des Raums ist die Zeit, — das Positive, das Seyn der Unterschiede der Zeit ist der Raum. Aber Beibe sind darin mit ungleichem Werthe geset, oder ihre Einheit ist nur dargestellt als Bewegung des Uebergehens des Einen in das Andere: so daß der Ansang, und die Realisirung und das Resultat auseinandertreten. Aber das Resultat spricht eben dieß aus, was ihr Grund und ihre Wahrheit ist. Das Dauernde ist die Sichselbstgleichheit, worein die Zeit zurückgegangen; sie ist der Raum, denn dessen Bestimmtheit ist das gleichgültige Daseyn überhaupt. Der Punkt ist hier, wie er in Wahrheit ist, nämlich als ein Allgemeines; der Punkt ist eben darum als ganzer Raum, als Totalität der Dimensionen. Dieß Hier ist mun ebensowohl Zeit, ist eine Gegenwart, welche unmittelbar sich aushebt, ein Jeht, das gewesen ist. Das Hier ist zugleich Jeht; denn es ist der Punkt der Dauer. Diese Einheit des Hier und Zeht ist der Ort.

### S. 261.

Der Ort, als diese gesette Bentität des Raumes und der Zeit, ist zumächst ebenso der gesette Widerspruch, welcher der Raum und die Zeit, Zedes an ihm selbst, ist. Der Ort ist die räumliche, somit gleichgültige Einzelnheit, und ist dieß mur als räumliches Zett, als Zeit: so daß der Ort unmittelbar gleichgültig gegen sich als diesen, sich äußertich, die Regation seiner und ein anderer Ort ist. Dieß Bergehen und Sich wiedererzeugen des Raums in Zeit und der Zeit in Raum, daß die Zeit sich räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichseit ebenso unmittelbar zeitlich gesett wird, ist die Bewegung. — Dieß Werden ist aber selbst eben so sehr das in sich Zusammensallen seines Widerspruchs, die unmittelbar ibentische dasepende Einheit Beider, die Materie.

Der Uebergang von ber Ibealität jur Realität, von ber Abstraction jum concreten Dasenn, hier von Raum und Zeit zu ber Realität, welche als Materie erscheint, ift für

von Berkand unbegreiflich, und macht sich für ihn dahet immer äußerlich und als ein Gegebenes. Die geläusige Borstellung ift, Raum und Zeit als leer, gleichgültig gegen ihre Erfüllung, wird doch immer als voll zu betrachten: sie als leer von Außen hex mit der Materie erfüllen zu lassen, und einerseits auf diese Weise die materiellen Dinge als gleichgültig gegen Raum und Zeit, und andererseits zusgleich als wesentlich räumlich und zeitlich anzunehmen.

Bas von der Materie gesagt wird, ist, a) daß sie zusssammengesetzt ist; dieß bezieht sich auf ihr abstractes Außereinander, den Raum. Insosern dei ihr von der Zeit und überhaupt von aller Form abstrahirt wird, ist von ihr behauptet worden, daß sie ewig und unweränderlich ist. Dieß solgt in der That unmittelbar; aber eine solche Materie ist auch nur ein unwahres Abstractum. Ho Die Materie ist und urchdringlich und leistet Biderstand, ist ein Fühlbares, Sichtbares u. s. s. Diese Prädicate sind nichts Anderes, als daß die Materie theils für die bestimmte Wahmehmung, überhaupt für ein Anderes, thells aber eben so sehr für sich ist. Beides sind die Bestimmungen, welche sie eben als die Identität des Raums und der Zeit, des unmittelbaren Außereinander und der Regativität ober der als für sich sevenden Einzelnseit hat.

Der Nebergang ber Ibealität in die Realität tommt auch auf ausbrückliche Beise in den bekannten meschanischen Erscheinungen vor, daß nämüch die Ibealität die Stelle der Realität und umgekehrt vertreten kam; und es ist nur die Sedansenlosigkeit der Borstellung und des Berstandes daran Schuld, wenn für sie aus dieser Bertanschbarkeit Beider ihre Iventität nicht hervorgeht. Beim Hebel 3. B. kann Entfernung an die Stelle der Rasse, und

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Unsgabe: für fich eriftirent.

umgefehrt gesett werben: und ein Quantum vom ibeellen Moment bringt biefelbe Wirfung hervor, als bas entipredenbe Reelle. In ber Große ber Bewegung vertritt ebenfo bie Gefdwindigfeit, welche bas quantitative Berbaltniß nur von Raum und Zeit ift, bie Daffe: und umgefehrt fommt biefelbe reelle Wirfung hervor, wenn bie Maffe vermehrt und jene verhältnismäßig vermindert wird. Ein Ziegelstein für fich erschlägt einen Menschen nicht, sonbern bringt diese Wirfung nur burch die erlangte Geschwinbigfeit hervor: b. i. be: Mensch wird durch Raum und Beit tobtgeschlagen. - Die Reflexionsbestimmung von Kraft ift es hier, was einmal für ben Verstand firirt als ein Lettes bafteht, und ihn hindert, weiter nach dem Berhältniffe ihrer Bestimmungen zu fragen. Aber bieß wenigstens ichwebt vor, baß bie Wirfung ber Rraft etwas Reelles, Sinnfälliges ift, und daß in ber Rraft baffelbe ift, mas in ihrer Meu-Berung, und bag eben biefe Rraft, ihrer reellen Meußerung nach, burd bas Berhaltniß ber ibeellen Domente, bes Raums und ber Beit, erlangt wirb.

Es gehört ferner zu dieser begrifflosen Resterion, die sogenannten Kräfte als der Materie eingepflanzt, das ift, als ihr ursprünglich äußerlich anzusehen; so daß eben diese Identität der Zeit und des Raums, welche bei der Resterionsbestimmung von Kraft vorschwebt und welche in Wahrheit das Wesen der Materie ausmacht, als etwas ihr Fremdes und Zufälliges, von Außen in sie Gebrachtes, gesett ist.

Bufat. Ein Ort weist nur auf einen anderen hin, hebt so sich selbst auf und wird ein anderer; aber der Unterschied ist ebenso ein aufgehobener. Zeder Ort ist für sich nur dieser Ort, d. h. sie sind einander gleich; oder der Ort ist das schlechthin allgemeine Hier. Es nimmt etwas seinen Ort ein, es verändert ihn; es wird also ein anderer Ort, aber es nimmt

por wie nach seinen Ort ein und fommt nicht aus ihm beraus. Diese Dialektif, Die ber Ort an ihm hat, sprach Beno aus. indem er die Unbeweglichkeit aufzeigte. Bewegen mare nämlich seinen Ort verandern, aber ber Bfeil kommt nicht aus seinem Drt heraus. Diese Dialeftif ift eben ber unendliche Begriff. ber bas Sier ift, indem die Zeit an ihm felbst geset ift. find brei unterschiedene Derter: ber jest ift, ber nachher einzunehmenbe, und ber verlaffene; bas Berschwinden ber Dimensionen ber Zeit ift paralpfirt. Aber es ift zugleich nur Gin Ort, ein Allgemeines jener Derter, ein Unverandertes in aller Beranderung; es ift die Dauer, wie fie unmittelbar nach ihrem Begriffe ift, und fie ift so die Bewegung. Daß die Bewegung bieses ift, mas erörtert worden, erhellt fur fich felbft; biefer ihr Begriff entspricht ihrer Anschauung. Ihr Wesen ift, die unmittelbare Einheit bes Raums und ber Zeit zu fenn: fie ist die burch ben Raum reale bestehende Zeit, ober ber burch die Zeit erst mahrhaft unterschiedene Raum. So wiffen wir, zur Bewegung gehört Raum und Zeit; bie Geschwindigkeit, bas Quantum von Bewegung ift Raum in Berhaltnis zu bestimmter Beit. bie verfloffen ift. Man fagt auch, Bewegung ift Beziehung von Raum und Beit; Die nabere Beise Diefer Begiehung mar aber zu begreifen. Erft in ber Bewegung hat nun Raum und Beit Wirflichkeit.

Wie die Zeit die einsache formelle Naturseele, nach Newston der Raum das Sensorium Gottes ist, so ist die Bewegung der Begriff der wahren Seele der Welt; wir sind gewohnt, sie als Prädicat, Zustand anzusehen: aber sie ist in der That das Selbst, das Subject als Subject, das Bleiben eben des Versschwendens. Aber daß sie als Prädicat erscheint, ist eben ihre unmittelbare Nothwendigkeit, selbst zu erlöschen. Die geradslinigte Bewegung ist nicht die Bewegung an und für sich, sondern einem Andern unterworsen, worin sie zum Prädicate gesworden, oder Ausgehobenes, Woment ist. Die Wiederherstellung Encystopsbie. II. Ih. 2. Aus.

ber Dauer bes Bunftes, als entgegengesett feiner Bewegung. ist die Wiederherstellung bes Orts als unbewegten. wieberhergestellte Ort aber ift nicht ber unmittelbare, sonbern ber aus ber Veranberung zurückgekommene, und bas Resultat und der Grund der Bewegung; indem er als Dimension ift, b. h. entgegengesett ben anbern Momenten, ift er ber Mittel-Diese Rudfehr ber Linie ift bie Rreislinie: bas Jest und Vor und Nachber, bas fich mit fich jusammenschließt, die Gleichquiltigkeit biefer Dimensionen, so bag bas Bor ebensofehr ein Nachher ift, als das Nach ein Bor. Dieß ift erft bie nothwendige im Raum gesette Baralyse berselben. Die Rreisbeweaung ift die raumliche ober bestehende Einheit ber Dimensionen ber Zeit. Der Bunkt geht auf einen Ort, ber feine Zufunft ift, und verläßt einen, ber bas Borbei ift; aber bas, mas er nach sich hat, ift zugleich bas, wohin er erft fommen wirb: und beim Bor, ju bem er gelangt, mar er schon. Sein Biel ift der Bunft, der seine Bergangenheit ift; es ift die Wahrheit ber Beit, daß nicht die Bufunft, sondern die Bergangenheit bas Biel ift. Die fich auf ben Mittelpunkt beziehende Bewegung selbst ift bie Klache, die Bewegung als bas funthetische Gange, worin ihre Momente, ihr Erloschensenn im Mittelpunkt, fie felbft, und ihr Beziehen auf bas Erloschen, Die Rabien bes Rreifes, besteben. Aber biefe Flache felbst bewegt fich, wird ihr Undersfenn, ganger Raum; ober bas Burudgefehrtseyn in fich, ber ruhenbe Mittelpunft wird allgemeiner Buntt, worin bas Gange fich in Rube verfenft. Es ift nämlich die Bewegung in ihrem Wesen, welche bie Unterscheidung bes Jest, Bor und Rach, ihre Dimensionen ober ihren Begriff aufgehoben hat. In bem Rreise find fie eben in Gins; er ift ber wieberhergestellte Begriff ber Dauer. bie in fich erloschene Bewegung. Ge ift bie Daffe gefest, bas Dauernde, bas fich burch fich felbft verbichtet hat, und bie Bewegung als ihre Möglichkeit zeigt.

Wir haben nun fogleich bieß in ber Borftellung: Inbem

Bewegung ift, so bewegt fich Etwas; bieses bauernbe Etwas ist aber die Materie. Raum und Zeit find mit Materie erfüllt. Der Raum ift seinem Begriff nicht angemeffen; es ift baber ber Begriff bes Raumes felbft, ber in ber Materie fich Erifteng verschafft. Man bat oft mit ber Materie angefangen, und Raum und Zeit bann als Kormen berselben angeseben. Das Richtige baran ift, das die Materie das Reale an Raum und Beit ift. Aber biese muffen uns, wegen ihrer Abstraction, hier als bas Erfte vorkommen; und bann muß fich zeigen, baß bie Das terie ihre Mahrheit ift. Wie es feine Bewegung ohne Materie giebt, so auch teine Materie ohne Bewegung. Die Bewegung ift ber Broces, bas Uebergeben von Zeit in Raum und umgefehrt: Die Materie bagegen bie Beziehung von Raum und Beit, als ruhende Ibentitat. Die Materie ift die erste Realitat, bas basevenbe Kursichseyn; fie ift nicht nur abstractes Sepn, sonbern positives Bestehen bes Raums, aber als ausschließend anderen Raum. Der Bunft foll auch ausschließen, er thut es aber noch nicht; benn er ift nur abstracte Regation. Die Materie ift ausschließende Beziehung auf fich, und somit Die erfte reale Grenze im Raum. Das, was die Erfüllung ber Zeit und bes Raumes genannt wird, bas Greifbare, Ruhl= bare, was Wiberftand leiftet, in feinem Seyn für Anberes für fich felbst ift, bieß ift erreicht in der Ginheit ber Beit und bes Raumes überhaupt.

Zweites Kapitel.

Materie und Bewegung.

Enbliche Dechanif.

**s**. 262.

Die Materie halt sich gegen ihre Ibentität mit sich, burch bas Moment ihrer Regativität, ihrer abstracten Bereinzes lung, auseinander; die Repulsion der Materie. Ebenso wesentlich ift, weil diese Berschiedenen ein und dasselbe sind, die negative Einheit dieses außereinanderseyenden Fursichseyns; die Materie ist somit continuirlich, — ihre Attraction. Die Materie ist untrennbar Beides, und negative Einheit dieser Momente, Einzelnheit, aber als gegen das unmittelbare Außereinander der Materie noch unterschieden, und darum selbst noch nicht als materiell geset, ideelle Einzelnheit, Mittelpunkt, — die Schwere.

Rant hat unter andern auch bas Verbienft, burch seinen Bersuch einer sogenannten Conftruction ber Materie, in feinen metaphyfifchen Unfangegrunden der Ratur= wiffenschaft, ben Anfang zu einem Begriff ber Materie gemacht und mit biesem Bersuche ben Begriff einer Ratur= philosophie wieber erwedt zu haben. Er hat aber babei bie Reflexionsbestimmungen von Attractivfraft und Revulfivfraft als gegen einander feste angenommen, und, indem aus ihnen die Materie hervorgehen follte, biefe wieber als ein Fertiges voraussett; fo bag es ichon Materie ift, was attrabirt und revellirt werden foll. Ausführlicher habe ich die in bieser Kantischen Erposition herrschende Berwirrung in meinem Suftem ber Logif 1 bargeftellt. - Uebrigens ift erst die schwere Materie die Totalität und bas Reelle, an dem Attraction und Repulsion als ideelle Domente vorhanden find. Defiwegen find fie nicht als felbft= ständig, ober als Krafte, für sich zu nehmen; bie Materie resultirt aus ihnen nur als Begriffsmomenten, aber ift bas Borausgesette für ihre Erscheinung.

Die Schwere ist von ber bloßen Attraction wesentslich zu unterscheiben. Diese ist nur überhaupt bas Ausheben bes Außereinanderseyns und giebt bloße Continuität. Hingegen die Schwere ist die Reduction ber auseinanderseyens ben ebenso continuirlichen Besonderheit zur Einheit als negas

<sup>1</sup> Degele Berte, Bb. III. G. 201 figg.

tiver Beziehung auf fich,1 ber Gingelnheit, Giner (jeboch noch gang abstracten) Subjectivität. In ber Sphare ber erften Unmittelbarfeit ber Ratur ift aber bie außerfichsevende Continuitat noch als bas Beftebenbe gesett; erst in der physischen beginnt die materielle Reflexion in - sich. Die Einzelnheit ift baber ale Bestimmung ber 3bee zwar vorhanden, aber hier außer bem Materiellen. Die Materie ift baber erftens mefentlich felbft fcmer; es ift bieß nicht eine außerliche, von ihr auch trennbare Gigenschaft. Die Schwere macht die Substantialität ber Materie aus, Diese selbst ift bas Streben nach bem, - aber (bieß ist bie andere wesentliche Bestimmung) außer ihr fallenden Dit-Man fann sagen, Die Materie werbe vom Mittelpuntte attrahirt, b. h. ihr außereinandersependes continuirliches Bestehen negirt; aber wenn ber Mittelpunkt felbft materiell vorgestellt wird, so ist bas Attrabiren nur gegenseitig, jugleich ein Attrahirtwerben und ber Mittelpunkt wieber ein von ihnen Verschiedenes. Der Mittelpunkt ift aber nicht als materiell zu nehmen; benn bas Materielle ift eben bieß, feinen Mittelpunkt außer fich zu feten. Richt biefer, sondern dieß Streben nach bemselben ift ber Materie imma-Die Schwere ift so zu sagen bas Befenntniß ber Richtigfeit des Außersichsenns der Materie in ihrem Kursichfenn, ihrer Unfelbstständigfeit, ihres Wiberspruchs.

Man kann auch sagen, die Schwere ist das Insichjenn der Materie, in diesem Sinne, daß eben sofern ste noch
nicht Mittelpunkt, Subjectivität an ihr selbst ist, sie noch undestimmt, unentwickelt, unausgeschlossen ist, die Form noch nicht
materiell ist. — Wo der Mittelpunkt liege, ist durch die schwere
Materie, deren Mittelpunkt er ist, determinirt; insofern sie
Masse ist, ist sie bestimmt, und damit ihr Streben, welches
das und somit ein bestimmtes Segen des Mittelpunktes ist.

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber zweiten Ausgabe: bem Fürsichseyn als Allgemeinem.

Rufat. Die Materie ift raumliche Entfernung, leiftet Wiberstand, stößt sich babei von sich felbst ab; bas ift bie Repulsion, wodurch die Materie ihre Realität setz und den Raum erfüllt. Die Bereinzelten, welche von einander repellirt werben, find aber alle nur Eins, viele Eins; fie find eins, mas bas Andere. Das Eins flößt sich nur von sich felbst ab; bas ift das Aufheben der Entfernung des Fürsichsevenden, die Attraction. Beibes jusammen macht, als Schwere, ben Begriff ber Materie aus; die Schwere ift bas Pradicat ber Materie, welches die Substanz Dieses Subjects ausmacht. Die Einheit ber Schwere ift nur ein Sollen, eine Sehnsucht, bas ungludseligfte Streben, au bem die Materie ewig verbammt ift; benn bie Einheit fommt nicht zu fich felbft, fie erreicht fich nicht. Wem bie Materie bas erreichte, mas fie in ber Schwere fucht, fo schwigte sie in Einen Punkt ausammen. Die Einheit tommt hier noch nicht zu Stande, weil die Repulfion ein ebenso mesentliches Moment ber Materie ift, als die Attraction. Die bumpfe, finstere Einheit wird nicht frei; indem die Materie aber bennoch bas In-Gins-Segen ber Bielen ju ihrer Bestimmung hat, so ist sie nicht so dumm, als die Philosophen senn Wollenden, welche Eins und Bieles aus einander halten, und hierin von ber Materie widerlegt werden. Die beiben Einheiten der Repulfion und Attraction, obgleich die untrennbaren Momente ber Schwere, vereinen fich bennoch nicht zu Einer ibeellen Ginheit; erft im Licht fommt es, wie wir fpater sehen werden, jur Eriftenz biefer Einheit für fich. Die Daterie sucht einen Ort außerhalb ber Bielen; und ba noch fein Unterschied unter ben Suchenden ift, so ift nicht zu feben, warum Eins naher mare, als bas Andere. Sie find in gleichen Abständen in der Beripherie, der gesuchte Bunkt ift bas Centrum, und bieß nach allen Dimenstonen ausgebehnt: so baß bie nachste Bestimmung, ju ber wir tommen, bie Rugel ift. Die Schwere ift eine Beise ber Innerlichkeit ber Materie, nicht

ihre tobte Aeußerlichkeit; diese Innerlichkeit hat indessen hier noch nicht ihre Stelle, sondern jest ist die Materie noch das Innerlichkeitslose, der Begriff des Begrifflosen.

Diese zweite Sphare, bie wir jest zu betrachten haben, ift baher die endliche Mechanit, weil hier die Materie ihrem Begriffe noch nicht angemessen ift. Diese Endlichkeit ber Materie ift bas Unterschiebenseyn ber Bewegung und ber Materie als solcher; endlich ist also die Materie, insofern ihr Leben, die Bewegung, ihr außerlich ift. Einmal ruht ber Korper, ober bie Bewegung wird ihm von Außen mitgetheilt: ber erfte Unterschied, ber an der Materie als solcher ift, ift bieser; und biefes wird bann burch feine Ratur, Die Schwere, aufgehoben. Sier haben wir also die drei Bestimmungen ber endlichen Dechanif: erftens bie trage Materie, zweitens ben Stoß, und brittens ben Kall, ber ben Uebergang zur absoluten Dechanit macht, wo die Materie auch in ihrer Erifteng bem Begriffe gemäß ift. Die Schwere tommt ber Materie nicht nur an fich ju, sondern insofern das Ansich schon erscheint; bas ift der Fall, wo also die Schwere erft eintreten wird.

#### A.

# Die träge Materie. S. 263.

Die Materie hat zunächft, als bloß allgemein und unmittelbar, nur einen quantitativen Unterschied und ist besondert in verschiedene Quanta, — Massen, welche, in der oberstächtlichen Bestimmung eines Ganzen oder Eins, Körper sind. Gleichfalls unmittelbar ist der Körper von seiner Idealität unterschieden, und ist zwar wesentlich räumlich und zeitlich, aber als im Raume und in der Zeit, und erscheint als deren gegen diese Form gleichgültiger Inhalt.

Bufat. Die Materie erfüllt ben Raum, heißt nichts weiter, als, sie ift eine reale Grenze im Raum, weil fie als

Fürsichseyn ausschließend ist; was der Raum als solcher nicht ist. Mit dem Fürsichseyn tritt sogleich die Bestimmung der Vielheit ein, die aber ein ganz unbestimmter Unterschied ist, noch nicht ein Unterschied der Materie an ihr selbst; die Materien sind ausschließend gegen einander.

### **§**. 264.

Nach der Raumbestimmung, in welcher die Zeit aufgehoben ift, ist der Körper dauernd: nach der Zeitbestimmung, in der das gleichgültige räumliche Bestehen aufgehoben ist, vergängelich; überhaupt ein ganz zufälliges Eins. Er ist zwar die, beide Momente in ihrer Entgegensehung bindende Einheit, Bewegung; aber als gegen Raum und Zeit (vorh. S.), so wie gegen deren Beziehung (S. 261.), die Bewegung, gleiche gültig, ist sie ihm äußerlich, wie seine Regation derselben, die Ruhe, — er ist träge.

Die Endlichkeit bes Körpers, feinem Begriffe nicht gemaß zu fenn, befteht in biefer Sphare barin, bag er als Materie nur die abstracte unmittelbare Einheit ber Beit und bes Raums, nicht aber in Einem beren entwickelte, unruhige Einheit, bie Bewegung als immanent an ihm gesett ift. In Diefer Bestimmung wird ber Korper in ber physifalischen Mechanik überhaupt genommen, so baß es Ariom berselben ift, daß ber Körper schlechthin nur burch eine außerliche Urfache in Bewegung ale in einen Bustand und ebenso in Ruhe versett werbe. Es schweben ber Borftellung babei nur bie felbftlofen Rorper ber Erbe vor. von welchen jene Bestimmungen allerdings gelten. Aber bieß ift nur die unmittelbare. und eben bamit abstracte und endliche Körperlichkeit. Der Körper als Körper beißt bieß Abstractum bes Körpers. Aber die Unwahrheit biefer abftracten Eriftens ift im concret eriftirenben Korper aufgeboben, und bieß Aufheben beginnt schon am selbstlofen Korper gefest zu feyn. Unftatthafter Weise werben bie Bestimmungen ber Trägheit, Stoß, Druck, Anziehen, Fall u. f. f., aus ber gemeinen Mechanik, ber Sphare ber endlichen Körper-lichkeit und ber bamit endlichen Bewegung, in die abfolute übergetragen, in welcher die Körperlichkeit und die Bewegung vielmehr in ihrem freien Begriffe eristiren.

Rufak. Die Maffe, unmittelbar gefest, bat bie Bemeauna ale Wiberft and an ihr; benn biefe Unmittelbarteit ift Senn-für-Anderes. Das reale Moment bes Unterschiebes ift außer ihr; die Bewegung ift als biefer Begriff, ober als aufgehoben an ihr. Die Daffe, in Diesem Sinne firirt, beift trage: nicht fo, daß das Ruben damit ausgebrudt murbe. Die Dauer ift Rube in ber Beziehung, baß fle, als Beariff. ihrer Realisirung, ber Bewegung entgegengesett wirb. Die Daffe ift die Einheit ber Momente ber Ruhe und Bewegung; Beibe find als aufgehoben in ihr, ober fie ift gleichgultig gegen Beibes, ebensowohl ber Bewegung als ber Rube fabig, und für fich keins von Beiben. Sie für fich ruht weber, noch bewegt fie sich, sondern tritt nur von einem Zustand in den anderen burch äußeren Anftoß; b. h. Ruhe und Bewegung find burch ein Anderes in fie gesett. Insofern fie ruht, ruht fie, und geht nicht burch fich selbst in Bewegung über; ift fie in Bewegung, so ift fie eben in Bewegung, und geht nicht fur fich in' Rube über. An sich ift die Materie trage, b. h. fie als ihr Begriff, ber ihrer Realitat entgegengesett ift. Daß ihre Realitat fo fich abgesondert hat, und fie gegenübergetreten, dieß ift erft ihre aufgehobene Realität, ober wo sie nur als Abstraction eristirt; und diese Abstraction ist es immer, was das Ansich und Wesen bei Denjenigen heißt, welchen die finnliche Wirklichkeit bas Reale und die Form der Abstraction bas Ansich ift.

Während also die endliche Materie die Bewegung von Außen erhält, so bewegt die freie Materie sich selbst; sie ist also unendlich innerhalb ihrer Sphäre, denn im Ganzen steht die Materie auf der Stuse der Endlichseit. So ist der sittliche

Mensch in den Gesetzen frei, und nur dem unsüttlichen sind sie äußerlich. Zede Sphäre eristirt in der Natur nicht bloß in ihrer Unendlichseit, sondern selbst als endliches Verhältniss. Die endlichen Verhältnisse, wie Druck und Stoß, haben den Bortheil, daß sie unserer Resterion bekannt und daß sie durch die Ersahrung ausgemacht sind. Der Mangel ist nur, daß andere Verhältnisse unter diese ausgemachte Regel subsumirt werden. Man meint, wie es bei uns im Hause zugeht, so soll es auch im Himmel zugehen. Die endlichen Verhältnisse können nun aber nicht eine Sphäre in ihrer Unendlichseit darstellen.

B.

## Der Stoß.

### **\$**. 265.

Der trage Korper, außerlich in Bewegung, bie eben hiermit endlich ift, gesetzt und so auf einen anderen bezogen, macht momentan mit biesem Einen Rorper aus, benn fie find Daffen von nur quantitativem Unterschiebe; die Bewegung ift auf biefe Beife Gine beiber Rorper, - Mittheilung ber Bemeaung. Aber eben fo fehr leiften fie fich Biberftanb, inbem ieber gleichfalls als unmittelbares Eins vorausgeset ift. Dies ihr Kursichsenn, bas burch bas Quantum ber Maffe weiter befondert ift, gegeneinander ift ihre relative Somere: Gewicht. als die Schwere einer quantitativ besondern Daffe, - extenfib als eine Menge schwerer Theile, intensiv als bestimmter Drud (f. S. 103. Unm.); welches, ale bie reale Bestimmtheit, mit ber ibeellen, ber quantitativen Bestimmtheit ber Bewegung, ber Gefdwindigfeit, Gine Bestimmtheit (quantitas motus) ausmacht, innerhalb beren jene beiben gegenseitig bie Stellen von einander vertreten können (vgl. §. 261. Anm.)

Bufat. Das Zweite auf biefem Standpunkte ift, bas die Materie in Bewegung geset werbe, und fich in diefer Be-

wegung berühre. Beil bie Materie gegen ben Ort gleichgultig ift, so folgt, daß es auch geschieht, daß die Materie bewegt wird. Dieß ift zufällig: alles Rothwendige wird hier in ber Beise ber Bufalligfeit gefest; bag bie Bewegung ber Raterie auch in der Eriftenz nothwendig fen, werden wir erft spater feben. Im Stoß zweier Körper auf einander find beibe als fich bewegend anzuseben; benn es ift ber Rampf um Einen Ort. Der Stofende nimmt ben Ort bes Rubenben ein, Diefer, ber Gestoßene, erhält seinen Ort, bewegt sich also ebenso, will ben Ort wieder einnehmen, in den der andere fich gesetzt hat. Indem die Maffen aber einander floßen und bruden, und fein leerer Raum bazwifchen ift, fo ift es nun in biefer Berührung. baß bie Abealität ber Materie überhaupt beginnt; und bas ift bas Intereffe ju feben, wie biefe Innerlichkeit ber Materie hervortritt, wie es überhaupt immer bas Intereffe ift, bag ber Begriff zur Eriftenz tomme. Daß namlich bie Daffen fic berühren, b. i. für einander sind, heißt nichts Anderes, als: es find zwei materielle Buntte ober Atome in Einem Buntte ober in Ibentitat, ihr Kurfichsenn ift nicht Kurfichsenn. terien mogen noch so hart und sprobe vorgestellt werben, man mag fich vorstellen, es bleibe noch etwas zwischen ihnen: sobalb fie einander berühren, haben fie Besetsevn in Einem, wie flein man sich auch biesen Punkt benken will. Das ift bie höhere existirende materielle Continuitat, nicht die außerliche bloß raumliche, sondern die reale. Ebenso ift der Zeitvunkt Einheit ber Vergangenheit und Zukunft: zwei sind in Einem, und inbem fie in Einem sind, sind fie auch nicht in Einem. Die Bewegung ift eben bieß, an Einem Orte ju fenn, und jugleich an einem andern Orte, und ebenso nicht an einem andern, sondern nur an biesem Orte zu fenn.

Das die Maffen, wie sie in Einem sind, eben so auch für sich sind, das ist das andere Moment der Repulsion: oder die Materie ist elastisch. Das das Eins nur die Oberstäche ist,

ober bas Ganze continuirlich ift, barin liegt, bag ber Körper vollkommen hart ift. Aber indem nur das Gange Eins ift, bas Eins also nicht gesett ift, so weicht ber Körper schlechthin, ober ift absolut weich. Aber sein Ganges verlaffend, ift er um ebenso intensiveres Eins. Gerade die Weichheit, bas Aufheben seiner verbreiteten, außer fich sevenden Rraft ift, indem fie in fich jurudgegangen, ihre Wieberherftellung. Die unmittelbare Berkehrung bieser beiben Seiten ift bie Elafticität. Das Weiche ift auch repellirend, elastisch; es weicht jurud, aber nur fo weit, aus Einem Orte fann es nicht vertrieben werben. Damit erscheint uns junachft bas Kurnchsem ber Daterie, wodurch fie fich behauptet, als Innerlichkeit ( Die auch Rraft genannt wird) gegen ihre Aeußerlichkeit, b. h. hier Sepnfür : Anderes, b. i. In - ihr = Senn eines Andern. Die 3bealität bes Fürsichseyns ift, daß ein Anderes sich in der Masse geltend macht und fie fich in Anderem. Es zeigt fich biefe Bestimmung ber Ibealität, die von Außen zu kommen schien, als bas eigene Wesen ber Materie, bas selbst zugleich ihrer Innerlichkeit angehört; begwegen geht bie Physit jur Reflerionsvorstellung ber Rraft über.

Die Stärke des Stoßes, als Größe der Wirksamkeit, ist nur dieß, womit die Materie ihr Kürsichseyn erhält, oder wi dersteht; denn Stoß ist ebenso Widerstand, Widerstand heise aber eben Materie. Was Widerstand leistet, ist materiell, ut ist umgekehrt insofern materiell, als es Widerstand leistet; dWiderstand ist die Bewegung beider Körper, bestimmte Bet gung und bestimmter Widerstand sind dasselbe. Die Körper ken nur auf einander, insofern sie selbstständig sind; unt sind sie nur vermittelst der Schwere. Die Körper leisten durch ihre Schwere einander Widerstand; diese Schwere aber nicht die absolute Schwere, die den Begriff der ausdrückt, sondern die relative. Das Eine Moment der ist sein Gewicht, womit er, dei seinem Streben nach

Gerfommen .uter, von in sich von . math. Deif eine folche nt von ber raft vollende michert eben= : iret et motu : wenn) man unte. Solche in Bewegung , nur ber abs is, fie, mas achematisch fie mite quantita= feres, fie als

---

7:

: ...:

٠٠. به تي

# Bleifugel ins

eces attractiocentrum, indiffenon physice, at lector, ne per tionis causamve · (quae sunt pune: si forte aut cen-Mein burch bie Ginfüh-Defilmmungen aus ber orfentlich berfelbitfilm Gataftanben in Mefen Bron and in ben hur cooarm tee fogenammen ..... iftanbigen um u ib bergleichen als min Geunblage best @ ...

Materie ist, nur ein Streben nach dem Centrum und nach dem Verhältnisse der in Körper besonderten und gemeinschaftlich dahin strebenden Materie ein Drud derselben auf einander. Dieß Streben im Verhältnisse des Getrenntseyns des Körspers durch einen relativleeren Raum von dem Mittelpunkt seiner Schwere ist der Fall, die wesentliche Bewegung, in welche jene accidentelle dem Begrisse nach übergeht, wie der Eristenz nach in Ruhe.

Fur bie außerliche, bie endliche Bewegung, ift es ber Grundsat ber Mechanik, daß ein Körper, ber ruht, in Ewigfeit ruben, und ber in Bewegung ift, in Ewigkeit fich fortbewegen wurde, - wenn er nicht burch eine außerliche Urfache von bem einen Zustand in ben anderen verfet wurde. Dieß heißt nichts Anderes, als Bewegung und Rube nach bem Sage ber Ibentitat (g. 115.) ausgesprochen: Bewegung ift Bewegung, und Rube ift Rube; beibe Beftimmungen sind gegen einander ein Aeußerliches, ! Diefe Abstractionen ber Bewegung für sich und ber Rube für sich nur find es, welche bie leere Behauptung von einer emig fich fortsetenben Bewegung, wenn nicht - u. f. f., hervorbringen. Der Sat ber Ibentität, ber ihre Grundlage ift, ift für sich an seinem Orte in seiner Richtigkeit gezeigt morben. Jene Behauptung hat feinen empirischen Grumb; schon ber Stoß als solcher ift burch bie Schwere, b. i. die Bestimmung bes Fallens, bedingt. Der Burf zeigt bie accibentelle Bewegung gegen bie mefentliche bes Falls; aber die Abstraction ber Körper als Körper, ift ungertrennlich verknüpft mit seiner Schwere: und so brangt sich bei bem Burf biefe Schwere von felbft auf, in Betracht gezogen werben zu muffen. Der Wurf als abgesonbert, für sich eristirend, fann nicht aufgezeigt werben. Das Beispiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jufat ber zweiten Ausgabe: Der Sat bes Cartefius, baß fich im Universum immer baffelbe Quantum von Bewegung erhalte, gehört eben babin.

für die Bewegung, die von der vis centrifuga herfommen foll, ift gewöhnlich ber Stein, ber in einer Schleuber, von ber hand im Rreise bewegt, immer bas Streben fich von thr au entfernen zeige (Newton, phil. nat. princ. math. Defin. V.). Aber es ift nicht barum zu thun, bag eine folche Richtung eriftire, sonbern bag fle getrennt von ber Somere fur fich existire, wie fie in ber Rraft vollenbe verselbstständigt vorgestellt wird. Remton versichert ebendaselbst, daß eine bleierne Rugel in coelos abiret et motu abeundi pergeret in infinitum, wenn (freilich: wenn) man ihr nur bie gehörige Geschwindigfeit ertheilen fonnte. Solche Trennung ber außerlichen und ber wesentlichen Bewegung gehört weber ber Erfahrung noch bem Begriffe, nur ber abftrahirenden Reflexion an. Ein Anderes ift es, fie, was nothwendig ift, ju unterscheiben, so wie mathematisch fie als getrennte Linien zu verzeichnen, als getrennte quantitas tive Kactoren zu behandeln u. f. f., - ein Anderes, sie als phyfifch selbstftandige Eriftengen ju betrachten. 1

Es foll aber auch bei foldem Fliegen ber Bleifugel ins

' Newton (ibid. Defin. VIII.) fagt ausbrudlich: Voces attractionis, impulsus vel propensionis cujuscunque in centrum, indifferenter et pro se mutuo promiscue usurpo, has vires non physice, sed mathematice tantum considerando. Unde caveat lector, ne per hujusmodi voces cogitet me speciem vel modum actionis causamve aut rationem physicam alicubi definire vel centris (quae sunt puncta mathematica) vires vere et physice tribuere: si forte aut centra trabere, aut vires centrorum esse dixero. Allein burch die Einführung ber Borftellung von Rraften bat Remton bie Bestimmungen aus ber phyfifalifden Birflichfeit binmeggerudt, und fie mefentlich verfelbftfanbigt. Rugleich bat er felbft von physicalischen Gegenständen in biefen Borftellungen allenthalben gefprochen: und fo wird benn auch in ben nur phyfift, nicht metabhofift fevn follenben Darftellungen bes fogenannten Beltgebaubes von folden gegen einander felbftfanbigen und unabhangigen Rraften, beren Attractionen, Stofen und bergleichen als von phyfifchen Eriftengen gesprochen, und fie nach ber Grundlage bes Sapes ber Ibentitat behandelt.

Unenbliche von bem Biberftanbe ber Luft, ber Reibung, abstrahirt werben. Daß ein perpetuum mobile, nach ber Theorie noch so richtig berechnet und bewiesen, seiner Beit. die nicht ausbleibt, zur Ruhe übergeht, babei wird von ber Schwere abstrahirt und bas Phanomen gang ber Reibung augeschrieben. Eben biesem Sinberniffe wird bie allmählige Abnahme ber Benbelbewegung und ihr endlicher Stillftand zugeschrieben; es wird von ber Bendelbewegung gleich= falls gefagt, baß fie ohne Aufhören fortbauern murbe, wenn Dieser Wiberftanb, die Reibung entfernt werben konnte. ben ber Körper in seiner accidentellen Bewegung erfährt. gehört allerdings zur nothwendigen Erscheinung seiner Unselbftftanbigfeit. Aber wie ber Rorper Sinberniffe finbet, in ben Mittelpunkt feines Centralforpers zu gelangen, ohne baß biese Hinderniffe fein Druden, seine Schwere, aufhöben: fo bemmt jener Wiberftand ber Reibung bie Wurfbewegung bes Körpers, ohne bag bamit beffen Schwere weggefallen ware ober die Reibung beren Stelle vertrate. Die Reibung ift ein hinderniß, aber nicht bie wesentliche hemmung ber außerlichen, accidentellen Bewegung. Es bleibt, bag bie endliche Bewegung ungertrennlich mit ber Schwere verbunden ift, und als accidentell für fich in die Richtung der lettern. ber substantiellen Bestimmung ber Materie, übergebt und ihr unterliegt.

Bufat. Hier tritt nun die Schwere selbst als das Beswegende ein, Bewegung überhaupt aber in der Bestimmung, jene Trennung, d. i. Entfernung vom Centrum auszuheben. Hier ist die Bewegung, als sich selbst erzeugend, eine Bewegung, deren Bestimmtheit in der Erscheinung durch sie selbst gesett ist. Die erste Bestimmtheit ist die Richtung, die andere das Geset des Falls. Die Richtung ist die Beziehung auf das Eins, das in der Schwere gesucht wird und vorausgesett ist; — ein Suchen, das nicht ein Herumsuchen, ein unbestimmtes

Sin- und Hergehen im Raume ift: sondern eben die Materie sett fich bieß Eins im Raume, als einen Ort, ben fie aber nicht erreicht. Dieß Centrum ift nicht nur fich gleichsam als ein Rern vorhanden, um welchen fich bann die Materie nur sammelte, ober bahin angezogen wurde: sonbern bie Schwere ber Maffen erzeugt solches Centrum, materielle Bunkte fich suchend baben eben bamit fich einen gemeinsamen Schwerpunkt gesent. Die Schwere ift bas Sepen eines folden Eins; jebe besonbere Maffe ift bas Segen beffelben, fie fucht in ihr felbft ein Eins. und sammelt ihr ganges quantitatives Berhältnis zu andern in Einen Bunkt. Dieß subjective Eins, bas nur suchend ift bas objective Eins, ift ber Schwerpunkt eines Körpers. Jeber Körper hat einen Schwerpunkt, um, als Centrum, fein Centrum in einem Andern zu haben; und die Maffe ift ein solches wirkliches Eins ober Körper, insofern fie einen Schwerpunkt hat. Der Schwerpunkt ist die erste Realität des Eins der Schwere. bas Streben, worin bas ganze Gewicht bes Körpers fich jufammenfaßt; bag bie Daffe ruhe, muß ihr Schwerpunkt unterftugt senn. Es ist so gut, als ob das Uebrige bes Körpers gar nicht ware; seine Schwere ift gang in ben einen Bunft gurudgegangen. Dieser Bunkt als Linie, von ber jeber Theil biesem Eins angehört, ift ber Bebel, ber Schwerpunkt ale Mitte fich theilend im Endpunkte, beren Continuitat Die Linie ift. Ebenso ift bas Bange Dieses Gins ber Schwere; Die Oberflache macht bas Eins aus, bas aber als Ganges in ben Mittelpunkt gurudgenommen ift. Bas hier in Dimensionen sich aus einander legt, ift unmittelbar Eine; ober bie Schwere macht fich fo jum gangen einzelnen Körper.

Jebe einzelne Masse ist nun solcher Körper, ber nach seisnem Centrum, bem absoluten Schwerpunkt, strebt. Insosern bie Materie ein Centrum bestimmt, nach ihm strebt, dieses Censtrum ein Einheitspunkt ist, die Materie aber Vieles bleibt, so ist sie bestimmt als Außersichkommen aus ihrem Orte. So ist Eucytlopabie. II. 291. 2. Auß.

fie Außersichkommen ihres Außersichseyns; bieß ift, als Aufheben ber Aeußerlichkeit, Die erfte mahrhafte Innerlichkeit. Alle Daffe gehört foldem Centrum an; und jebe einzelne Maffe ift ein Unfelbfiftandiges, Bufalliges gegen bieg Wahre. In biefer Bufalligfeit liegt nun, bag eine einzelne Daffe von biefem Centralforper getrennt werben fann. Insofern zwischen Beiben eine andere specifische Maffe ift, die dem Körper in seiner Richtung nach bem Centrum weichen wurde, so ift er burch biefelbe nicht abgehalten, und er bewegt fich: ober es tritt bie Bestimmung ein, daß ein Rorper nicht unterftugt ift, und bag er fällt. Die Rube, zu welcher ber Kall bie außere Bewegung bringt, ift amar immer noch Streben; fie ift aber nicht zufällig, noch bloß Buftand ober außerlich gefest, wie bie erfte Rube. Die Rube. Die wir jest haben, ift die durch den Begriff gesette Rube, wie ber Fall, als bie burch ben Begriff gesette Bewegung, bie außere aufällige Bewegung aufbebt. Die Trägheit ift bier verschwunden, indem wir jum Begriff ber Materie gefommen Indem jebe Daffe als schwer nach bem Mittelpunft find. ftrebt, und also brudt: so ift bie Bewegung nur eine versuchte Bewegung, die fich in ber andern Daffe geltend macht und fie ibeell fest, wie jene ebenso bie erfte ibeell fest, indem fie Wiberstand leistet und sich erhalt. In ber endlichen Mechanik werden beibe Arten von Ruhe und Bewegung auf gleiche Stufe gestellt. Man reducirt Alles auf Krafte, Die im Berhaltnis stehen, und verschiedene Richtung und Geschwindigkeit haben: bie hauptsache ift bann bas Resultat baraus. So ftellt man die Bewegung des Falls, die durch die Kraft ber Schwere gefest ift, und die Kraft bes Wurfs auf gleiche Stufe.

Man stellt sich vor, wurde eine Kanonentugel mit größes rer Kraft losgeschossen, als die Kraft der Schwere ware: so wurde sie in der Tangente entstiehen, — wenn der Widerstand der Luft nicht ware, sest man hinzu. Ebenso wurde der Pendel ins Unendliche schwingen, wenn nicht die Lust widerstände.

"Der Benbel," fagt man, "fällt im Rreisbogen. Bur fent rechten Richtung gefommen, hat er burch biefen Kall eine Geschwindigkeit erhalten, mit ber er auf ber andern Seite wieber im Bogen eben fo boch fteigen muß, als er vorher war: und fo also fich beständig bin und her bewegen muß." Der Pendel hat einerseits die Richtung ber Schwere: burch bas Aufheben hat man ihn von ber Richtung ber Schwere entfernt, und ihm eine andere Determination gegeben; Diese zweite Determination ift die, wodurch die Seitenbewegung gesett ift. Run wird behauptet: "Durch ben Wiberstand fommt es hauptfachlich. baß bie Schmingungsbogen immer fleiner werben, und ber Benbel endlich zur Rube fommt, ba fonft bie Schwingungsbewegung an fich ohne Ende fortbauern wurde." Die Bewegung ber Schwere und die transversale Bewegung find aber nicht zwei Arten gegen einander, sondern die erste ift die subftantielle, worein die zweite zufällige untergeht. Die Reibung ift aber felbst nicht zufällig, sonbern Folge ber Schwere, menn man fie auch vermindern fann. Dieß hat Francoeur (Traité élémentaire de méchanique, p. 175. n. 4-5) erfannt, wenn er fagt: Le frottement ne dépend pas de l'étendue des surfaces en contact, le poid du corps restant le même. Le frottement est proportionnel à la pression. Reibung ift also Schwere in ber Form außern Wiberstandes, - Drud als gemeinschaftliches Ziehen nach bem Mittelpunkt. Um nun beim Benbel bie unftate Bewegung bes Körpers zu verhindern, muß er an etwas Underes festgemacht werben; biefer materielle Busammenhang ift nothwendig, ftort aber seine Bewegung, und daburch entsteht bie Reibung. Go ift biefe felbst ein nothwendiges Moment in ber Conftruction eines Benbels; fie fann nicht weggebracht, noch weggebacht werben. Stellt man fich vor, wie es ohne fie ware, fo ift bas eine leere Borftellung. Beiter ift es aber nicht bloß bie Reibung, welche eine Benbelbewegung gur Rube bringt; wenn die Reibung auch aufhörte, so muß ber Benbel

boch zur Ruhe kommen. Die Schwere ist die Macht, welche ben Pendel durch den Begriff der Materie zur Ruhe bringt; sie erhält als das Allgemeine das Uebergewicht über das Fremde, und die Schwingung hört in der Linie des Falles auf. Diese Rothwendigkeit des Begriffs erscheint aber in dieser Sphäre der Neußerlichkeit als ein äußerliches Hinderniß oder als Reibung. Ein Mensch kann todtgeschlagen werden, dieses Neußerliche ist aber zufällig; das Wahrhafte ist, daß der Mensch durch sich selbst stirbt.

Die Combinationen des Kalls mit ber zufälligen Bemegung, A. B. beim Wurf, gehen uns hier nichts an; wir haben bas Aufheben ber zufälligen Bewegung für fich zu betrachten. Beim Burf ift bie Größe ber Bewegung ein Product aus ber Kraft bes Wurfs und bem Gewicht ber Maffe. Daffelbe Bewicht aber ift zugleich Schwere; indem fie als bas Augemeine bas Uebergewicht erhalt, überwindet fie die in ihr gesetze Bestimmtheit. Der Körper wird nur burch die Schwere geworfen; er geht babei aus von ber bestimmten, fehrt aber in die allgemeine jurud, und wird bloges Kallen. Diese Rudfehr sest eine weitere Bestimmtheit an ber Schwere, ober bie Bewegung noch naber eins mit ber Schwere. Das Gewicht ift in ber Wurfbewegung nur Ein Moment ber bewegenden Rraft; ober es ift bas Uebergeben ber außer ber Schwere liegenben Rraft in fle gesett. Rach diesem Uebergang ift die Schwere nunmehr die ganze bewegende Kraft; sie hat das Princip der Bewegung zwar noch außer ihr, aber gang formal ale blogen Unftog, wie im Kalle als reines Entfernen. Der Burf ift auf diese Beise Kall, Die Bendelbewegung aber zugleich Kall und Burf. Die Schwere ift Entfernung von fich felbft, Borftellung ihrer als fich felbft entzweiend, - aber Alles noch außerlich. Der befestigte Punkt, das Entfernen von der Linie des Falls, das Entfernthalten bes bewegten Punfts, die Momente ber wirklichen Bewegung, gehören einem Andern an. Die Rudfehr in die Linie des Kalls

aus dem Burfe ift selbst Werfen: und die Schwingung bes Benbels das fallende, sich erzeugende Aufheben des Burfs.

C.

# Der Fall.

**s.** 267.

Der Fall ift die relativ=freie Bewegung: frei, indem sie, durch den Begriff des Körpers geset, die Erscheinung seiner eigenen Schwere ist; sie ist ihm daher immanent. Aber sie ist zugleich, als die nur erste Regation der Aeußerslichkeit, bedingt; die Entfernung von dem Zusammenshange mit dem Centrum ist daher noch die äußerlich gesetze, zufällige Bestimmung.

Die Gesetze ber Bewegung betreffen die Größe, und zwar wesentlich ber verstossenen Zeit und des in derselben durchlausenen Raums; es sind unsterdliche Entdeckungen, die der Analyse des Verstandes die höchste Ehre machen. Ein Weiteres ist der nicht empirische Beweis derselben, und auch dieser ist von der mathematischen Mechanik gegeben worden: so daß auch die auf Empirisches sich gründende Wissenschaft mit dem bloß empirischen Weisen (Monstriren) nicht zufrieden ist. Die Voraussehung dei diesem apriorischen Beweise ist, daß die Geschwindigkeit im Fall gleich förmig beschleunigt ist, der Beweis aber besteht in der Verwandlung der Womente der mathematischen Formel in physica-lische Kräste, in eine beschleunigende Krast, welche in jedem Zeitmoment einen (denselben) Impuls mache, und

'Es ließe sich fagen, baß biese sogenannte beschleunigenbe Rraft ihren Ramen sehr uneigentlich führe, ba bie von ihr herrühren sollenbe Birtung in jedem Zeitmomente gleich (conftant) ift, — ber empirische Factor in der Größe des Falls, die Einheit (die 15 Juß an der Oberftäche ber Erde). Die Beschleunigung besteht allein in dem hinzusenen biefer empirischen Einheit in jedem Zeitmoment. Der sogenannten Kraft

in eine Rraft ber Traabeit, welche bie in jebem Beitmomente erlangte (größere) Geschwindigkeit fortfete, - Beftimmungen, Die burchaus ohne empirische Beglaubigung find, fo wie ber Begriff nichts mit ihnen zu thun hat. wird die Größebestimmung, welche hier ein Botengenverhaltniß enthalt, auf Die Geftalt einer Summe zweier von einander unabhängiger Elemente gebracht, und bamit bie qualitative, mit bem Begriffe jusammenhangenbe Bestimmung getöbtet. Bu einer Folge aus bem fo bewiesen fenn' follenben Gefete wird gemacht, "daß in ber gleichförmig beschleunigten Bewegung die Geschwindigkeiten ben Zeiten proportional sepen." In ber That ift biefer Sat aber nichts, als bie ganz einfache Definition ber gleichförmig beschleunigten Bewegung felbft. Die folecht-gleichförmige Bewegung bat bie burchlaufenen Raume ben Zeiten proportional: Die befcbleunigte ift bie, in ber bie Gefdwindigfeit in jebem ber folgenden Zeittheile größer wird: Die gleichformig beschleunigte Bewegung somit bie, in ber bie Geschwindigfeiten ben verfloffenen Zeiten proportional find; also  $\frac{V}{t}$ , b. i.  $\frac{s}{t^2}$ . Dieß ift ber einfache mahrhafte Beweis. V ift bie Beschwinbigfeit überhaupt, bie noch unbestimmte; fo ift fie augleich bie abstracte, b. i. fcblecht gleichformige. Schwierigkeit, bie bei jenem Beweisen vorkommt, liegt barin. bag V junachft ale unbestimmte Geschwindigfeit überhaupt in Rebe fteht, aber sich im mathematischen Ausbruck als b. i. schlecht-gleichförmige, prafentirt. Jener Umweg bes von

ber Tragheit bagegen tommt wenigstens auf biefelbe Weise bie Befolennigung zu; benn es wird ihr zugeschrieben, baß ihre Wirfung bie Dauer
ber am Ende jedes Zeitmoments erlangten Geschwindigkeit sep, b. i.
baß sie ihrerseits diese Geschwindigkeit zu jener empirischen Größe hin zufüge: und zwar sep diese Geschwindigkeit am Ende jedes Zeitmoments
größer, als am Ende bes vorhergehenden.

ber mathematischen Erposition hergenommenen Beweisens dient für dieß Bedürsniß, die Geschwindigkeit als die schlecht gleichförmige  $\frac{s}{t}$  zu nehmen und von ihr zu  $\frac{s}{t^2}$  überzugehen. In dem Sabe, daß die Geschwindigkeit den Zeiten proportional ist, ist die Geschwindigkeit zunächst überhaupt gesagt; so wird sie überstüssigerweise mathematisch als  $\frac{s}{t}$  die schlechtgleichförmige geseht, so die Krast der Trägheit herein gebracht und ihr dieß. Woment zugeschrieben. Damit aber daß sie den Zeiten proportional sep, ist sie vielmehr als die gleichförmig beschleuigte  $\frac{s}{t^2}$  bestimmt, und sene Bestimmung von  $\frac{s}{t}$  hat hier keinen Plat und ist ausgeschlossen.

1 Lagrange geht nach feiner Beife in ber Théorie des fonctions, 3me P. Application de la Théorie à la Mécanique, Ch. I., ben einfachen, gang richtigen Weg: er fest bie mathematische Behandlung ber Functionen porque, und finbet nun in ber Anwendung auf bie Medanit, fur s=ft, in ber Ratur ft auch bt2; smct3 prafentire fich in ber Ratur nicht. Dier ift mit Recht feine Rebe bavon, einen Beweis von s=bt2 aufftellen ju wollen; fonbern bieg Berhaltnig wird als in ber Ratur fich finbenb aufgenommen. Bei ber Entwidelung ber Function, inbem t ju t + 9 werbe, wird ber Umftanb, bag von ber Reibe, bie fich fur ben in d burchlaufenen Raum ergiebt, nur bie zwei erften Glieber gebraucht werben tonnen und bie anderen meggulaffen fepen, auf feine gewöhnliche Beife fur bas analytifche Intereffe erlebigt. Aber jene zwei erften Glieber werben fur bas Infereffe bes Gegenstanbes nur gebraucht, weil nur fie eine reelle Bestimmung haben (ibid. 4. 5.: on voit que les fonctions primes et secondes se présentent naturellement dans la mécanique, où elles ont une valeur et une signification déterminée). Bon bier fallt Lagrange wohl auf bie Remtonischen Ausbrude von ber abstracten, b. i. fcblecht-gleichformigen Geschwindigkeit, bie ber Rraft ber Tragbeit anheim fallt, und auf die beichleunigenbe Rraft, womit auch bie Erbichtungen ber Refferion von einem unenblich fleinen Zeitraum (bem 3), beffen Anfang und Enbe bereinfommen. Aber bieß hat feinen Ginfluß auf jenen richtigen Bang, ber biefe Beftimmungen nicht für einen Beweis bes Gefetes gebrauchen will, fonbern biefes, wie bier gehörig, aus ber Erfahrung aufnimmt und bann bie mathematifche Behandlung barauf anwenbet.

Das Gesetz des Falles ist gegen die abstracte gleichsförmige Geschwindigkeit des todten von Außen bestimmten Mechanismus ein freies Naturgeset; d. h. es hat eine Seite in ihm, die sich aus dem Begriffe des Körpers bestimmt. Indem daraus folgt, daß es aus diesem muß abgeleitet werden können, so ist dieses sich vorzusetzen, und der Weg anzugeben, wie das Galileische Geset, "daß die durchlausenen Räume sich wie die Quadrate der verslossenen Zeiten vershalten," mit der Begriffsbestimmung zusammenhängt.

Dieser Zusammenhang ift aber als einfach barin liegend angusehen, bag, weil hier ber Begriff jum Bestimmen tommt, bie Begriffsbestimmungen ber Zeit und bes Raums gegeneinander frei merben, b. i. ihre Großebestimmungen fich nach benselben verhalten. Run ift aber bie Beit bas Doment ber Regation, bes Fürfichseyns, bas Princip bes Eine; und ihre Große - irgend eine empirische Bahl - ift im Berhältniffe jum Raum als die Ginheit ober als Renner ju nehmen. Der Raum bagegen ift bas Außereinanberfenn, und gmar feiner anbern Große, ale eben ber Größe ber Zeit; benn die Geschwindigkeit dieser freien Bewegung ift dieß, daß Zeit und Raum nicht außerlich, nicht jufallig gegen einander find, fondern Beiber Gine Beftimmung ift. Die ber Einheit, als ber Form ber Zeit, entgegengesette Form bes Außereinander bes Raums, und gwar ohne baß irgend eine andere Bestimmtheit sich einmischt, ift bas Quabrat: bie Große außer fich fommend, in eine zweite Dimension sich sepend, sich somit vermehrend, aber nach feiner andern ale ihrer eigenen Bestimmtheit. -Diesem Erweitern sich felbft zur Grenze machend, und in ihrem Underswerden fo fich nur auf fich beziehend.

Dieß ist ber Beweis bes Gesetzes bes Falls aus bem Begriffe ber Sache. Das Potenzen-Berhältniß ist wesentlich ein qualitatives Berhältniß, und ist allein bas

Berhältniß, das dem Begriffe angehört. Roch ift auch in Beziehung auf Rachfolgendes hinzuzufügen, daß weil der Fall zugleich noch Bedingtheit in der Freiheit enthält, die Zeit nur abstracte Einheit als die unmittelbare Zahl bleibt, so wie die Größebestimmung des Raums nur zur zweiten Dimension gelangt.

Rufat. Rur bas Suchen bes Centrums ift im Rall bie absolute Seite: nachber werben wir seben, wie bas andere Moment, Die Diremtion, bas Unterscheiben, bas Bersepen bes Rorpers in bas Richtunterflügen, auch aus bem Begriffe fommt. Im Kall sondert fich die Maffe nicht von felbst ab; aber abgesondert, fehrt fie in die Einheit gurud. Die Kallbewegung macht fo ben Uebergang, und fieht in ber Mitte zwischen ber tragen Materie, und ber Materie, in ber ihr Begriff absolut realifirt ift, ober ber absolut freien Bewegung. Während bie Maffe, als ber bloß quantitative gleichgultige Unterschied, ein Factor ber außern Bewegung ift, so hat hier, wo die Bewegung burch ben Begriff ber Materie gesett ift, ber quantitative Unterschied ber Maffen, als folder, teinen Sinn; fie fallen als Materien überhaupt, nicht als Maffen. Beim Kalle fommen bie Rorper nämlich bloß als schwer in Betracht; und ein großer ift so schwer, als ein kleiner, b. h. einer von geringerem Gewicht. Wir wiffen wohl, eine Flaumfeber fallt nicht wie eine Bleifugel; boch kommt bieß vom Medium ber, meldes weichen muß, fo daß die Maffen fich nach ber qualitativen Berschiedenheit bes Wiberstandes verhalten. Ein Stein fällt 3. B. schneller in ber Luft, als im Baffer; aber im luftleeren Raum fallen die Korper auf gleiche Weife. Galilei hat Diefen Sat aufgestellt, und ihn Monchen vorgetragen; nur Ein Nater bat fich in seiner Weise barin gefunden, indem er fagte. Scheere und Deffer famen augleich jur Erbe: fo leicht ift es aber nicht, die Sache ju entscheiben. Solche Erfenntnig ift

mehr werth, als taufend und aber taufend fogenannter glanzender Gedanken.

Die empirische Größe ift, bag ber Rorper in Giner Se-

cunde etwas über 15 Fuß fallt; in andern Breiten tritt jedoch eine fleine Bericbiebenheit ein. Kallt ber Rorper zwei Secunden. fo hat er nicht bas Doppelte, sonbern bas Bierfache, 60 Aus burchlaufen: in brei Secunden, 9×15 Ruß u. f. f. Ober ift Ein Körper 3 Secunden, ber andere 9 gefallen, so verhalten fich die durchlaufenen Raume nicht wie 3:9, sondern wie 9:81. Die schlechthin gleichformige Bewegung ift die gemeine mechanische Bewegung; Die ungleichformig beschleunigte Bemegung ift willführlich; die gleichformig beschleunigte Bewegung ift erft gesehliche, lebendige Raturbewegung. Alfo mit ber Beit nimmt die Geschwindigkeit ju; b. i. t: s. i. s. t2.  $s:t^{2}$  ift daffelbe als  $\frac{s}{t^{2}}$ . In der Mechanit beweist man dieß mathematisch, indem man die sogenannte Rraft ber Trägheit burch ein Quabrat, und die sogenannte beschleunigende Rraft burch ein baran gefügtes Dreied bezeichnet; bieß ift von Intereffe, und vielleicht nothwendig für die mathematische Darftellung: aber es ift nur burch fie, und ift eine gequalte Dar-Diese Beweise segen immer bas voraus, mas fie beweisen sollen. Man beschreibt bann wohl, mas vorgeht: bie Vorstellung ber Mathematik geht aus bem Bedürfniß berbor. bas Botengenverhaltniß in ein tratableres zu verwandeln, z. B. auf Abdition ober Subtraction und auf Multiplication aus

#### s. 268.

und nur jum Behufe ber mathematischen Darftellung.

rudjuführen; so wird die Fallbewegung in zwei Theile zerlegt. Diese Theilung ift aber nichts Reales, sondern eine leere Kiction

Der Fall ift das nur abstracte Sepen Eines Centrums, in bessen Einheit der Unterschied der particularen Massen und

Körper sich als aufgehoben sett: Masse, Gewicht hat baher in der Größe dieser Bewegung keine Bedeutung. Aber das einssache Fürsichseyn des Centrums ist, als diese negative Bezieshung auf sich selbst, wesentlich Repulsion seiner selbst: forsmelle Repulsion in die vielen ruhenden Centra (Sterne);— lebendige Repulsion, als Bestimmung derselben nach den Momenten des Begriffs und wesentliche Beziehung dieser hiernach unterschieden gesetzten Centra auf einander. Diese Beziehung ist der Widerspruch ihres selbstständigen Fürsichseund ihres in dem Begriffe Zusammengeschlossensens; die Ersschung dieses Widerspruches ihrer Realität und ihrer Idealität ist die Bewegung, und zwar die absolut freie Beswegung.

Rufat. Der Mangel bes Gefetes bes Kalls liegt fogleich barin, bag wir in biefer Bewegung ben Raum erft in ber erften Botenz auf abstracte Beise als Linie gesett feben; bas fommt baber, weil die Bewegung des Falls auch eine bebingte Bewegung ift, wie fie eine freie ift (f. vorh. g.). Der Rall ift nur bie erfte Erscheinung ber Schwere, weil bie Bebingung als Entfernung vom Centrum noch zufällig, nicht burch bie Schwere felbst bestimmt ift. Diese Zufälligkeit hat noch binwegzufallen. Der Begriff muß ber Materie gang immanent werben; bas ift bas britte hauptstud, bie absolute Dechanit, bie vollfommen freie Materie, die in ihrem Daseyn ihrem Begriffe vollkommen angemeffen ift. Die trage Materie ift ihrem Begriffe gang unangemeffen. Die schwere Materie als fallend ift ihrem Begriffe nur theilweise angemeffen, nämlich burch bas Ausheben ber Bielheit, als das Streben der Materie nach Einem Ort als Mittelpunit. Aber bas andere Moment, bas Differentseyn bes Orts in sich selbst, ist noch nicht burch ben Begriff gesett; ober es fehlt dieß, daß die attrabirte Materie fich als schwere noch nicht revellirt hat, die Diremtion in viele Korper noch nicht bas Thun ber Schwere selbst ift. Solche Materie, Die als Biele ausgebehnt

und zugleich in fich continuirlich ift, ben Mittelpunkt in fich hat, - biese muß repellirt werben; bas ift bie reale Repulsion, wo das Centrum dieß ift, sich felbst zu repelliren, zu vervielfältigen, - bie Daffen alfo als viele gesett find, jebe mit ihrem Centrum. Das logische Gins ift unendliche Beziehung auf fich selbst, welche Ibentität mit sich, aber als fich auf sich beziehende Regativität, somit Abstoßen von sich selbst ift; bas ift bas andere im Begriffe enthaltene Moment. Bur Realität ber Materie gehört, daß sie fich fete in ben Bestimmungen ibrer Momente. Der Kall ift bas einseitige Sepen ber Materie als Attraction; das Weitere ift, daß fie nun auch als Revulfion ericeine. Die formale Repulfion hat auch ihr Recht; benn Die Natur ift eben bieß, ein abstractes vereinzeltes Moment für fich bestehen zu lassen. Solches Dasenn ber formellen Repulston sind die Sterne, als noch ununterschieden, überhaupt viele Romer, die hier aber noch nicht als leuchtend in Betracht fommen, was eine physifalische Bestimmung ift.

Wir können meinen, es sep Berftand im Berhalten ber Sterne ju einander; fie gehören aber ber tobten Repulfion an. Ihre Figurationen können Ausbruck wesentlicher Berhalt= niffe fepn; fie gehören aber nicht ber lebendigen Materie an. wo ber Mittelpunkt sich in sich unterscheibet. Das heer ber Sterne ift eine formelle Welt, weil nur jene einseitige Bestimmung geltend gemacht ift. Dieß Syftem muffen wir burchaus nicht bem Sonnenspftem gleichstellen, welches erft bas Spftem realer Bernunftigfeit ift, was wir am himmel erkennen Man fann die Sterne wegen ihrer Ruhe verehren; an Burbe find fie aber bem concreten Individuellen nicht gleich zu seten. Die Erfüllung bes Raums schlägt in unendlich viele Materien aus; bas ift aber nur bas erfte Ausschlagen, bas ben Unblid ergoben fann. Diefer Licht-Ausschlag ift fo wenig bewundernswurdig, als einer am Menschen, ober als Die Menge von Fliegen. Die Stille Dieser Sterne interessirt

bas Gemuth naber, bie Leibenschaften befanftigen fich beim Unschauen bieser Ruhe und Einfachheit. Diese Belt bat aber auf bem philosophischen Standpunkt nicht bas Intereffe, bas fie fur die Empfindung hat. Daß fie in unermeglichen Raumen als Bielheit ift, fagt für die Bernunft gar nichts; bas ift das Aeußerliche, Leere, die negative Unendlichkeit. Darüber weiß fich die Vernunft erhoben; es ist dieß eine bloße negative Bewunderung, ein Erheben, bas in feiner Befchranktheit fteden bleibt. Das Vernünftige in Ansthung ber Sterne ift, die Rigurationen zu faffen, in benen fie gegeneinander gestellt find. Das Ausschlagen bes Raumes in abstracte Materie geht selbst nach einem innern Gesetze vor, bag bie Sterne Rryftallisationen vorstellten, die eine innere Berbindung hatten. Die Reugierbe, wie es ba aussieht, ift ein leeres Intereffe. Ueber die Rothwendigkeit biefer Rigurationen ift nun nicht viel zu fagen Herschel hat in Rebelfleden Kormen gesehen, die auf Regelmäßigfeit hindeuten. Die Raume, Die von ber Milchftrage entfernter find, find leerer; so ift man barauf gekommen (Herschel und Rant), daß die Sterne die Figur einer Linse bilben. Das ift etwas ganz Unbestimmtes, Allgemeines. Die Wurbe ber Wiffenschaft muß man nicht barin seten, bag alle mannichfaltigen Geftaltungen begriffen, erklart feven; fonbern man muß fich mit bem begnugen, mas man in ber That bis jest begreifen kann. Es giebt Bieles, mas noch nicht zu begreifen ift; bas muß man in ber Raturphilosophie zugestehen. Das vernünftige Intereffe bei ben Sternen fann fich jest mur in ber Beometrie berselben zeigen; Die Sterne find bas Welb bieser abstracten unendlichen Diremtion, worin bas Bufällige einen wesentlichen Einfluß auf die Zusammenftellung hat.

## Drittes Rapitel.

## Absolute Mechanif.

#### s. 269.

Die Gravitation ist der wahrhafte und bestimmte Besgriff der materiellen Körperlichkeit, der zur Idee realisirt ist. Die allgemeine Körperlichkeit urtheilt sich wesentlich in besondere Körper, und schließt sich zum Momente der Einzelnheit oder Subjectivität, als erscheinendes Dasenn in der Bewegung, zusammen, welche hierdurch unmittelbar ein System mehrerer Körper ist.

Die allgemeine Gravitation muß für sich als ein tiefer Gebanke anerkannt werden, wenn er schon Ausmerksamkeit und Jutrauen vornehmlich durch die damit verbundene quantitative Bestimmung auf sich gezogen, und seine Bewährung auf die vom Sommenspstem bis auf die Erscheinung der Haarsröhrchen herab verfolgte Erfahrung gestellt worden ist; so daß er, in der Sphäre der Resterion gesaßt, auch nur die Bedeutung der Abstraction überhaupt, und concreter nur die der Schwere in der Größebestimmung des Falls, nicht die Bedeutung der im S. angegebenen in ihrer Realität entwickelten Idee hat. Unmittelbar widerspricht die Gravitation dem Geses der Trägheit; denn vermöge jener strebt die Materie aus sich selbst zur andern hin.

Im Begriffe ber Schwere find, wie gezeigt, selbst bie beiden Momente bes Fürsichseyns und ber das Fürsichsfeyn aushebenden Continuität enthalten. Diese Momente bes Begriffs erfahren das Schickfal, als besondere Kräfte, entsprechend der Attractiv : und Repulsivkraft, in naherer Bestimmung als Centripetal: und Centrifugalkraft gefaßt zu werden, die wie die Schwere auf die Körper agiren, unabhängig von einander und zufälligerweise in einem Dritten, dem Körper, zusammenstoßen sollen. Hiers

burch wird, was am Gebanken ber allgemeinen Schwere Tieferes ware, wieber ju nichte gemacht; und fo lange fann Begriff und Vernunft nicht in die Lehre ber absoluten Bewegung einbringen, als die fo gepriesenen Entbedungen ber Krafte barin herrschend find. In bem Schluffe, welcher bie Ibee ber Schwere enthalt, - fie felbft namlich als ben Beariff, ber burch die Besonderheit ber Rorper in die außerliche Realität fich aufschließt, und zugleich in beren Ibealitat und Refferion = in = fich, in ber Bewegung fich mit fich felbft gufammengeschloffen zeigt, - ift bie vernünftige Ibentität und Untrennbarkeit ber Momente enthalten, welche fonft ale selbstständig vorgestellt werben. Die Bewegung ale folde hat überhaupt schlechthin nur im Spfteme mehrerer. und amar nach verschiedener Bestimmung au einander im Berhaltniß ftebender Körver Sinn und Eriftens. Diese nas bere Bestimmung im Schluffe ber Totalität, ber felbst ein Syftem von brei Schluffen ift, ift im Begriffe ber Objectivität angegeben (f. \$. 198.).

Bufat. Das Sonnenspftem ist zunächst eine Menge von selbständigen Körpern, die sich wesentlich auf einander beziehen, schwer sind, sich aber in dieser Beziehung selbst erhalten und ihre Einheit in ein Anderes außer ihnen sehen. So ist die Bielheit nicht mehr unbestimmt, wie bei den Sternen, sondern der Unterschied ist geseht; und die Bestimmtheit desselden ist allein die: von absolut allgemeiner Centralität, und von besonderer Centralität. Aus diesen zwei Bestimmungen solgen die Formen der Bewegung, worin der Begriff der Materie erstüllt ist. Die Bewegung fällt in den relativen Centralstörper, welcher allgemeine Bestimmtheit des Orts in sich ist: zugleich ist der Ort desselden auch nicht bestimmt, insosern er sein Centrum in einem Andern hat; und diese Unbestimmtheit muß ebenso Daseyn haben, während der an und für sich bestimmte Ort nur Einer ist. Den besondern Centralstörpern ist es daher

auch gleichgultig, an welchem Ort fie find; und bas kommt fo aur Erscheinung, baß fie ihr Centrum suchen, b. h. ihren Ort verlaffen und fich an einen anderen Ort setzen. Das Dritte ift biefes: junachft konnten fie gleich weit von ihrem Centrum entfernt seyn; waren fie bas, so waren fie von einander nicht Bewegten fie fich babei zugleich alle in berselben Bahn, fo maren fie gar nicht von einander unterschieben: sondern fie waren Ein und Daffelbe, jeder nur die Biederholung bes andern, und ihre Berschiebenheit somit ein leeres Mort. Das Bierte ift biefes, bag, indem fie ihren Ort in verschiedener Entfernung von einander verändern, sie burch eine Curve in fich jurudfehren; benn nur baburch stellen fie ihre Selbstfandigfeit gegen ben Centralforper bar: - fo wie ihre Einheit mit dem Mittelpunkt daburch, daß fie fich in berselben Curve um ihn berum bewegen. Als felbstftanbig gegen ben Centralforver, halten fie fich aber auch an ihrem Ort, und fallen nicht mehr auf ihn.

Es find hiernach überhaupt brei Bewegungen vorhanden: a) die mechanische von Außen mitgetheilte, welche gleichformig ift; B) die halb bebingte, halb freie bes Kalls, mo bas Getrenntfepn eines Rorpers von seiner Schwere noch zufällig gesett ift. aber die Bewegung icon ber Schwere felbft angehört; y) bie unbedingt freie Bewegung, beren Sauptmomente wir angegeben haben, die große Dechanif bes himmels. Diese Bemegung ift eine Curve; ba ift es gleichzeitig, daß fich die besonberen Körper einen Centralförper segen und baß fie burch ben Centralförper gesetzt find. Des Centrum hat teinen Sinn ohne die Peripherie, noch die Peripherie ohne das Centrum. Dieses laßt die physicalischen Hupotheien verschwinden, welche bald vom Centrum, balb von ben besondern Körpern ausgehen, und bald biese, bald jenes als bas Ursprüngliche setten. Jebe Anficht ift nothwendig, aber einzeln ift fie einseitig; die Diremtion in Unterschiedene und bas Segen ber Subjectivität ift Ein

Actus, eine freie Bewegung, nichts Meußeres, wie Druden und Stoßen. Un ber Schwere, sagt man, sehe man, bag bie Attractiv= Rraft eine für fich reale Rraft fen, welche man aufzeigen kann. Die Schwere, als fallen machend, ift zwar ber Begriff ber Materie, aber als abstract, noch nicht als fich in fich birimirend; ber Kall ist eine unvollständige Erscheinung ber Schwere, also nicht real. Die Centrifugalfraft, als bas Entfliehenwollen in ber Richtung ber Tangente, foll läppischer Beise ben himmeletorvern burch ein Werfen auf Die Seite. eine Schwungfraft, einen Stoß zufommen, ben fie von Saus aus erhalten hatten. Solche Zufälligkeit ber außerlich beigebrachten Bewegung, wie wenn ein Stein an einem Kaben. ben man fchrag wirft, bem Faben entfliehen will, gehort ber tragen Materie an. Man muß also nicht von Rraften fpre-Wollen wir Rraft fagen, so ift es Eine Rraft, beren Momente nicht als zwei Rrafte nach verschiebenen Seiten bin-Die Bewegung ber himmelsförper ift nicht ein folches Sin = und Bergezogensenn, sondern die freie Bewegung; fie geben, wie die Alten fagten, als felige Gotter einher. himmlische Körperlichkeit ift nicht eine solche, welche bas Princip ber Ruhe ober Bewegung außer ihr hatte. Weil ber Stein trage ift, die ganze Erbe aber aus Steinen besteht, und bie anderen himmlischen Körper eben bergleichen find, - ift ein Schluß, ber bie Eigenschaften bes Gangen benen bes Theils Stoß, Drud, Wiberstand, Reibung, Biehen und bergleichen gelten nur von einer anbern Eriftenz ber Materie, als die himmlische Körperlichkeit. Das Gemeinschaftliche Beiber ift freilich die Materie, so wie ein guter Gebanke und ein schlechter beibe Gebanken find: aber ber schlechte nicht barum aut, weil ber aute ein Gebanke ift.

### **§**. 270.

Was die Körper, in welchen der Begriff der Schwere frei für sich realisirt ift, betrifft, so haben sie zu Bestimmungen Encollopable. 11. 291. 2. 2018.

ihrer unterschiedenen Ratur die Momente ihres Begriffs. Giner ift also das allgemeine Centrum der abstracten Beziehung auf sich selbst. Diesem Extreme steht die unmittelbare, außersich= sevende, centrumlose Einzelnheit, als gleichfalls selbstständige Körperlichseit erscheinend, entgegen. Die besonderen Körper aber sind die, welche sowohl in der Bestimmung des Außersich= sevns als zugleich des Insichseyns stehen, Centra für sich sind und sich auf den ersten als auf ihre wesentliche Einheit beziehen.

Die planetarischen Körper sind, als die unmittelbar concreten, in ihrer Eristenz die vollkommensten. Man psiegt die Sonne für das Bortrefflichste zu nehmen, insofern der Berstand das Abstracte dem Concreten vorzieht, wie sogar die Firsterne höher geachtet werden, als die Körper des Sonnenspstems. Die centrumlose Körperlichseit, als der Neußerlichseit angehörig, besondert sich an ihr selbst zum Gesgensate des lunarischen und kometarischen Körpers.

Die Besete ber absolut-freien Bewegung find befamt= lich von Reppler entbedt worben; eine Entbedung von unfterblichem Ruhme. Bewiesen hat Reppler biefelbe in bem Sinne, bag er für bie empirischen Data ihren allgemeinen Ausbrud gefunden hat (g. 227.). Es ift feitbem au einer allgemeinen Rebensart worben, bag Remton erft Die Beweise jener Gefete gefunden habe. Richt leicht ift ein Ruhm ungerechter von einem erften Entbeder auf einen Anberen übergegangen. 3ch bemerke hierüber Kolgendes: 1) Es wird von ben Mathematitern felber zugeftanden, daß bie Remtonischen Formeln fich aus ben Repplerischen Gefeben ableiten laffen. Die gange unmittelbare Ableitung ift aber einfach biese: Im britten Kepplerischen Geset ift A3 bas Dieß als  $\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^2}{\mathbf{T}^2}$  gescht und mit Remton  $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{T}^2}$ Constante. bie allgemeine Schwere genannt, fo ift beffen Ausbrud von ber

Mirtung biefer sogenannten Schwere im umgefehrten Berbaltniffe bes Quabrats ber Entfernungen vorhanden. 2) Der Remtonische Beweis von bem Sate, bag ein bem Gravitationsgesetze unterworfener Körper fich in einer Ellipse um ben Centralforver bewege, geht auf eine fonische Section überhaupt, während ber Hauptfat, ber bewiesen werben follte. gerabe barin besteht, bag bie Bahn eines folden Körpers nicht ein Rreis ober fonft eine fonifche Section. fonbern allein bie Ellipse ift. Gegen jenen Beweis fur fich (Princ. Math. l. I. Sect. II. prop. 1.) find ohnebin Erinnerungen zu machen; auch braucht die Analysis benfelben, die Grundlage ber Remtonischen Theorie, nicht mehr. Die Bedingungen, welche die Bahn bes Korpers zu einem bestimmten Regelschnitte machen, find in ber analytischen Kormel Conftanten: und beren Bestimmung wird auf eis nen empirischen Umftanb, nämlich eine befondere Lage bes Rörpers in einem bestimmten Zeitpunfte, und bie gufällige Starfe eines Stofes, ben er ursprünglich erhalten haben follte, aurudgeführt; fo bag ber Umftanb, welcher bie frumme Linie zu einer Ellipse bestimmt, außerhalb ber bewiesen seyn follenden Formel fällt, und nicht einmal baran gedacht wird, ihn zu beweisen. 3) Das Rewtonische Geset von ber sogenannten Rraft ber Schwere ift gleichfalls nur aus ber Erfabrung burch Induction aufgezeigt.

Es ist nichts als der Unterschied zu sehen, daß das, was Reppler auf eine einsache und erhabene Weise in der Form von Gesehen der himmisschen Bewegung ausgesprochen, Rewton in die Reflexionsform von Kraft der Schwere, und zwar derselben wie im Falle das Geseh ihrer Größe sich ergiebt, umgewandelt hat. Wenn die Rewtonische Form für die analytische Methode ihre Bequemlichskeit nicht nur, sondern Rothwendigkeit hat, so ist dies nur ein Unterschied der mathematischen Formel; die Analysis versein Unterschied der mathematischen Formel; die Analysis versein Unterschied

steht es langst, ben Rewtonischen Ausbruck und die damit zusammenhangenden Sabe aus der Form der Kepplerischen Gesehe abzuleiten (ich halte mich hierüber an die elegante Erposition in Francoeur's: Traité élém. de Mécanique, Liv. II. Ch. 11. n. IV.). Ueberhaupt stellt die ältere Masnier des sogenannten Beweisens ein verworrenes Gewebe dar aus Linien der bloß geometrischen Construction, welchen eine physicalische Bedeutung von selbstständigen Kräften gegeben wird, und aus leeren Resterionsbestimmungen von der schon erwähnten beschleunigenden Kraft und Kraft der Trägheit, vornehmlich dem Berhältnisse der sogenamsten Schwete selbst zur Centripetalkraft und Centrisugalstraft u. s. w.

Die Bemerfungen, Die hier gemacht find, bedürften ei= ner weitläufigern Auseinandersetzung, als in einem Compenbium Plat haben fann. Sate, Die mit bem Angenommenen nicht übereinstimmen, erscheinen als Behauptungen; und, inbem fie fo hohen Autoritäten widersprechen, als etwas noch Schlimmeres, nämlich als Anmaßungen. 1 Das Angeführte jeboch find nicht sowohl Sate, als baare Kacta; und die geforberte Reflerion ift nur biefe, bag bie Unterscheidungen und Bestimmungen, welche bie mathematische Analysis herbeiführt. und ber Bang, ben fie nach ihrer Methobe gu nehmen hat, gang von bem zu unterscheiben ift, was eine physicalische Realitat haben foll. Die Boraussehungen, ber Bang und bie Refultate, welche bie Analysis nothig hat und giebt, bleiben gang außerhalb ber Erinnerungen, welche ben php= ficalifchen Werth und bie phyficalifche Bebeutung jener Bestimmungen und jenes Ganges betreffen. Sierauf ift es. baß bie Aufmerksamkeit follte geleitet werben; es ift um ein

<sup>&#</sup>x27; Zusat ber zweiten Ausgabe: 3ch will mich nicht barauf berufen, baf mich übrigens bas Interesse an biesen Gegenstänben 25 Jahre lang beschäftigt hat.

Bewußtseyn zu thun über die Ueberschwemmung der physisschen Mechanik mit einer unfäglichen Metaphysik, die .— gegen Erfahrung und Begriff — jene mathematischen Bestimmungen allein zu ihrer Quelle hat.

Es ift anerkannt, bag bas inhaltsvolle Moment, bas Remton außer ber Grundlage ber analytischen Behandlung, beren Entwidelung übrigens felbft Bieles, mas ju feinen wesentlichen Brincipien und seinem Ruhm gehörte, überfluffig gemacht, ja verworfen hat, ju bem Behalt ber Repplerischen Gefete hinzufügte, bas Brincip ber Berturbation ift; - ein Brincip, beffen Bichtigkeit bier insofern anguführen ift, als es auf bem Sape beruht, daß die sogenannte Attraction eine Wirfung aller einzelnen Theile ber Körper, als materieller, ift. Es liegt barin, daß die Materie überhaupt fich das Centrum sest. Die Maffe des besondern Körpers ift in Kolge hiervon als ein Moment in ber Orts: bestimmung beffelben zu betrachten, und die gefammten Korper bes Spfrems feten fich ihre Sonne; aber auch felbft die einzelnen Körper bilben nach ber relativen Lage, iu welche fie nach ihrer allgemeinen Bewegung gegeneinander tommen, eine momentane Beziehung ber Schwere aufeinanber, und verhalten fich nicht bloß in ber abstracten raumlichen Beziehung, ber Entfernung: sondern seben sich miteinander ein besonderes Centrum, bas fich aber in bem allgemeinen System theils wieder aufloft, theils aber wenigstens, wenn folches Berhalmiß bleibend ift (in ben gegenseitigen Störunger Jupiters und Saturns), bemselben unterworfen bleibt.

Benn nun hiernach einige Grundzüge angegeben werben, wie die Hauptbestimmungen ber freien Bewegung mit bem Begriffe zusammenhängen: so kann dieß für seine Begründung nicht aussührlicher entwickelt, und muß daher zunächst seinem Schicksal überlassen werden. Das Princip dabei ift, daß der Bernunstbeweis über die quantitativen Bestimmungen ber freien Bewegung allein auf ben Begriffs = bestimmungen bes Raums und ber Zeit, ber Momente, beren (jedoch nicht äußerliches) Verhältniß die Bewegung ist, beruhen kann. Wann wird die Wissenschaft einmal dahin kommen, über die metaphysischen Kategorien, die sie braucht, ein Bewustseyn zu erlangen, und ben Begriff der Sache statt derselben zu Grunde zu legen!

Daß zuerst die Bewegung im Allgemeinen eine in sich zurückehrende ist, liegt in der Bestimmung der Körper der Besonderheit und Einzelnheit überhaupt (§. 269.), theils ein Centrum in sich selbst und selbstständige Eristenz, theils zugleich ihr Centrum in einem andern zu haben. Es sind dieß die Begriffsbestimmungen, die den Borstellungen von einer Centripetalfraft und Centrisugalfraft zum Grunde liegen, aber darin versehrt werden, als ob jede derselben für sich selbstständig, außerhalb der andern eristire und unabhängig wirke, und sie nur in ihren Wirkungen äußerlich, damit zufällig, einander begegneten. Sie sind, wie bereits erinnert, die Linien, die für die mathematische Bestimmung gezogen werden müssen, in physische Wirkliche keiten verwandelt.

Ferner ist diese Bewegung gleichförmig beschleus nigt, und — als in sich zuruckerend — abwechselnd gleichsförmig retardirt. In der Bewegung als freien kommen Raum und Zeit dazu, als das, was sie sind, als Berschies bene sich in der Größebestimmung der Bewegung geltend zu machen (s. 267. Anm.), und sich nicht wie in der abstracten, schlechtsgleichsörmigen Geschwindigkeit zu verhalten. In der sogenannten Erklärung der gleichsörmig beschleunigten und retardirten Bewegung aus der wechselseitigen Abnahme und Zunahme der Größe der Centripetalkraft und Centristugalkraft wird die Verwirrung, welche die Annahme solcher selbstständigen Kräfte herbeisührt, am größten. Rach

Dieser Erklarung ift in ber Bewegung eines Blaneten von ber Sonnenferne nach ber Sonnennabe bie Centrifugalfraft fleiner als bie Centripetalfraft, bagegen foll nun in ber Sonnennabe felbft bie Centrifugalfraft unmittelbar wieber aröffer merben als die Centrivetalfraft; für bie Bewegung von der Sonnennabe jur Sonnenferne läßt man auf eben folde Beise Die Krafte in bas entgegengesente Berbaltniß treten. Es leuchtet ein, bas ein foldes plonliches 11 m. ichlagen bes erlangten Uebergewichts einer Rraft in ein Unterliegen unter bie andere nichts aus ber Ratur ber Rrafte Benommenes ift. Im Begentheil mußte geschloffen werben. daß ein Uebergewicht, das die eine Kraft über bie andere erlangt hatte, fich nicht nur erhalten, sonbern in die völlige Bernichtung ber andern Kraft: und die Bewegung entweber. burch das Uebergewicht der Centripetalfraft, in die Rube, nämlich in bas Sturgen bes Blaneten in ben Centralförper; ober, durch das Uebergewicht der Centrifugalfraft, in gerade Linie übergehen mußte. Der einfache Schluß, ber gemacht wird, ift: weil ber Körper, von seiner Sonnennabe an, fich mehr von ber Sonne entfernt, so wird die Centrifugalfraft wieder größer; weil er im Aphelium am weiteften von ihr entfernt ift, so ift fie baselbft am größten. Dieß metaphyfifche Unding einer selbstständigen Centrifugal : wie Centripetalfraft wird vorausgesett; auf biefe Berftanbesfictionen foll benn aber fein Berftand weiter angewendet, nicht gefragt werben, wie folde Rraft, ba fie felbitftanbig ift, aus fich bald sich schwächer als die andere, bald sich überwiegend mache und machen laffe, und bann ihr Uebergewicht wieder aushebe ober sich nehmen lasse. Wird dieser in sich grundtofen abwechselnden Bu- und Abnahme weiter zugesehen, fo finden sich in ber mittleren Entfernung von den Apsiden Bunfte ein, in welchen bie Rrafte im Gleichgewichte find. Das barauf folgen follenbe Beraustreten berfelben aus bem

Gleichgewicht ist etwas eben so Unmotivirtes, als jene Plotslichkeit des Umschlagens. Man findet überhaupt leicht, daß bei dieser Erklärungsweise die Abhülfe eines Uebelstandes durch eine weitere Bestimmung neue und größere Verwirrumsgen herbeiführt.

Eine ahnliche Berwirrung tritt bei ber Erklarung ber Erscheinung ein, daß unter bem Aequator der Pendel langsamer schwingt. Diese Erscheinung wird ber daselbst größer seyn sollenden Centrisugalfraft zugeschrieben; man kommt ebenso leicht darauf, sie der vergrößerten Schwerkraft, als welche den Pendel stärker nach der perpendicularen Linie der Ruhe halte, zuschreiben zu können.

Bas nun die Gestalt ber Bahn betrifft, so ift ber Rreis nur als bie Bahn einer folecht-gleichförmigen Bewegung ju faffen. Denkbar, wie man es nennt, ift es wohl, daß auch eine gleichformig ju= und abnehmende Bewegung im Kreise geschehe. Aber biese Denkbarkeit ober Möglichkeit heißt nur eine abstracte Borftellbarkeit, welche bas Bestimmte, worauf es ankommt, wegläßt, und baber nicht nur oberflächlich, sonbern falsch ift. Der Rreis ift Die in fich jurudfehrenbe Linie, in ber alle Rabien gleich find: b. h. er ift durch den Radius vollfommen bestimmt; es ift bieß nur Gine, und zwar bie gange Bestimmtheit. ber freien Bewegung aber, wo raumliche und zeitliche Bestimmung in Berichiebenheit, in ein qualitatives Berhaltniß zu einander treten, tritt nothwendig dieß Berhaltniß an bem Raumlichen felbft ale eine Differeng beffelben hervor, welche hiermit amei Bestimmungen erforbert. Daburch wird die Gestalt ber in fich jurudgehenden Bahn wefentlich eine Ellipfe; - bas erfte ber Repplerifchen Gefete.

Die abstracte Bestimmtheit, die ben Kreis ausmacht, erscheint auch so, daß der Bogen oder Binkel, der durch zwei Radien eingeschloffen ift, von ihnen unabhängig,

eine gegen fie völlig empirische Große ift. Aber in ber burch ben Begriff bestimmten Bewegung muffen bie Entfernma vom Centrum, und ber Bogen, ber in einer Beit burchlaufen wird, in Giner Bestimmtheit befaßt febn. Gin Banges ausmachen (Momente bes Beariffs find nicht in Aufälligkeit gegeneinander); so ergiebt sich eine Raumbestimmung von awei Dimensionen, ber Sector. Der Bogen ift auf biese Weise wesentlich Kunction bes Radius Bector, und führt. als in gleichen Zeiten ungleich, die Ungleichheit ber Rabien mit fich. Daß die raumliche Determination burch die Zeit. als eine Bestimmung von zwei Dimenstonen, als Flachen = bestimmung, erscheint, hangt mit bem jusammen, mas oben (S. 267.) beim Kalle über die Exposition berselben Beftimmtheit, bas eine Mal als Zeit in ber Burgel, bas andere Mal als Raum im Quabrat gesagt worben. Sier jeboch ift bas Quabratische bes Raumes, burch bie Rudfehr ber Linie ber Bewegung in fich felbft, jum Sector beschränkt. Dieß find, wie man fieht, bie allgemeinen Principien, auf benen bas ameite Repplerische Gefet, bas in gleichen Beiten gleiche Sectoren abgefdnitten werben, beruft.

Dieß Geset betrifft nur das Verhältnis des Bogens zum Radius Bector; und die Zeit ist dabei abstracte Einseit, in der die verschiedenen Sectoren verglichen werden, weil sie das Determinirende als Einheit ist. Aber das weistere Berhältniß ist das der Zeit, nicht als Einheit, sondern als Quantum überhaupt, als Umlaufszeit, zu der Größe der Bahn, oder, was dasselbe ist, der Entsernung vom Centrum. Als Wurzel und Quadrat sahen wir Zeit und Raum sich zu einander verhalten im Falle, der halbsreien Bewegung, die einerseits zwar durch den Begriff, andererseits aber außerlich bestimmt ist. Aber in der absoluten Bewegung, dem Reiche der freien Raaße, erlangt sede Bestimmtheit ihre Totalität. Als Wurzel ist die Zeit eine bloß empirische

Größe, und als qualitativ nur abstracte Einheit. 216 M 0= ment ber entwidelten Totalität aber ift fie jugleich an ihr bestimmte Einheit, Totalität für sich, producirt sich und begieht fich barin auf fich felbft; als bas in fich Dimensionslose kommt sie in ihrer Broduction nur jur formellen Ibentitat mit fich, bem Quabrate: ber Raum bagegen, als bas positive Außereinander, jur Dimension bes Begriffs, bem Cubus. Ihre Realifirung behålt fo ben ursprunglichen Unterschied berselben zugleich bei. Dieß ift bas britte Repplerische Befet, bas Berhalmis bes Burfele ber Entfernungen zu ben Quabraten ber Zeiten; - ein Befet, bas barum so groß ist, weil es so einfach und unmittelbar bie Bernunft ber Sache barftellt. Die Remtonische Kormel hingegen, woburch es in ein Befen für Die Rraft ber Schwere verwandelt wird, zeigt die Berbrehung und Umfehrung ber auf halbem Bege fteben bleibenben Reflerion.

Rufat. Es treten hier, im Dechanischen, Gefete im eigentlichen Sinne ein; benn Gesethe heißen Berknüpftfeyn zweier einfachen Bestimmungen, fo bag nur ihre einfache Beziehung auf einander bas gange Berhaltnis ausmacht, die beiben aber ben Schein ber Freiheit gegen einander haben muffen. Magnetismus ift bagegen bie Untrennbarfeit ber beiben Beftimmungen ichon gefest; baber nennen wir bieg nicht Gefes. In höhern Gestalten ift bas Individualisirte bas Dritte, worin bie Bestimmungen vertnupft sind; und wir haben nicht mehr Die birecten Bestimmungen 3weier, Die auf einander bezogen find. 3m Beifte find erft wieber Gefete, weil Selbftftanbige gegen einander auftreten. Die Gesete bieser Bewegung betreffen nun zweierlei: Die Gestalt ber Babn, und Die Geschwindigfeit ber Bewegung. Dieses aus bem Begriffe zu entwickeln. barum handelt es fich. Das wurde eine weitlaufige Biffenschaft abgeben; wegen ber Schwierigkeit ber Aufgabe ift bieß noch nicht vollständig geleiftet.

Keppler hatte seine Gesetze empirisch, durch Induction gefunden, nach den Bersuchen von Tycho de Brahe; aus diesen einzelnen Erscheinungen das allgemeine Gesetz herauszusinden, ist das Werk des Genie's in diesem Felde.

- 1) Covernicus nahm noch an, bie Bahn fen freisformig, aber bie Bewegung excentrisch. . In gleichen Zeiten werben aber nicht gleiche Bogen burchlaufen; folche Bewegung tann nun nicht im Rreise ftatt finden, benn fie ift gegen bie Ratur befselben. Der Rreis ift bie Curve bes Berftanbes, ber Gleichheit fest. Die Bewegung im Kreise fann nur gleichformig fen; gleichen Bogen tonnen nur gleiche Rabien entsprechen. Dies wird nicht überall angenommen; aber naber betrachtel ware bas Gegentheil eine leere Behauptung. Der Kreis bat mur Eine Conftante, Die anderen Curven zweiter Ordnung baben amei Constanten, die große und die kleine Are. Werben verschiedene Bogen in berfelben Zeit burchlaufen, so muffen fie nicht nur empirisch, sondern nach ihrer Kunction verschieden feon; b. h. die Berschiebenheit muß in ihrer Kunction selbst liegen. Beim Kreise maren solche Bogen aber in ber That nur empirisch von einander verschieden. Bu ber Function eines Bogens gehört wesentlich ber Rabius, die Beziehung bes Beripherischen zum Centrum. Sollten die Bogen verschieden seyn, so mußten es auch die Rabien fenn; und fo mare gleich ber Begriff bes Kreises aufgehoben. So wie eine Beschleunigung angenommen wird, folgt unmittelbar eine Berschiedenheit ber Rabien; Bogen und Rabius bangen schlechterbings ausammen. Die Bahn muß alfo eine Ellipse fenn, ba bie Bahn gurudfehrend ift. Gang entspricht nach ber Beobachtung auch die Ellipse nicht ber Bahn ber Maneten; es find dann andere Störumgen anzunehmen. Db nicht die Bahn noch tiefere Kunctionen hat als die Ellipse, ob fie nicht vielleicht die Eilinie ift u. f. w., ift ber späteren Aftronomie zu entscheiben aufbewahrt.
  - 2) Die Bestimmtheit des Bogens liegt hier in de

Rabien, burch bie er abgeschnitten wird; biefe brei Linien bilben ausammen ein Dreied. Ein Ganges von Bestimmtheit, beffen Momente fie find. Der Radius ift ebenso Kunction des Bogens und des andern Radius. Dieß ift festauhalten, daß in biesem Dreied die Bestimmtheit bes Gangen liegt, nicht im Bogen für fich, ale einer empirischen Große und vereinzelten Beftimmtheit, Die außerlich verglichen werben tann. Die Gine, Die . empirische Bestimmtheit ber gangen Curve, von ber ber Bogen irgend ein Theil ift, liegt im Berhältniß ihrer Uren: bie andere im Gefete ber Beranberlichkeit ber Bectoren; und insofern ber Bogen ein Theil bes Gangen ift, hat er, wie bas Dreied, seine Bestimmtheit in bem, was bie Bestimmtheit ber gangen Bahn überhaupt ausmacht. Daß eine Linie in einer nothwendigen Bestimmtheit gefaßt werbe, baju gehort, baß fie Moment eines Gangen fen. Die Große ber Linie ift nur etwas Empirisches, bas Ganze ift erft bas Dreied; hierin liegt ber Ursprung ber mathematischen Vorstellung von bem Parallelogramm ber Kräfte in ber endlichen Mechanik, wo man auch ben burchlaufenen Raum als Diagonale anfieht, die so als Theil eines Ganzen. als Kunction gesett, ber mathematischen Behandlung fabig wirb. Die Centripetalfraft ift ber Rabius, Die Centrifugalfraft Die Tangente; ber Bogen ift bie Diagonale ber Tangente und bes Radius. Das find aber nur mathematische Linien; physisch bieß gesonbert, ift eine leere Borftellung. In ber abstracten Bewegung bes Falls find die Quadrate, das Flachenhafte ber Zeit, nur Zahlbestimmungen; bas Quadrat ist nicht im raumlichen Sinne zu nehmen, weil im Fall nur eine gerade Linie durchlaufen wird. Darin besteht bas Kormelle bes Kalls; und die Conftruction bes burchlaufenen Raumes als einer Kläche in Beise eines quadratischen Raumverhältniffes, wie man ihn auch im Rall gezeichnet hat, ift baber nur eine formelle Construction. Indem hier aber die jum Quabrate fich erhebende Zeit einer Alache correspondirt, so erhalt bier bas fich felbst Broduciren

ber Zeit Realität. Der Sector ift eine Alache, Die Brobuct ift von Bogen und Rabius Bector. Die beiben Bestimmungen bes Sectors find ber burchlaufene Raum und die Entfernung vom Mittelpunkt. Die Radien, von bem Brennpunkt aus gejogen, worin ber Centralforper fich befindet, find verschieben. Derjenige von zwei gleichen Sectoren, welcher größere Rabien hat, hat einen kleineren Bogen. Beibe Sectoren follen in berfelben Zeit burchlaufen werben; also ift ber burchlaufene Raum fleiner, folglich auch die Geschwindigkeit geringer in dem Sector, welcher die größeren Rabien hat. Sier ift ber Bogen ober ber burchlaufene Raum nichts Unmittelbares mehr, sonbern zu einem Momente herabgesett, also jum Factor eines Products, burch die Beziehung auf den Radius; was im Kalle noch nicht vorhanden ift. hier aber ift bas Raumliche, mas burch bie Zeit bestimmt ift, zwei Bestimmungen ber Bahn felbst, ber burchlaufene Raum und die Entfernung vom Mittelpunkt. bestimmt bas Bange, wovon ber Bogen nur ein Moment ift. Darin liegt es, baß gleiche Sectoren gleichen Zeiten entsprechen: ber Sector ift burch bie Zeit bestimmt, b. b. ber burchlaufene Raum ift zu einem Momente herabgesett. Dieg ift, wie beim Hebel, wo die Last und die Entfernung vom Hypomochlium bie beiben Momente bes Gleichgewichts find.

3) An dem Gesete, daß die Cubi der mittlern Entsernungen verschiedener Planeten sich wie die Quadrate ihrer Umlaufszeiten verhalten, hat Reppler 27 Jahre gesucht; ein Rechnungssehler brachte ihn wieder ab, als er früher einmal schon
ganz nahe daran war, es zu sinden. Er hatte den absoluten
Glauben, Vernunst musse darin sehn; und durch diese Treue
ist er auf dieses Gesetz gesommen. Daß die Zeit um eine
Dimensson zurückbleibt, wird schon aus dem Frühern erwartet.
Indem Raum und Zeit hier zusammengebunden sind, so ist
Zedes in seiner Eigenthümlichteit geset, und ihre Größebes
stimmtheit durch ihre Qualität bestimmt.

Diese Gesethe find vom Schönften, was wir in ben Raturwiffenschaften haben, am Reinsten, Ungetrübteften von beterogenem Stoffe; es ift baber am Intereffanteften, fie zu beareifen. Diese Repplerischen Gesetze find, wie fie bargeftellt worben, in ihrer reinsten flarften Korm. Die Rewtonische Korm bes Gesetzes ift, daß die Schwere die Bewegung regire, und bag ibre Rraft fich verhalte nach bem umgekehrten Quabrat ber Entfernungen. 1 Rewton wird ber Ruhm jugeschrieben, baß et bas Gesetz ber allgemeinen Gravitation gefunden habe. Remton hat Repplers Ruhm verbunkelt, und ben größten Ruhm beffelben in ber Borftellung für fich hinweggenommen. Englander haben sich oft solche Autorität angemaßt, und die Deutschen es fich gefallen laffen. Boltaire hat die Remtonische Theorie bei ben Kranzosen in Ehren gebracht: und bas haben bann auch die Deutschen nachgesprochen. Es ift allerbinas Remtons Berbienft, daß feine Korm viel Bortheilhaftes fur Die mathematische Behandlung hat. Oft ift es Reib, wenn man ben Ruhm großer Manner schmalert; andererseits ift es aber ein Aberglaube, wenn man ihren Ruhm als ein Lettes ansieht.

Es ist eine Ungerechtigkeit gegen Rewton begangen worden, insofern unter Schwere auch im Mathematischen zweierlei verstanden wird. Erstens heißt sie nur diese eine Richtung, daß an der Oberstäche der Erde ein Stein in einer Secunde 15 Fuß fällt; was eine bloß empirische Bestimmung ist. Rewton hat vom Gesehe des Falls, den man vornehmlich der Schwere zuschreibt, eine Anwendung auf den Umlauf des Mondes gemacht, als der zu seinem Centrum gleichfalls die Erde hat. Die Größe von 15 Fuß wird so auch für den Umlauf des Mondes zu

La Place, Exposition du système du monde, T. II. p. 12. (Paris, an IV.): Newton trouva qu'en effet cette force est réciproque au quarré du rayon vecteur. Rewton sagt (Phil. nat. princ. math. I. prop. XI. sq.): Benn ein Körper sich in einer Ellipse, Spperbel ober Parabel (bie Ellipse geht aber in ben Kreis über) bewegt, so ist die Centripetallrast reciproce in duplicata ratione distantiae.

Grunde gelegt. Da der Mond sechzig Durchmeffer der Erde von der Erde entfernt ift, so wird also das Moment der Attraction in seiner Bewegung banach bestimmt. Es wird bann gefunden, daß das, was die Attractiviraft ber Erbe auf den Mond wirfe (ber Sinus versus, die Sagitta), augleich ben ganzen Umlauf bes Monbes bestimme: er falle eben fo. Das mag richtig seyn. Das ift aber junachft nur ein einzelner Kall, bie Ausbehnung bes empirischen Kalls auf ber Erbe auf ben Bon ben Blaneten ift bieß nicht gemeint, ober galte nur von ihnen im Berhaltniß zu ihren Trabanten. Das ift also ein beschränkter Bunkt. Man fagt, ben himmlischen Sorvern kommt bas Kallen au. Sie fallen aber boch nicht in bie Sonne; so giebt man ihnen noch eine andere Bewegung. welche ben Kall aufhält. Das ift febr einfach verendlicht. So schlagen Knaben mit bem Brügel einen Ball, ber fallen will. auf die Seite. Es ift uns nicht geheuer, folde Anabenverhaltniffe auf biese freie Bewegung angewendet zu sehen. aweite Bebeutung ber Schwere ift bann erft bie allgemeine Gravitation, und Remton fah in ber Schwere bas Gefet ber gangen Bewegung; er übertrug fo bie Schwere auf bas Befet ber himmelsforper, und nannte es bas Gefet ber Schwere. Diefe Verallgemeinerung bes Gefetes ber Schwere ift bas Berbienst Remtons; und es ift uns prasent in ber Bewegung, mit ber wir einen Stein fallen feben. Der Kall eines Apfels vom Baume foll Remton ju biefer Ausbehnung veranlagt haben. Rach bem Gefete bes Kalls bewegt fich ber Rorper gegen ben Mittelpunkt seiner Schwere, Die Körper haben Trieb nach ber Sonne; ihre Richtung ift aus biefem Triebe und aus ber Tangentialrichtung zusammengesett, die Diagonale ift diese baraus refultirende Richtung.

Bir glauben also hier ein Gesetz zu finden, welches zu seinen Momenten hat: 1) bas Gesetz ber Schwere als Attractivitraft, 2) bas Gesetz ber Tangentialfraft. Betrachten wir aber

bas Geset bes Umlaufe, so haben wir nur Ein Geset ber Schwere; die Centrifugalfraft ift etwas Ueberfluffiges, verschwindet also gang, obgleich die Centrivetalfraft nur bas Eine Moment senn soll. Die Conftruction ber Bewegung aus beiben Rraften zeigt fich hierburch als unnut. Das Gefet bes Einen Moments - bas, was von ber Attractivfraft gesagt wirb, ift nicht Gefet berfelben allein, sonbern zeigt fich fo als bas Gefet ber ganzen Bewegung; und bas andere Moment wird ein empirischer Coefficient. Von der Centrifugalfraft erfährt man weiter nichts. Anderwarts läßt man freilich beibe Krafte Man fagt, Die Centrifugalfraft ift ein auseinander treten. Unftoß, ben die Körper erhalten haben, sowohl ber Richtung, als ber Größe nach. Eine folche empirische Broße kann nicht Moment eines Gefetes fenn, so wenig als die 15 Ruf. man die Gesete ber Centrifugalfraft für sich bestimmen, so ergeben fich Wiberfpruche, wie immer bei folden Entgegengefesten. Einmal giebt man ihr biefelben Befete, als fur bie Centripetalfraft, bann auch wieber andere. Die größte Berwirrung herrscht, wenn man die Wirkungen beiber trennen will, wenn fie nicht mehr in Gleichgewicht find, fonbern bie Gine größer, als die andere ist, die eine wachsen soll, wenn die andere ab-3m Aphelium, fagt man, fep bie Centrifugalfraft, im Berihelium bie Centripetalfraft am ftartften. Ebenso aut könnte man aber auch bas Gegentheil fagen. Denn wenn ber Blanet in ber Rabe ber Sonne Die größte Attractivfraft hat, fo muß, ba bie Entfernung von ber Sonne wieber anfangt fich zu vermehren, auch die Centrifugalfraft jene wieber überwinden, also ihrerseits gerade am ftartsten senn. an bie Stelle ber Blöglichkeit bes Umschlagens ein allmaliges Bunehmen ber fraglichen Kraft vorausgesett, fo geht, ba vielmehr die andere Kraft als zunehmend vorausgesett wurde, ber Gegenfat verloren, ber jum Behuf bes Erflarens angenommen wurde, wenn auch bas Bunehmen ber einen als verschieden von bem ber andern (was sich gleichfalls in einigen Darstellungen sindet) angenommen wird. Mit diesem Spiel, wie jede immer wieder die andere überwiegen soll, verwirrt man sich: ebenso in der Medicin, wenn Irritabilität und Sensibilität in umgekehrtem Berhältnisse seyn sollen. Diese ganze Form der Reslexion ist somit zu verwersen.

Die Erfahrung, daß, weil der Pendel unter dem Aequator langsamer schwingt, als in höheren Breiten, er fürzer gemacht werden muß, damit die Schwingungen schneller seyen, führt man auf den stärkeren Schwung der Centrisugalkraft zurück, indem die Aequatorialgegend in derselben Zeit einen größeren Kreis, als der Pol beschreibe, also die Schwungkraft die Kraft der Schwere des Pendels, womit er fällt, verhindere. Ebensogut und wahrhafter kann man das Gegentheil sagen. Langssamer schwingen, heißt: die Richtung nach der Verticale oder nach der Ruhe ist hier stärker, also schwächt sie die Bewegung hier überhaupt; diese ist Abirren von der Richtung der Schwere, also ist hier die Schwere vielmehr vergrößert. So geht es mit solchen Gegensähen.

Remton batte nicht zuerft ben Gebanken, bag bie Planeten in immanenter Begiehung zur Sonne fteben; sondern Reppler hatte ihn auch schon. Es ist also absurd, bieses, daß sie angezogen werben, für einen neuen Bebanten Remtons anzuschen. Dhnehin ift "Anziehen" ein ungeeigneter Ausbrud; fie treiben fich vielmehr felbst babin. Alles kommt auf ben Beweis an, baß die Bahn elliptisch sen; bieses hat aber Newton nicht bewiesen, und boch ift es ber Rerv bes Repplerischen Gesetzes. La Blace (Exposition du système du monde, T. II. p. 12 bis 13.) giebt ju: "Die Analysis bes Unendlichen, welche vermoge ihrer Allgemeinheit Alles umfaßt, was aus einem gegebenen Gesethergeleitet werben fann, zeigt uns, bag nicht bloß bie Ellipse, sonbern jeber Regelschnitt, vermöge ber Rraft, welche die Planeten in ihren Bahnen erhalt, beschrieben wer-Encottopabie. IL Thi, 2. Muff. 8

ben fonne." Aus diesem wesentlichen Umftand zeigt fich bas pollfommen Ungenügende bes Newtonischen Beweises. Im geometrischen Beweise gebraucht Newton bas unendlich Rleine; biefer Beweis ift nicht ftreng, weßhalb ihn die jegige Analyfis auch fallen läßt. Rewton, ftatt bie Befete Repplere ju beweisen, hat also vielmehr bas Gegentheil gethan; man wollte einen Grund für die Sache haben, und begnügte fich mit einem Die Vorstellung vom unendlich Kleinen imponirt schlechten. hier in diesem Beweife, ber barauf beruht, bag Remton im unenblich Kleinen alle Dreiede gleich fest. Aber Sinus und Cofinus find umgleich; fagt man nun, Beibe, als unendlich fleine Quanta gefest, find einander gleich, fo kann man mit einem folden Sate Alles machen. Bei Nacht find alle Rube schwarz. Das Quantum foll verschwinden; macht man aber auch bas Qualitative babei zu nichte, so fann man Alles beweisen. Auf solchem Sate beruht nun ber Remtonifche Beweis; und beghalb ist er vollkommen schlecht. Die Analvsis leitet bann aus ber Ellipse bie beiben anderen Gesetze ab; bieses hat sie allerdings geleiftet, auf eine Weife, wie es Remton nicht gethan: sondern dieß ift spater, aber gerade bas erfte Geset ift nicht bewiesen. Im Newtonischen Gesetze ift bie Schwere. als nach ber Entfernung geringer, nur Geschwindigkeit, wir ber bie Korper fich bewegen. Diese mathematische Bestimmung S hat Newton herausgehoben, indem er bie Kepplerischen Gefete so gewendet hat, daß die Schwere herauskommt; fie lieat aber schon in ben Repplerischen Besehen. Das ift, wie wenn wir die Definition bes Rreifes haben: a2 == x2 + y2, ale bas Berhaltnis ber unveranderlichen Spootenuse (bes Rabius) ju ben beiben Ratheten, bie veranderlich find (Absciffe ober Cofinus. Orbinate ober Sinus). Will ich nun aus biefer Formel & B. bie Abfeiffe herleiten, fo fage ich: x = a - y = , = (a + y). (a-y); ober bie Orbinate:  $y^2=a^2-x^2$ , =(a+x). (a-x)

Aus der ursprünglichen Function der Curve finde ich so alle

übrigen Bestimmungen. So sollen wir auch A als Schwere finden, also nur die Repplerische Formel so ftellen, bag biefe Bestimmung bervortritt. Dieg läßt sich aus jedem ber Repp. lerischen Gefete bewertstelligen, aus bem Gefete ber Ellipsen. bann aus ber Broportionalitat ber Zeiten und ber Sectoren, am einfachften und unmittelbarften aus bem britten. Gefet hat biese Formel:  $\frac{A^3}{T^2} = \frac{a^3}{t^2}$ . Wir wollen nun baraus S ziehen. Sift ber burchlaufene Raum, als Theil ber Bahn: A ift bie Entfernung; Beibe laffen fich aber verwechseln und gelten für einander, weil Entfernung (Durchmeffer), und Bahn. ale conftante Function ber Entfernung im Berhältniß fteben. Ift nämlich ber Diameter bestimmt, so weiß ich auch ben Umfreis, und umgefehrt; benn es ift Gine Bestimmtheit. Schreibe ich nun jene Formel:  $\frac{A^2.A}{T^2} = \frac{a^2.a}{t^2}$ , b. i.  $A^2.\frac{A}{T^2} = a^3.\frac{a}{t^2}$ hebe ich die Schwere  $\left(\frac{A}{T^2}\right)$  heraus, und sete G ftatt  $\frac{A}{T^2}$ , und g ftatt # (bie verschiedenen Gravitationen); so habe ich: A2. G=a2. g. Wenn ich nun dieses in eine Proportion bringe, so habe ich: A2: a2 = g: G; und bieß ift bas Rewtonische Geset. Wir haben bisher in ber himmlischen Bewegung zwei Korper gehabt. Der Eine, ber Centralforper, hatte, als Subjectivität und Anundfürsichbestimmtseyn bes Orts, sein Centrum abfolut in sich. Das andere Moment ift die Objectivität gegen bieß Anunbfürsichbestimmtfebn: Die besonderen Rorper, Die wie fie ein Centrum in fich, so auch in einem andern haben. Inbem fie nicht mehr ber Körper find, ber bas abstracte Moment

ber Subjectivität ausbrudt, so ift ihr Ort zwar bestimmt, fie find außer jenem; ihr Ort ift aber nicht absolut bestimmt, son-

bern die Bestimmtheit des Orts ift unbestimmt. Die verschiebenen Möglichkeiten bringt ber Korper zu Stanbe, indem er fich in ber Curve bewegt. Jeber Ort ber Curve ift nämlich bem Rörper gleichgultig; und bieß stellt er eben fo bar, baß er fich in berfelben um ben Centralforper bewegt. In biefem erften Berhältniß ift die Schwere noch nicht zur Totalitat bes Beariffs entfaltet; baju gehört, bag bie Besonberung in viele Rorver, zu ber- jene Subjectivität bes Centrums fich objectivirt, weiter in sich bestimmt werbe. Zuerft haben wir ben absoluten Centralforper, bann unselbstftanbige Rorper ohne Centrum in fich, bann relative Centralforper; erft mit biefen brei Arten von Rörpern ift bas Bange bes Spftems ber Schwere geschloffen. So fagt man: Um zu unterscheiben, welcher von zwei Rorpern fich bewege, muß man brei haben; wie wenn wir in einem Schiffe find, und bas Ufer an uns vorbeifliegt. Durch die Mehrheit ber Blaneten konnte icon Bestimmtheit vorhanden fenn; aber biese Mehrheit ift eine bloße Mehrheit, nicht eine unterschiedene Bestimmtheit. Db die Sonne oder die Erde fich bewegt, ift für ben Begriff all eine, wenn nur diese zwei find. Tycho be Brahe brachte baher heraus, die Sonne gehe um Die Erbe, die Planeten um die Sonne; dieß geht ebensogut, nur baß es für die Berechnungen schwieriger ift. Copernicus fand bas Rechte; wenn bie Aftronomie bafür bie Grunde angab. es fen murbiger, bag bie Erbe fich um bie Sonne, als bie größere. bewege, so sagt bas gar nichts. Bringt man auch bie Daffe berein. fo fragt es sich, ob bas Größere auch eine eben folche specifische Dichtigkeit habe. Das Geset ber Bewegung bleibt bie hauptsache. Der Centralforper ftellt bie abstracte rotato. rische Bewegung bar; die besonderen Körper haben die bloke Bewegung um ein Centrum ohne felbftfandige rotatorifche Bewegung; die britte Beise im Spftem ber freien Bewegung ift nun die Bewegung um ein Centrum zugleich mit bavon unabbangiger, rotatorifder Bewegung.

- 1) Das Centrum foll ein Bunft fenn; es ift aber. inbem es Körper ift, jugleich ausgebehnt, b. i. bestehend aus Suchen-Diese unselbstständige Materie, welche ber Centralforper an ihm felbst hat, forbert, bag er um fich felbst rotire. Denn Die unselbitftandigen Bunfte, jugleich vom Centrum entfernt gehalten, haben keinen fich auf fich beziehenden, b. i. festbestimmten Ort. - fie find nur fallende Materie, und fo nur nach Einer Richtung bestimmt. Die übrige Bestimmtheit fehlt; jeber Bunft muß also alle Orte einnehmen, die er einnehmen fann. Ununbfürsichbestimmtseyn ift nur bas Centrum, bas übrige Außereinander ift gleichgultig; benn es ift hierbei nur die Entfernung bes Orts bestimmt, nicht ber Ort selbst. Diese Zufalligfeit ber Bestimmung tommt bann fo zu Eriftenz, bag bie Daterie ihren Ort veranbert; und bieg brudt fich burch In-fich-Rotiren ber Sonne um ihren Mittelpunft herum que. Diese Sphare also ift die unmittelbare Maffe als Einheit ber Rube und Bewegung; ober fie ift fich auf fich felbst beziehende Bewegung. Die achsenbrebenbe Bewegung ift feine Ortoveranderung; benn alle Buntte behalten benselben Ort gegen einander. Das Ganze ift somit ruhende Bewegung. Damit bie Bewegung wirklich ware, mußte die Achse nicht gegen die Daffe gleichgultig feyn: fie mußte nicht ruhen, während biefe fich bewegt. Der Unterschied ber Rube von bem, mas hier Bemeaung ift, ift fein realer Unterschied, fein Unterschied ber Maffe: bas Ruhende ift feine Maffe, sondern eine Linie; und bas Bewegte unterscheidet fich nicht durch die Maffen, sondern allein burch bie Orte.
- 2) Die unselbstständigen Körper, die zugleich eine scheinbar freie Eristenz haben, nicht zusammenhangende Theile ber Ausbehnung eines mit einem Centrum begabten Körpers ausmachen, sondern sich von ihm entfernt halten, haben auch Rotation, aber nicht um sich selbst; denn sie haben tein Centrum in ihnen. Sie rotiren also um einen Mittelpunkt, der

einem andern Körperindivibuum gehort, von bem fie ausgesto-Ihr Ort ist überhaupt biefer ober jener; und biefe Bufalligfeit bes beftimmten Orts bruden fie auch burch Rotation aus. Aber ihre Bewegung ift eine trage und ftarre Bewegung um den Centralförper, indem sie immer in derselben Ortsbestimmung gegen benfelben bleiben, wie es g. B. mit bem Mond im Berhältniß zur Erbe ift. Irgend ein Ort A im peripherischen Körper bleibt immer in ber geraben Linie bes absoluten und relativen Centrums; und jeder andere Punkt B u. s. w. behalt seinen bestimmten Winkel bei. So bewegt fich ber unfelbstiftandige Körper nur überhaupt als Maffe um ben Centralforper, nicht als fich auf sich beziehender individueller Rörper. Die unselbstständigen himmlischen Körper bilben Die Seite ber Besonderheit; barin liegt, daß fie als eine Berschiebenheit in fich zerfallen, ba in ber Natur bie Besonberheit als 3meiheit, nicht, wie im Beifte, als Eins eriftirt. Die geboppelte unselbstständige Körperweise betrachten wir hier nur nach bem Unterschiede ber Bewegung, und wir haben in biefer Rudficht bie zwei Seiten ber Bewegung:

a) Zunächst ist das Moment gesetzt, daß die ruhende Bewegung diese unruhige Bewegung wird, eine Sphäre der Ausschweisung oder das Hinausstreben aus ihrem unmittelbaren Daseyn in ein Zenseits ihrer selbst. Dieß Moment des Außersichseyns ist selbst Moment der Substanz, als eine Masse und Sphäre; denn jedes Moment erhält hier eigenes Daseyn, oder es hat die Realität des Ganzen, welches Sphäre ist, an ihm. Diese zweite, die kometariche Sphäre, druckt diesen Wirbel aus, das beständige Aus-dem-Sprunge-Stehen, sich auszulösen und sich ins Unendliche oder Leere zu zerstreuen. Es ist hierbei theils noch die körperliche Gestalt zu vergessen, theils alles dieß Borstellen von den Kometen und den himmlischen Körpern überhaupt, welches eben weiß, daß sie da sind, weil sie gesehen werden, und nur an die Zusälligkeit derselben denkt. Nach ihm

könnten die Kometen auch nicht da sepn; es kann ihm sogar lacherlich vorkommen, fie ale nothwendig zu erkennen, ihren Begriff zu faffen. — gewohnt, bergleichen eben als ein Jenseits au betrachten, bas und, und bamit bem Beariffe ichlechthin ferne liege. Ueberhaupt gehören babin alle Borftellungen von bem, was man "Erflaren ber Entftehung" nennt: ob bie Rometen aus der Sonne ausgeworfen werden, atmosphärische Dunfte sepen und bergleichen. Solches Erklaren will zwar sagen, was fie sind: geht aber bie Sauvtsache, bie Rothwendigkeit, nur vorbei; diese Rothwendigfeit ift eben ber Begriff. Es ift hier auch nicht barum zu thun, Erscheinungen aufzugreifen, und ihnen ein Bebankenfarbeben anzuhängen. Die tometarische Sphare broht, ber allgemeinen fich auf fich beziehenden Ordnung zu entfliehen und ihre Einheit zu verlieren; fie ift die formale Kreiheit, welche ihre Substanz außer ihr hat, bas Treiben in die Bukunft. Insofern fie aber nothwendiges Moment bes Bangen ift, entflieht fie biefem Gangen nicht, und bleibt innerhalb der ersten Sphare eingeschlossen. Indessen ift es unbeftimmt, ob solche Spharen als einzelne fich auflosen und anbere einzelne ins Dasenn treten, ober ob fie als Bewegungen, bie ihre Ruhe außer ihnen in ber erften Sphare haben, fich immer um biese bewegen. Beibes gehört ber Billführ ber Ratur an; und biese Eintheilung ober bieser ftufenweise Uebergang von ber Bestimmtheit biefer Sphare in eine andere ift jum finnlichen Daseyn zu rechnen. Das Ertrem bes Ausschweifens selbst besteht aber nothwendig barin, sich einmal ber Subjectivität bes Centralkörpers unendlich ju nähern, und bann ber Repulfion au meichen.

b) Aber diese Unruhe ist eben das Moment des Wirbels, der seinem Mittelpunkt zugeht; das Uebergehen ist nicht nur der reine Wandel, sondern dieß Andersseyn ist an ihm selbst unmittelbar das Gegentheil seiner selbst. Der Gegensat ist das Gedoppelte, das unmittelbare Andersseyn, und das Ausstehen

bieses Anderdseyns selbst. Aber es ift der Gegensat nicht als solcher, nicht die reine Unrube, sondern er, wie er seinen Dittelpunft, seine Rube sucht: Die aufgehobene Bufunft, Die Bergangenheit als Moment, aber die, ihrem Begriffe, jedoch noch nicht ihrem Dasenn nach, Aufgehobensenn bes Gegensages ift. Dieg ift bie lunarische Sphare, bie nicht bas Ausschweifen vom unmittelbaren Daseyn, bas Herfommen aus biesem ift, sondern die Beziehung auf das Gewordene, oder auf das Fürfichseyn, bas Selbst. Die tometarische Sphare ift baber nur auf die unmittelbare achsendrehende bezogen, die lunarische das gegen auf ben neuen in sich reflectirten Mittelpunft, ben Bla-Lettere hat also ihr Ununbfürsichseyn auch noch nicht in ihr felbst, ift nicht achsendrehend für fich; sondern ihre Achse ift ein ihr Anderes, aber nicht jene erfte. Die limarische Sphare ift, ale fevenbe Bewegung vorgestellt, nur bienenb und ftrenge von Einem Mittelpunkt regiert. Das Ausschweifenbe ift aber ebenso unselbstftandig; bas Eine ift abstractes Gehorchen, Sich-Richten nach einem Andern: das Andere ift vermeinte Freiheit. Das Kometarische ift bie Erentricität, vom abstracten Bangen regiert : bas Lunarische, bie ruhige Tragheit.

3) Endlich die Sphäre, welche an und für sich ift, die planetarische, ist Beziehung auf sich und auf Anderes; sie ist achsendrehende Bewegung ebensosehr, als ihren Mittelpunkt außer sich habende. Der Planet hat also auch sein Centrum in sich selbst, aber dieses ist nur ein relatives; er hat nicht sein absolutes Centrum in sich, er ist mithin auch unselbstständig. Der Planet hat beide Bestimmungen an ihm, und stellt beide als Orsveränderung dar. Als selbstständig beweist er sich nur so, daß seine Theile selbst den Ort verändern in Hinsicht auf die Lage, die sie zur geraden Linie haben, welche das absolute und relative Centrum verbindet; dieses begründet die rotatorische Bewegung der Planeten. Die Achse der Bahn bringt dadurch, daß sie sich bewegt, die Präcession der Rachtgleichen hervor.

(Eben so hat die Weltachse eine Rotation, und ihre Bole beschreiben eine Ellipse.) Der Manet ift, als bas Dritte, ber Schluß, mit bem wir bas Gange haben; Diese Bierheit ber Himmeleforver bilbet bas vollendete Spftem ber vernünftigen Rorverlichfeit. Das gehört zu einem Sommenspftem, und ift die entwickelte Disjunction des Begriffs; diese Bier stellen dar am himmel außer einander die Momente bes Begriffs. fann sonderbar scheinen, die Kometen ba hinein paffen zu wol len; aber was vorhanden ift, muß nothwendig im Begriffe ge-Die Unterschiede find hier noch gang frei aushalten sepn. einander geworfen. Die solarische, planetarische, lunarische, kometarische Ratur, werben wir burch alle folgenden Stufen ber Natur verfolgen; die Vertiefung ber Natur ift nur die forts schreitende Umbildung bieser Bier. Weil die planetarische Natur die Totalität, die Einheit der Gegensätze ift, mahrend die anberen, als beren unorganische Natur, nur ihre vereinzelten Demente barftellen, so ift fie bie vollkommenfte, auch schon in Rudficht ber Bewegung, die bier allein in Betracht kommt. Rur auf bem Blaneten ift baber Lebendigkeit. Die alten Bolker haben bie Sonne angebetet, und hoher geset; wir thun es auch, wenn wir die Abstraction bes Berstandes als bas Bochte sepen, und so g. B. Gott als bas hochfte Wesen bestimmen.

Diese Totalität ist ber Grund, und die allgemeine Substanz, von welcher das Folgende getragen wird. Alles ist diese Totalität der Bewegung, aber zurückgetreten unter ein höheres Insichseyn, oder, was dasselbe ist, zu höherem Insichseyn realisitt. Es hat sie an ihm; aber sie bleibt ebenso gleichgültig und verschieden zurück, als ein besonderes Daseyn, als eine Geschichte, oder als der Ursprung, gegen den das Fürsichseyn gestehrt ist, um eben für sich zu seyn. Es lebt also in diesem Elemente, befreit sich aber ebenso von ihm, da dieses nur in geschwächten Zügen darin vorhanden ist. Das Irdische und noch mehr das Organische und sich selbst Bewuste ist der Bes

wegung ber absoluten Materie entgangen, aber bleibt in Sompathie mit ihr, und lebt barin, als in seinem innern Elemente, Der Wechsel ber Jahres- und Tages-Zeiten, ber Uebergang von Wachen in Schlaf ift biefes Leben ber Erbe im Or ganischen. Jebes ift selbst eine Sphare bes Außersichgebens und bes Burudfehrens in feinen Mittelpunft, b. f. in feine Rraft; alles mannigfaltige Bewußtseyn in fich jusammenfaffenb, bat es baffelbe unterjocht. Die Nacht ist bas Regative, worin Alles jurudgekommen, woran bas Organische also seine Kraft hat, und befräftigt wieder in die erwachende Bielheit bes Daseyns tritt. So hat Jebes die allgemeine Sphare an ihm, ift eine veriodische in sich zurucktommende Sphare, welche die allgemeine auf die Beise feiner bestimmten Individualität ausbrudt: Die Magnetnadel an den Verioden ihrer herüber- und hinübergebenben Abweichung; ber Mensch schon baburch, daß er, nach Kourcron's Beobachtimgen eine viertägige Beriode ber Ab- und Aunahme hat, brei Tage zunimmt, und durch ben vierten fich wieber auf ben vorigen Buntt jurudbringt, - ebenfo auch im veriodischen Berlauf ber Krankheiten. Die entwickeltere Totalität ber Sphare ift überhaupt in bem Rreislaufe bes Blufts, bas eine andere Zeit hat, als die Sphare des Athmens, und brittens in ber periftaltischen Bewegung. Aber bie hobere Ratur bes Phyfischen überhaupt unterbrudt ben eigenthumlichen Ausbrud ber Freiheit ber Sphare: und um die allgemeine Bewegung zu ftudiren, muß man sich nicht an diese Keinlichen Erscheinungen, sondern an ihre Freiheit halten; an der Individualitat ift fie nur ein Inneres, b. h. ein Gemeintes, nicht in ihrem freien Daseyn.

Die Darstellung bes Sonnenspstems ist burch bas Gefagte noch nicht erschöpft; Bestimmungen, die Folgen sind, können noch hinzukommen, wiewohl die Grundbestimmungen angeführt worden. Uns könnte noch interessiren bas Verhältniß der Planeten Bahnen zu einander, ihre Reigungen gegen einander,

und ebenso die Reigungen ber Kometen und Trabanten gegen fie. Die Planeten Bahnen find nicht in Giner ebenen Rlache. und noch mehr burchschneiben bie Cometen-Bahnen unter fehr verschiedenen Winkeln die Blaneten-Bahnen. Diese geben nicht über bie Efliptif hinaus, verandern aber ihre Wintel gegen einander: Die Knoten haben eine Sacular-Bewegung. Dieses au entwideln, ift bas Schwierigere; so weit find wir noch nicht Dann mußte man bie Abftanbe ber Blaneten betrachten, mab. rend uns hier nur ber Planet überhaupt anging; für bie Reibe berselben im Verhaltniß ihrer Abstande will man aber ein Geset haben, was indessen noch nicht gefunden ift. Die Aftronomen verachten im Sanzen ein foldes Gefet, und wollen nichts bamit ju thum haben; es ift aber eine nothwendige Frage. Reppler hat so 3. B. die Zahlen in Blato's Timaus wieber vorgenommen. Bas fich für jest barüber fagen läßt, ware etwa Kolgenbes: Mercurs, bes erften Blaneten, Entfernung fen a, fo ift bie Bahn ber Benus a+b, die Bahn ber Erbe a+2b, bie bes Mars a+3b. Das fieht man allerdings. baß biefe vier erften Planeten Ein Ganges, wenn man fo will. Ein Syftem aufammen ausmachen, wie bie vier Rorper bes Sonnenspftems, und daß nachher eine andere Ordnung anfängt. fomobl in ben Rablen, als in ber physicalischen Beschaffenbeit. Diese Bier geben auf gleichformige Beise; und es ift mertwürdig, daß es Bier sind, die fo homogener Ratur sind. Erbe allein von ihnen hat einen Trabanten, ift baher ber volls. kommenfte Blanet. Indem von Mars bis Jupiter ploglich ein großer Sprung ift, so hatte man a+4b nicht, bis man in neuern Zeiten die vier fleineren Maneten entbedte, Befta, Juno, Ceres und Ballas, die dann diese Lude ausfüllen und eine neue Gruppen bilben. Hier ift die Ginheit des Blaneten in eine Menge Afteroiden zersprungen, die alle ungefähr Eine Bahn haben; an Diefer funften Stelle ift bie Berfplitterung, bas Außereinander überwiegenb. Dann folgt die britte Gruppe.

Jupiter mit seinen vielen Trabanten ist a + 5b u. s. w. Dieß trifft nur ungefähr zu; das Vernünstige ist hierin noch nicht zu erkennen. Diese große Masse von Trabanten ist auch eine andere Beise, als in den vier ersten Planeten. Dann kommt Saturn mit seinen Ringen und sieden Trabanten, und der Uranus, den Herschel fand, mit einer Menge von Trabanten, die erst wenige Menschen gesehen haben. Das ist so ein Ansfang in Ansehung der nähern Bestimmung des Verhältnisses der Planeten. Daß das Geset auf diese Weise wird gesunden werden, kann man leicht einsehen.

Die Philosophie hat vom Begriffe auszugehen; und wenn fie auch wenig aufstellt, so muß man damit zufrieden febn. Es ift eine Berirrung ber Raturphilosophie, baß fie allen Erscheinungen will Face machen; bas geschieht fo in ben endlichen Wiffenschaften, wo Alles auf die allgemeinen Gebanken (Die Spothesen) jurudgeführt werben will. Das Empirische ift hier allein die Beglaubigung ber Spothese; also muß Alles erklart seyn. Bas aber burch ben Begriff erkannt ift, ift fur fich flar und steht fest; und die Philosophie braucht feine Unrube barüber zu haben, wenn auch noch nicht alle Phanomene erklart find. 3ch habe also bier nur diese Anfange ber vernunftigen Betrachtung im Begreifen ber mathematisch-mechanis fchen Naturgesete, als bieses freien Reiches ber Maage, niebergelegt. Manner vom Fach reflectiren nicht barauf. Aber es wird eine Zeit kommen, wo man für biefe Wiffenschaft nach bem Bernunftbegriffe verlangen wirb!

#### **s.** 271.

Die Substanz ber Materie, die Schwere, zur Totalität ber Form entwickelt, hat bas Außersichseyn ber Materie nicht mehr außer ihr. Die Form erscheint zunächst nach ihren Unterschieben in den ibealen Bestimmungen des Raums, der Zeit und der Bewegung, und nach ihrem Fürsichseyn als ein außerthalb der außer sich seyenden Materie bestimmtes Centrum:

aber in der entwidelten Totalität ist dieß Außereinander als ein schlechthin von ihr bestimmtes gesett, und die Materie ist nichts außerhalb dieses ihres Außereinanderseyns. Die Form ist auf diese Weise materialisirt. Umgekehrt betrachtet hat die Materie, in dieser Regation ihres Außersichseyns in der Totalität, das vorher nur gesuchte Centrum, ihr Selbst, die Formbestimmtheit an ihr selber erhalten. Ihr abstractes dumpses In-sich-seyn, als schwer überhaupt, ist zur Form entschlossen: sie ist qualificirte Materie; — Physik.

Rufat. Go haben mir ben erften Theil beschloffen; bie Mechanif macht fo ein Ganzes für sich aus. Cartefius hat vom Standpunkt ber Mechanif, als bem Ersten angefangen, indem er fagte: "Gebt mir Materie und Bewegung, und ich will die Welt conftruiren." Wie ungenügend ber mechanische Standpunkt auch ift, so ift barum die Broge bee Carte fianischen Geistes nicht zu verkennen. Die Körver sind in ber Bewegung nur als Punkte; was die Schwere beterminirt, find nur räumliche Beziehungen von Bunkten auf einander. Einheit ber Materie ift nur Einheit bes Orts, ben fie sucht, nicht concretes Eins, Selbft. Das ift die Natur Diefer Sphare; Diefe Aeußerlichkeit bes Bestimmtseyns macht die eigenthumliche Bestimmtheit ber Materie aus. Die Materie ift schwer, für fich sepend, Suchen bes Insichseyns; ber Bunkt bieser Unendlichkeit ift nur ein Ort, und barum ift bas Fürsichseyn noch nicht real. Die Totalität bes Kürsichseyns ift nur im Gangen bes Sonnenspftems gesett; mas bas Sonnenspftem im Bangen ift, foll die Materie nun im Einzelnen seyn. Das Ganze ber Form im Sonnenspftem ift ber Begriff ber Materie überhaupt; bas Außerfichseyn foll nun aber in jeber bestimmten Erifteng ber gange entwickelte Begriff feyn. Die Materie foll in ihrem gangen Dasevn für fich sevn, b. h. fie findet ihre Einheit; bas ift das für fich sevende Kürsichseyn. Dber: das Sonnenspftem, als sich bewegend, ist das Aufheben des bloß ideellen Kürsichseyns, der bloßen Raumlichkeit der Bestimmung, — des Richtfürsichseyns. Im Begriff ist die Regation des Orts nicht wieder nur Bestimmen des Orts; sondern die Regation des Richtfürsichseyns ist Regation der Regation, Afsirmation, und so
fommt reales Fürsichseyn hervor. Das ist die abstract logische Bestimmung des Uebergangs. Das reale Fürsichseyn ist
eden Totalität der Entwickelung des Fürsichseyns; und dieß
fann auch ausgedrückt werden als Freiwerden der Form in der
Materie. Die Formbestimmungen, die das Sonnensystem ausmachen, sind die Bestimmungen der Materie selbst; und diese
Bestimmungen machen das Seyn der Materie aus. Die Bestimmung und das Seyn ist so wesentlich identisch, das ist aber
die Natur des Qualitativen; denn wird hier die Bestimmung
weggenommen, so geht auch das Seyn unter. Dieses ist der
Uebergang der Mechanis in die Physist.

# 3meiter Abschnitt.

# 知ic 和hpfik.

#### S. 272.

Die Materie hat In bividualität, insofern sie das Fürsichsseyn so in ihr selbst hat, daß es in ihr entwickelt und sie das mit an ihr selbst bestimmt ist. Die Materie entreist auf diese Weise sich der Schwere, manifestirt sich, sich an ihr selbst bestimmend, und bestimmt durch die ihr immanente Form das Räumliche aus sich der Schwere gegenüber, welcher vorher, als einem gegen die Materie andern und von ihr nur gesuchten Gentrum, dieses Bestimmen zusam.

Bufas. Die Rorper fommen jest unter bie Dacht ber Individualität. Das Folgende ift die Reduction ber freien Körper unter die Macht bes individuellen Einheitspunfts, welder bieselben verbaut. Die Schwere, als in fich sevendes 200 fen ber Materie, nur innere 3bentitat, geht, ba ihr Begriff Die wesentliche Aeußerlichkeit ift, in die Manifestation des Besens über; als solche ift fie die Totalität ber Reflexionsbestimmungen, aber dieselbe auseinander geworfen: fo daß jede als eine besonders qualificirte Materie erscheint, welche, als noch nicht zur Einzelnheit bestimmt, gestaltloses Element ift. Diese materialistrten Formbestimmungen haben wir in boppelter Beise, einmal als unmittelbare, und bann als gesetzte. Im Sonnenfoftem erscheinen fie unmittelbar, bann erifitren fie als wefentlich gesette: wie bie Eltern als Eltern bas Unmittelbare find, zweitens aber auch Rinder, Erzeugtes. Go eriftirt bas Licht einmal als Sonne, bann als hervorgehend ans außerlichen Bebingungen. Das erste Licht ist an sich, im Begriffe erzeugt; bieses muß auch geseht werden, und dies Dasenn unterscheidet sich bann als besondere Weise der Eristenz.

### **s**. 273.

Die Physik hat zu ihrem Inhalte: erstens die allsgemeine Individualität, die unmittelbaren freien physischen Qualitäten; zweitens die besondere Insdividualität, Beziehung der Form als physischer Bestimmung auf die Schwere und Bestimmung der Schwere durch sie; drittens die totale freie Indipolität.

Jufas. Dieser Theil ist der schwierigste in der Ratur; benn er enthält die endliche Körperlichkeit. Das Differente hat immer die meiste Schwierigkeit, weil der Begriff nicht mehr auf unmittelbare Weise, wie im ersten Theil vorhanden ist, noch sich, wie im dritten, als real zeigt. Hier ist der Begriff verborgen; er zeigt sich nur als das verknüpsende Band der Rothwendigkeit, während das Erscheinende begrifflos ist. Zuerst sind die Formunterschiede beziehungslos und selbstständig gegen einander; das Zweite ist die Individualität in der Differenz, im Gegensate; erst das Dritte ist die Individualität als die Herrin über die Formunterschiede.

## Erftes Rapitel.

Physit.

ber allgemeinen Individualität.

## **s.** 274.

Die physischen Qualitäten sind: erstens, als unmittels bar, außer einander in selbstständiger Weise als die nun physisch bestimmten himmlischen Körper; zweitens, als bezogen auf die individuelle Einheit ihrer Totalität, die physischen Elemente; drittens, als der Proces, der das Individuum derselben hervorbringt, der meteorologische Proces.

#### A.

# - Die freien physischen Körper.

Rufat. Die Bestimmungen bes Begriffs erhalten jest Materialität; bas Kursichseyn ber Materie findet ihren Ginheitspunkt, und indem fie fo fürsichsevendes Kürsichseyn, und bas Uebergeben ber Bestimmungen, bas Schwinden berfelben in einander selbst geschwunden ift, so treten wir logisch in die Sphare bes Wesens. Dieses ift Rudfehr ju sich selbst in seinem Anbern, Scheinen ber Bestimmungen in einander, Die, fo in sich reflectirt, fich jest als Kormen entwickeln. Diese Kormen find: Ibentitat, Berichiebenheit, Gegenfan, Grund. Die Materie nämlich geht aus ihrer ersten Unmittelbarkeit beraus, wo Raum und Zeit. Bewegung und Materie in einander übergingen, bis bie Materie endlich in ber freien Mechanif bie Bestimmungen zu ihren eigenen werben ließ, und somit aufzeigt, fich burch fich felbst zu vermitteln und zu bestimmen. Der Stoß ift ihr fein außerlicher mehr, sondern ihr Unterscheiben ift ihr immanenter innerlicher Stoß; sie unterscheibet und bestimmt sich an ihr felbft, ift Reflexion in fic. Ihre Bestimmungen find materiell, und sprechen bie Ratur bes Materiellen aus; fie manifestirt in ihnen sich selbst, benn sie ist nur diese Bestimmungen. Es sind materielle Qualitaten, die jur Substanz ber Materie gehören; was die Materie ift, ift sie nur burch ihre Qualitäten. In der erften Sphare find die Bestimmungen noch von ber Substanz geschieben, fie find nicht materielle Bestimmungen; sondern die Substanz ift als solche noch in sich verschloffen, unmanifestirt, woher fie auch nur ein Suchen ihrer Einheit war.

## 1. Das Licht. 8. 275.

Die erste qualificirte Materie ist die Materie als reine 3 bentität mit sich, als Einheit der Reflexion : in : sich; Encytopable II. Ibl. 2. Aug.

somit ist sie nur die erste, selbst noch abstracte Manifestation. In der Natur dasepend, ist sie die Beziehung auf sich als selbstständig gegen die anderen Bestimmungen der Totalität. Dieß eristirende allgemeine Selbst der Materie ist das Licht: als Individualität, der Stern; und derselbe als Moment einer Totalität, die Sonne.

Rufas. Das Erfte ift nun bie apriorische Begriffebestimmung bee Lichte; bas 3weite ift, bag wir gu bieser Begriffsbestimmung bie Urt und Beise beffelben in unferer Borftellung aufsuchen. Die Materie, als die unmittelbare. in sich zurudgefehrte, freie selbftfandige Bewegung, ift einfache, fich selbst gleiche Gebiegenheit. Indem die Bewegung in fic zurudgegangen ift, fo hat die himmlische Sphare ihr felbit-Randiges ideales Leben in fich vollendet und beschloffen; das volltommene Insichsenn ist eben ihre Gebiegenheit. Als basevend ift fie in fich; b. h. dieß Insichsenn ber Totalität ift felbst ba. Sie hat bas Moment, für ein Anberes ju fenn, an ihr; bas. welches für fich ift, ift bie Rraft ihres Mittelpunftes ober ihre Berschloffenheit in fich. Aber biefe einfache Kraft ift selbft ba; was nur innerlich ift, ift ebenso fehr außerlich: benn es ift bas Andere dieses Dasevenden. Die Materie, als unmittelbare reine Totalitat, tritt fo in ben Gegenfat beffen, mas fie in fich, und was fie für Anderes ober als Dafenn ift; benn ihr Dafenn hat ihr Insichsenn noch nicht an ihm. Die Materie, wie fie erkannt worden als diese Unruhe des Wirbels ber fich auf fic beziehenden Bewegung und als die Rudfehr jum Anundfursichsenenden, und bieß Insichsenn, welches ba ift gegen bas Dasenn, ist das Licht. Es ift die in sich verschlossene Totalität ber Materie, nur als reine Kraft, bas fich in fich haltende intensive Leben, die in sich gegangene himmlische Sphare, beren Birbel eben biese unmittelbare Entgegensetzung ber Richtungen ber sich auf sich beziehenden Bewegung ift, worin, in bem Beraus, und Sineinftromen, aller Unterschied fich verloscht; es

ift, als basevende Ibentitat, reine Linie, die fich nur auf fich felbit bezieht. Das Licht ift biefe reine basepenbe Rraft ber Raumerfüllung, sein Seyn die absolute Geschwindigkeit, Die gegenwärtige reine Materialität, bas in fich sepende mirkliche Dafenn, ober bie Wirklichfeit als eine burchfichtige Moglichfeit. Raumerfüllung ift aber zweibeutig; und wenn bie Raumerfüllung im Rurfichfenn besteht, fo erfüllt bas Licht ben Raum nicht, ba bie Sprobiafeit bes Wiberftanbleiftens verfioffen ift. sondern das Licht ift nur im Raum gegenwärtig, und awar nicht als Einzelnes, Ausschließenbes. Der Raum ift nur bas abstracte Bestehen ober Unfichseyn, bas Licht aber, als basenenbes Insichfenn, ober in fich sevendes und baber reines Dasenn. bie Rraft allgemeiner Wirflichfeit, außer fich zu fenn, als bie mit Allem aufammenfließende Möglichkeit, die Gemeinschaft mit Allem, die in fich bleibt, wodurch das Dasepende fich nichts von seiner Selbstftanbigkeit vergiebt.

Bem die Materie als Licht in das Seyn-für-Anderes tritt, also anfängt, sich zu manisestiren, so manisestirt die schwere Materie sich auch. Das Suchen der Einheit, als Streben nach Anderem, Drücken, ist aber nur negative, seinbselige Manisestation; die Materie ist darin Seyn-für-Anderes, aber als Ausschließen, als Abscheiden der Andern von sich. Während die Vielen negativ gegen einander sind, haben wir jest afstremative Manisestation, indem das Seyn-sür-Anderes hier Gemeinschaftlichkeit ist. Das Licht bringt uns in den allgemeinen Zusammenhang; Alles ist dadurch, daß es im Licht ist, auf theoretische, widerstandslose Weise für uns.

Dieß Manisestiren haben wir in seiner ersten Bestimmtheit zu fassen; da ist es das ganz allgemeine, noch ganz bestimmungslose Manisestiren in sich selbst. Die Bestimmtheit defielben ist die Unbestimmtheit, Identität, Resterion in sich selbst, volltommene physicalische Idealität im Gegensas zur Realität der schweren Naterie, indem wir hierunter das Un-

terscheiben, bas Ausschließen verfteben. Diese abftracte Manifestation, die materielle Identität mit sich, sest sich noch nicht gegen Anderes; es ift Bestimmtheit, Decilliren, aber nur in fich felbft. Das Kürsichseyn bes Kürsichseyns, als fich auf fich beziehende affirmative Ibentität, ift nicht mehr Ausschließen; bas harte Eins ift geschmolzen, und hat als bestimmungslose Continuitat bes Manifestirens seinen Gegensat verloren. Dieß ift die reine Reflexion in sich, was in der höhern Korm des Geiftes Ich ift. Ich ift ber unendliche Raum, Die unendliche Gleichheit bes Selbstbewußtseyns mit fic, die Abstraction ber leeren Gewißheit meiner felbst und ber reinen Ibentität meiner 3ch ift nur die Ibentitat bes Berhaltens meiner felbst als Subjects zu mir als Object. Mit biefer Ibentität bes Selbstbewußtseyns ift bas Licht parallel, und bas treue Abbild beffelben. Es ift nur barum nicht 3ch, weil es fich nicht in fich felbft trubt und bricht, fonbern nur abftractes Erscheinen ift. Konnte fich bas 3ch in ber reinen abftracten Gleichheit erhalten, wie die Indier wollen: so mare es entflohen, es ware Licht, bas abstracte Durchscheinen. Aber bas Selbftbewußtseyn ift nur als Bewußtseyn; Diefes set Bestimmungen in sich, und bas Selbstbewußtseyn ift bie reine Reflerion bes 3che bes Bewußtseyns in fich, insofern es Object seiner selbst ift. Das 3ch ift die reine Manifestation seiner, wie bas Licht, aber jugleich bie unendliche Regativität ber Rudfehr zu sich aus sich als Object, und somit ber unendliche Bunkt ber subjectiven Einzelnheit, bes Ausschließens gegen Anderes. Das Licht also ift nicht Gelbstbewußtsepn. weil ihm die Unendlichkeit der Rudtehr au fich fehlt; es ift nur Manifestation feiner, aber nicht für fich felbit, fondern nur für Anderes.

Es fehlt daher dem Lichte die concrete Einheit mit sich, die das Selbstbewußtseyn als unendlicher Punkt des Fürsichfeyns hat; und deshalb ift das Licht nur eine Manifestation

ber Ratur, nicht des Geistes. Deshalb ist diese abstracte Ranisestation zweitens zugleich räumlich, absolute Erpansion in Raume, und nicht die Rücknahme dieser Erpansion in den Einheitspunkt der unendlichen Subjectivität. Das Licht ist unendliche räumliche Zerstreuung, oder vielmehr unendliche Erzeugung des Raums. Indem in der Ratur die Bestimmungen als gesonderte außer einander fallen, so eristirt die reine Manisestation nun auch für sich, aber als eine unwahre Eristenz. Der Geist, als das unendlich Concrete, giebt der reinen Identität nicht so eine abgesonderte Eristenz; sondern im Seldstdewußtseyn ist dieser Gedanke unter die absolute Subjectivität des Selbsts gebunden.

Drittens muß bas Licht an Die Grenze feiner fommen; boch ift diese Rothwendigkeit, an Anderes seiner zu stoßen, etwas Anderes, als die absolute Begrenzung des Kurfichseyns, wonach die Materie Wiberstand leistet. Als die abstracte Identitat bat bas Licht ben Unterschied außer sich, als bas Richt bes Lichts; Diefes find die übrigen Reflexionsbestimmungen des Wefens, als physicalische Körperlichkeiten. Das Licht ift, als bas allgemeine Bur-Erscheinung-Bringen, Die erfte Befriebi-Dieses allgemeine Physicalische balt nur ber abstracte Berftand für das Söchfte. Das fich felbst bestimmende concrete vernünftige Denken verlangt nach einem in fich Unterschiebenen. nach einem Allgemeinen, das sich in sich bestimmt, ohne in diefer Besonderung seine Allgemeinheit zu verlieren. Das Licht, als ber Anfang bes materiellen Manifestirens, ift bas Bortreffliche nur im Sinne der Abstraction. Wegen Dieser Abstraction hat bas Licht nun eine Grenze, einen Mangel; und erft burch biese seine Grenze manifestirt es sich. Der bestimmte Inhalt muß anberswoher kommen; daß Etwas manifestirt wird, dazu gehört ein vom Licht Berschiedenes. Das Licht als solches ift unfichtbar; im reinen Lichte fieht man nichts, - ebenso wenig, als in ber reinen Kinfterniß; es ift bunkel und nachtig. Geben

wir im reinen Lichte, so sind wir reines Sehen; wir sehen noch nicht Etwas. Erst die Grenze enthält das Moment der Resgation, und also der Bestimmung; und erst an der Grenze geht die Realität an. Zur Eristenz gehört, weil das Concrete erst das Wahre ist, nicht nur das Eine Abstracte, sondern auch das andere. Erst nachdem sich das Licht gegen das Dunkel als Licht unterscheidet, manisestirt es sich als Licht. —

Nachdem wir den Begriff bes Lichts entwidelt haben, fragt es fich jest zweitens nach feiner Realitat. Sagen wir, wir haben bie Erifteng bes Lichts zu betrachten, fo fagen wir: bas Seyn-für-Anderes des Lichts. Das Licht ift aber selbst bas Segen Des Senns-für-Unberes; bei ber Eriftene bes Lichts baben wir also bas Sepn-für-Anderes bieses Sepns-für-Anderes anzugeben. Wie ift die Sichtbarkeit fichtbar? Wie wird Dieses Manifestiren selbst manifestirt? Bur Manifestation gehört ein Subject; und es fragt sich, wie dieß Subject eriffirt. Das Licht kann nur Materie genannt werben, insofern es unter ber Korm eines Individuellen für fich selbstständig eriftirt; biefe Bereinzelung befteht barin, daß bas Licht als Körper fen. Das Licht macht bas Dasenn ober die physicalische Bebeutung bes Körpers ber abstracten Centralitat aus, welcher als Lichtforper reell ift; -Die Conne, Der felbftleuchten be Körper. Das ift nun empirisch aufgenommen; und es ist zunächst Alles, was wir von ber Sonne ju fagen haben. Diefer Korper ift bas ursprungliche, unerzeugte Licht, bas nicht aus ben Bebingungen ber enblichen Eristenz hervorgeht, sondern unmittelbar ift. Auch die Sterne find felbftleuchtenbe Rorper, Die ju ihrer Erifteng nur die physicalische Abstraction des Lichts haben; die abstracte Materie bat eben biefe abstracte Identitat bes Lichts zu ihrer Eristenz. Das ift diese Bunktlichfeit ber Sterne, bei biefer 216ftraction fteben ju bleiben; es ift nicht Burbe, fonbern Durftigfeit, nicht jum Concreten überzugeben: baber es absurd ift, Die Sterne höher zu achten, als z. B. die Bflanzen. Die Sonne ist noch nicht Concretes. Die Frömmigkeit will Menschen, Thiere, Pklanzen auf die Sonne und den Mond herauf bringen; dazu kann es aber nur der Planet bringen. Naturen, die in sich gegangen sind, solche concrete Gestalten, die sich für sich gegen das Allgemeine erhalten, sind noch nicht auf der Sonne; in den Sternen, in der Sonne ist allein Lichtmaterie vorhanden. Die Berbindung der Sonne als Moment des Sonnenspstems und der Sonne als selbstleuchtend ist, daß sie in beiden Fällen dieselbe Bestimmung hat. In der Mechanis ist die Sonne die nur sich auf sich selbst beziehende Körperlichseit, diese Bestimmung ist auch die physicalische Bestimmung der Identität der abstracten Manisestation; und darum leuchtet die Sonne.

Ferner fam man nach ben enblichen Urfachen ber Eris fteng beffen fragen, mas fo leuchtet. Fragen wir, wie wir bas Licht der Sonne erhalten, fo nehmen wir es als etwas Erzeugtes. Das Licht in biefer Bestimmung sehen wir mit Feuer und Barme verbunden, wie wir es am irbischen Lichte gewöhnlich vor uns baben, das als ein Berbrennen bervortritt. Und wir fonnen also meinen, es muffe angegeben merben, wodurch ber Sonnenbrand erhalten werbe, bamit man bas Leuchten ber Sonne baraus erflaren fonne: nach bem Berhaltniß bes irbischen Processes. wo das Keuer Material verzehren muß, um zu eristiren. gegen ift aber zu erinnern, daß bie Bedingungen bes irdifchen Broceffes, ber an ber vereinzelten Körperlichkeit vorkommt, bier im Berhaltniffe ber freien Qualitaten noch nicht Statt finben. Dieses erfte Licht muffen wir vom Keuer trennen. Das irbische Licht ift meift mit Barme verbunden; auch bas Sonnenlicht ift warm. Diese Barme gebort aber nicht jum Sonnenlicht als foldem, sondern dieß erwarmt erft an der Erbe; für fich ift es falt, wie hohe Berge und die Luftballonfahrt zeigen. Auch embirlich kennen wir Licht ohne Klamme, phosphorescirendes Licht. a. B. an faulem Solze, ebenso eleftrisches Licht; benn bas Schmelzen bei ber Eleftricitat fommt nicht bem Lichte au.

bern hat seinen Grund in der Erschütterung. Auch giebt es im irdischen Licht Metalle, die durch Bestreichen mit Eisen, oder wenn sie gerist werden, leuchten ohne zu brennen; ja dieser Mineralien sind vielleicht mehr, als die es nicht thun. So hat man also auch hier Analogien für den Lichtförper, als ein Leuchten ohne dem chemischen Proces.

Weiter freilich muß sich das Licht auch als ein Broducirtes Die physicalischen Bedingungen bes Lichts ber Sonne gehen uns indessen gar nichts an, weil sie teine Begriffsbestimmung, sondern nur Sache ber Empirie find. Bir fonnen bann aber fagen, bag Sonne und Sterne, als rotirende Centra, in ihrer Rotation bas fich felber Ripende find. In ihrer Bewegung ift bas Leben ber Sonne nur, Diefer Broces ber Phosphoresceng zu senn, ber Licht ausschlagend ift; mechanisch haben wir bieß barum in ber Achsendrehung ju suchen, weil fie bie abstracte Beziehung auf sich ift. Insofern das Licht physicalisch producirt werben muß, fonnen wir fagen: Alle Korver, Die jum Sonnenfpftem gehören, produciren fich ihr Centrum, feten fich ihren Lichtforper; fein Moment ift ohne bas andere, fondern eine fest bas andere. General Alix, ein Frangose, ber lange in Raffel war, erklarte in einer Schrift, wodurch ber Lichtftoff ber Sonne hervorgebracht werbe, ba die Sonne burch Leuchten immer Licht ausströmt, und fo unaufhörlich verliert. Wenn man nämlich sonft fragte, wo der Wafferstoff, der fich immer auf den Blaneten entwidelt, hinfomme: fo fagte General Alix, ba er bas leichtefte Gas fen, fo fen er in ber Luft nicht zu finden, fonbern gebe bas Material her, welches ben Berluft ber Sonne ersete. In biefer Vorstellung liegt bas Bahre, bag bie Planeten ihre materielle Entwidelung objectiv aus fich heraus werfen, und baburch ben Sonnenforver bilben; boch muffen wir phyficalische und demische Vermittelung im gewöhnlichen Sinne hier ausschließen. Das Leben bes Sterns wird ewig angefacht und erneut burch bie, welche fich in diese Einheit ihres Dasepns ausammenfaffen.

indem sie die Mannigfaltigkeit ideell in ihr Centrum sehen. Wie im irdischen Proces das Berzehren des Individuellen die Einsachheit der Flamme ist, so fast sich auch in der Sonne die Mannigsaltigkeit in die Einsachheit zusammen; die Sonne ist also der Proces des ganzen Sonnenspstems, der in diese Spike ausschlägt.

## **s.** 276.

Als das abstracte Selbst der Materie ist das Licht das abfolut-leichte, und als Materie ist es unendliches Außerssichsen: aber als reines Manisestiren, als materielle Idealität — untrennbares und einfaches Außersichseyn.

In der morgenländischen Anschauung der substantiellen Identität des Geistigen und des Natürlichen ist die reine Selbstischseit des Bewußtsenns, das mit sich identische Denken als die Abstraction des Wahren und Guten, eins mit dem Lichte. Wenn die Borstellung, welche man realistisch genannt hat, leugnet, daß in der Natur die Idealität vorhanden sein sen seh; so ist sie unter Anderem auch an das Licht, an dies seine Manisestiren, welches nichts als Manisestiren ist, zu verweisen.

Daß diese Gedankenbestimmung: die Ibentität mit sich ober bas zunächst abstracte Selbst der Centralität, welches die Materie nun in ihr hat, — diese einsache Ibealität als daseyend, das Licht sey, dieser Beweis ist, wie in der Einleitung angegeben, empirisch zu führen. Das immanente Philosophische ist hier wie überall die eigne Nothwendigkeit der Begriffsbestimmung, die alsbann als irgend eine natürliche Eristenz auszuzeigen ist. Hier will ich nur einige Bemerkungen über die empirische Eristenz der reinen Manisestation als Licht machen.

Die schwere Materie ift trennbar in Massen, weil fie concretes Fürsichseyn und Quantität ift; aber in der ganz absstracten Idealität des Lichts ift fein solcher Unterschied, eine Beschränfung besselben in seiner unendlichen Berbreitung hebt

seinen absoluten Zusammenhang in sich nicht auf. Die Borftellung von discreten einfachen Lichtstrahlen und Theilschen umd Bundeln derselben, aus welchen ein in seiner Ausbreitung beschränktes Licht bestehen soll, gehört zu der übrigen Barbarei der Kategorien, die in der Physist besonders Newton herrschend gemacht hat. Es ist die beschränkteste Ersahrung, daß das Licht sich so wenig in Säde paden, als in Strahlen isoliren und in Strahlendindel zusammensassen läst. Die Untrembarkeit des Lichts, in seiner unendlichen Ausbehnung, ein physisches Außereinander, das mit sich identisch bleibt, kann vom Verstande am wenigsten für undes greislich ausgegeben werden, da sein eigenes Princip vielsmehr diese abstracte Identität ist.

Wenn die Aftronomen darauf gekommen sind von Himmels-Erscheinungen zu sprechen, die, indem sie von uns wahrgenommen werden, bereits vor 500 Jahren und mehr vorgegangen seyen: so kann man darin einerseits empirische Erscheinungen der Fortpflanzung des Lichts, die in Einer Sphäre gelten, auf eine andere übertragen glauben, wo sie keine Bedeutung haben (jedoch ist solche Bestimmung an der Materialität des Lichtes nicht im Widersprüche mit seiner einfachen Untrennbarkeit), andererseits aber eine Bergangenheit zu einer Gegenwart nach der ideellen Weise der Erinnerung werden sehen.

Bon ber Borstellung ber Optif aber, daß von jedem Punkte einer sichtbaren Oberstäche (ben jede Person an einem andern Orte sieht) nach allen Richtungen Strahlen ausgeschickt, also von jedem Punkte eine materielle Halbkugel von unendlicher Dimension gebildet wurde, ware die unmittelbare Folge, daß sich alle diese unendlich vielen Halbkugeln (wie Igel) durch drangen. Statt daß jedoch hierdurch zwischen dem Auge und dem Gegenstande eine verdichtete, verwirrte Masse entstehen und die zu erklarende Sichtbarkeit

vermöge diefer Erklarung eher die Unfichtbarkeit bervorbringen follte, reducirt fich bamit biefe gange Borftellung felbst eben so zur Richtigkeit, als bie Borftellung eines concreten Rörpers, ber aus vielen Materien fo bestehen foll, bag in ben Boren ber einen die anderen sich befinden, in beren jeder selbst umgekehrt alle anderen fteden und circuliren: welche allseitige Durchbringung die Annahme ber biscreten Materialität ber reell sehn sollenden Stoffe aufhebt, und vielmehr ein gang ibeelles Berhaltniß berfelben zu einander, und hier bes Erleuchteten und Erleuchtenden, des Manifestirten und Manifestis renden, und deffen, dem es sich manifestirt, begründet: - ein Berhältniß, aus bem, als ber in fich verhältnißlosen Reflerionin-fich, alle bie weiteren Kormen von Bermittelungen, bie ein Erflaren und Begreiflichmachen genannt zu werben pflegen, Rugelchen, Wellen, Schwingungen u. f. f., fo febr als Strahlen, b. i. feine Stangen und Bunbel, zu entfernen find.

Rufat. Die felbftifche Ratur bes Lichtes, infofern bie natürlichen Dinge burch baffelbe belebt, individualifirt werben. und ihre Aufschließung befräftigt und aufammengehalten wirb. fommt erft in ber Individualisirung ber Materie jum Boricein. indem die hier junachft abstracte Identität nur ale Rudfehr und Aufhebung ber Besonderheit bie negative Einheit ber Einzelheit ift. Die Schwere, bas Sauerseyn, bas Klingen find auch Manifestationen ber Materie, aber nicht, wie bas Licht, reine Manifestationen, sondern mit bestimmten Mobisicationen innerhalb ihrer felbft. Wir tonnen fein Klingen als folches boren, sonbern immer nur einen bestimmten, höheren ober tieferen Ton: fein Saures als folches ichmeden, fonbern immer nur bestimmte Sauren. Rur bas Licht felbft eriftirt als biefe reine Manifestation, als biefe abstracte unvereinzelte Allgemeinheit. Das Licht ift unförperliche, ja immaterielle Materie; bieß scheint ein Widerspruch zu seyn, aber auf diesen Schein fann es uns nicht ankommen. Die Physiter fagten, bas Sicht

könne gewogen werden. Man hat aber mit großen Linsen Licht in einen Focus concentrirt, und auf die eine Schale der feinsten Wagschalen fallen lassen, die entweder nicht niedergedrückt wurde: ober wurde sie es, so hat man gefunden, daß die bewirkte Beränderung nur von der Hite abhing, die der Focus in sich sammelte. Die Materie ist schwer, insosern sie die Einsheit als Ort erst sucht; das Licht ist aber die Materie, die sich gefunden hat.

Das Licht war einer der ersten Gegenstände der Verehrung, weil darin das Moment der Einigkeit mit sich enthalten, und der Iwist, die Endlichkeit darin verschwunden ist; das Licht ist also als das angesehen worden, worin der Mensch das Beswußtseyn des Absoluten gehabt habe. Der höchste Gegensat von Denken und Seyn, Subjectivem und Objectivem war noch nicht da; daß der Mensch sich der Natur entgegenstellte, dazu gehörte das tiefste Selbstdewußtseyn. Die Religion des Lichts ist erhabener, als die der Indier und Griechen, aber zugleich die Religion, worin der Mensch sich noch nicht zum Bewußtseyn des Gegensates, zu ber sich selbst wissenden Geistigkeit erhoben hat.

Die Betrachtung des Lichts ist interessant; benn im Raturlichen denkt man nur immer, daß das Einzelne ist, die se Realität. Dem ist aber das Licht entgegen; es ist der einsache Gedanke selbst, auf natürliche Weise vorhanden. Denn es ist Berstand in der Natur; d. h. die Formen des Verstandes eristiren in ihr. Will man sich das Licht vorstellen, so muß man allen Bestimmungen von Jusammensehung u. s. w. entsagen. Jene Physis von Lichtpartikeln ist um nichts besser, als das Unternehmen dessenigen, der ein Haus ohne Fenstern gedaut hatte, und das Licht num in Sacken hineintragen wollte. Strahlendundel heißt nichts, ist nur ein Ausdruck der Bequemlichkeit; sie sind das ganze Licht, nur äußerlich begrenzt; und dieses ist so wenig, als Ich oder das reine Selbstbewußtseyn, in Strah-

lenbunbel getheilt. Es ift, wie wenn ich fage: ju meiner Beit, ju Cafare Beit. Dieß ift auch bie Beit aller Anbern gemesen; aber bier spreche ich von berfelben in Rudficht auf Cafar und beschränke fie auf ihn, ohne bag er einen Zeitstrahl, ein Zeitbundel in ihr fur fich reell gehabt hatte. Die Remtonische Theorie, nach ber das Licht fich in Linien, ober die Bellentheorie, nach ber es sich wellenformig verbreiten foll, wie ber Eulersche Aether ober wie bas Bittern bes Schalls, find materielle Borftellungen, Die für Die Erfenntniß bes Lichts nichts nuten. Das Dunkele im Licht foll fich in ber Bewegung als eine Reihe Curven hindurchziehen, die mathematisch berechnet werben; - eine abstracte Bestimmung, die ba hineingebracht worden, und heutiges Tages ein großer Triumph gegen Rewton seyn soll. Aber bas ift nichts Physicalisches; und keine von beiben Vorstellungen ift hier zu Hause, weil hier nichts Empirisches gilt. Ebensowenig, als die Rerven Reihen von Rugelchen find, beren jebes einen Stoß erhalt und bas anbere in Bewegung fest, sowenig giebt es auch Licht- ober Aetherfügelchen.

Die Fortpflanzung des Lichts fällt in die Zeit, weil sie, als Wirksamkeit und Beränderung, dieses Moments nicht entbehren kann. Das Licht hat unmittelbare Expansion; aber indem es als Waterie, als Lichtförper sich zu einem andern Körper verhält, so ist eine Trennung vorhanden, auf jeden Fall eine Art der Unterbrechung seiner Continuität. Die Aushebung dieser Trennung ist die Bewegung, und in Berhältniß zu solchem Unterbrochenen tritt dann auch die Zeit ein. Entsernungen des Leuchtens, die durchbrungen werden sollen, fallen in die Zeit; denn Durchleuchten (es sep Durchgehen durch ein Medium, oder Widerschen, Resserion) ist ein Afsiciren von Materie, das Zeit braucht. In unserer Sphäre der Planeten, d. h. in einem mehr oder weniger durchssichtigen Medium, hat also die Fortpflanzung des Lichts eine Zeitbestimmung, weil die Strahlen durch die Atmosphäre gesbrochen werden. Ein Anderes aber ist diese Fortsehung in den

atmosphärenlosen Fernen, den gleichsam leeren Räumen der Gesteirne; das sind Räume, die nur als Entsernungen der Sterne eine Erfüllung so zu sagen haben, d. i. keine Erfüllung, nur Regationen der Bereinigung sind. Gesetze, die man in Ansehung der Fortpflanzung des Lichts vorzüglich an Jupiters Trabanten beobachtete, hat Herschel auf Sternenräume übertragen; diese Entsernungen sind aber etwas Hypothetisches, wie er selbst zugiedt. Wenn dei gewissen Sternen und Redessteden, die periodisch verschwinden und dann wieder erscheinen, Herschel hersausgedracht hat, daß, wegen der Zeit, die das Licht braucht, um zu und zu kommen, diese Beränderungen 500 Jahre vorher geschehen sind, ehe wir sie gesehen haben: so hat diese Afsection von Etwas, das längst schon nicht mehr ist, etwas ganz Gespensterhaftes. Die Bedingung der Zeit muß man zugeden, ohne sich weiter in diese Consequenzen einzulassen.

### **s.** 277.

Das Licht verhält sich als die allgemeine physicalische Identitat junachft ale ein Berichiebenes (g. 275.), baber bier Aleuferes und Anderes, zu ber in den andern Begriffs-Momenten qualificirten Materie, Die fo als bas Regative bes Lichts. als ein Dunteles bestimmt ift. Infofern baffelbe ebenfo per schieben vom Lichte für fich besteht, bezieht fich bas Licht mur auf die Oberfläche biefes so junachft Undurchsichtigen, welche hierburch manifestirt wird: aber, wenn sie ohne weitere Barticularifation, b. h. glatt ift, eben fo untrennbar fich manifestit. b. i. an Unberem scheinend wirb. Inbem fo jebes am Ans bern erscheint, und bamit nur Anderes an ihm erscheint, ift bieß Manifestiren burch sein Außersichseben bie abstract-unenbtiche Resterion-in sich, burch welche noch nichts an ihm felbft für fich jur Erscheinung tommt. Damit Etwas endlich ce fcheine, fichtbar werben forme, muß baber auf irgent eine phyfifche Weise weitere Barticularisation (2. B. ein Raubes, Rav bigtes u. s. f.) vorhanden sepn.

Rufat. Die Materie, im Gegenfate gegen biefes reine Selbst, ift bas ebenso rein Selbstlose, Die Kinsterniß; ihr Berbaltniß zum Lichte ift bas ber reinen Entgegensenung, baber bas Eine positiv, Die andere negativ ift. Daß die Kinsternis positiv sev, bazu gehört förverliche Individualistrung; ber Körver ift ein Individualifirtes, und als foldes nur nach ber Seite betrachtet, bag es Regatives ber abstracten Ibentität mit fich ift. Die Kinsterniß verschwindet vor dem Lichte, nur ber buntele Körper bleibt als Körper gegen bas Licht; und biefer Körper wird nun fichtbar. Dazu baß ich sehe, gehort nicht nur Licht, sondern auch ein Rorper; es muß Etwas gesehen wer-Das Licht ift baber nur als Lichtforper fichtbar. Das Dunkele aber, was burch bas Licht sichtbar wird, affirmativ genommen, ift bie Gestalt, als eine abstracte Seite bes Rorpers. Licht und Kinfterniß haben ein außerliches Berhaltniß zu einander; erft an ber Grenze Beiber tommt bas Acht gur Erifteng. benn in biefem Seyn-für-Anderes wird Etwas erhellt. Die Begrenzung bes Lichts im Raume ift nur als ein Aufaebaltenwerben nach ber Richtung, Die es hat, zu faffen; wurde ber Busammenhang mit bem Centralkorper abgeschnitten, so ware es nicht. Die Grenze ift also burch bas Finftere gesetzt, welches erhellt wird. Das Finftere, bas bie fcwere Materie ift, ift, als das Andere, zu dem das Licht ein Berhaltniß hat, specificirte Materie; boch die nachste Specification ift hier ber raumliche Unterschied ber Oberflächen; die Materie ift rauh, platt, fpis, fo gelegen u. f. w. Der Unterschied bes Sichtbaren ift ein Unterschied von Raumgestaltungen; nur fo entsteht Licht und Schatten, Farbe aber haben wir noch nicht. Die fonft in Gestalt mannigfaltig particularifirte Rorperlichkeit wird, in biefer ihrer ersten abstracten Manifestation, auf die Oberfläche reducirt; es ift nicht das Manifestiren von Etwas, sondern nur das Manifestiren als foldes gesett, und baber ift die Determination beffelben hier nur eine raumliche.

### **s**. 278.

Die Manifestation ber Gegenstände an einander, als burch ihre Undurchsichtigfeit begrenzt, ift außerfichsevende, raum= liche Beziehung, die durch nichts weiter bestimmt, baber birect (gerablinigt) ift. Indem es Oberflächen find, Die fich zu einander verhalten, und diese in verschiedene Lagen treten können: so geschieht, daß die Manifestation eines sichtbaren Gegenstandes an einem andern (glatten) fich vielmehr an einem britten manifestirt u. f. f.; - fein Bilb, beffen Ort bem Spiegel augeschrieben wird, ift in eine andere Oberflache, bas Auge ober einen anbern Spiegel u. f. f., reflectirt. Manifestation tann in biesen particularisirten raumlichen Beftimmungen nur bie Gleichheit jum Befet haben, - bie Gleichheit bes Einfallswinkels mit bem Winkel ber Reflexion, wie bie Einheit ber Ebene biefer Bintel; es ift burchaus nichts vorhanden, wodurch die Ibentität der Beziehung auf irgend eine Beise verandert wurde.

Die Bestimmungen biefes Paragraphen, die schon ber bestimmtern Physik anzugehören scheinen können, enthalten ben Uebergang ber allgemeinen Begrenzung bes Lichts burch bas Dunkele zur bestimmtern Begrenzung burch bie particular-raumlichen Bestimmungen bes Lettern. Diese Determination pflegt mit ber Borftellung bes Lichts als einer gewöhnlicen Materie zusammengehangt zu werben. Muein es ift barin nichts enthalten, als bag bie abstracte Ibealität, biefes reine Manifeftiren, ale untrennbares Außerfichfenn, fur fich raumlich und bamit außerlich beterminirter Begrengungen fabig ift; - biefe Begrenzbarteit burch particularifirte Raumlichkeit ift eine nothwendige Bestimmung, die weiter nichts, als biefes enthält, und alle materiellen Rategorien von Uebertragen, physicalischem Zurudwerfen bes Lichts und bergleichen ausschließt.

Dit ben Bestimmungen bes Baragraphen bangen bie Erscheinungen zusammen, welche auf die grobe Borftellung von ber fogenannten fixen Bolarifation, Bolaritat bes Lichts geführt haben. Go fehr ber fogenannte Einfalls- und Reflexions-Binfel bei ber einfachen Spiegelung Eine Ebene ift, fo febr bat, wenn ein ameiter Spiegel angebracht mirb. welcher bie vom erften reflectirte Erhellung weiter mittheilt. bie Stellung jener erften Ebene zu ber zweiten - burch bie Richtung ber ersten Restexion und ber zweiten gebilbeten -Ebene ihren Einfluß auf die Stellung, Belligfeit ober Berbufterung bes Gegenstandes, wie er burch die zweite Refferion erscheint. Fur bie natürliche unverfummerte Belligfeit bes jum zweitenmal reflectirten Bellfeuns (Lichtes) ift bie normale Stellung baber nothwendig, bag bie Ebenen ber fammtlichen respectiven Ginfalls - und Reflerions - Mintel in Gine Ebene fallen. Wogegen ebenso nothwendig folgt, baß Berbufterung und Berschwinden bes jum zweitenmal reflectirten Hellsepns eintritt, wenn beibe Ebenen fich, wie man es nennen muß, negativ ju einander verhalten, b. i. wenn fie fenfrecht auf einander fteben (vgl. Goethe: jur Raturm. Bb. I. Hft. 1. S. 28. unten 2. folg. S., und Hft. 3. Entopt. Farben XVIII. XIX. S. 144. folg.). Daß nun (von Malus) aus ber Mobification, welche burch jene Stellung in ber Helligkeit ber Spiegelung bewirkt wird, geschloffen worben, bag bie Lichtmoleculen an ihnen felbft, nämlich fogar an ihren verschiebenen Seiten, verschiebene physische Mirksamkeiten besitzen, wobei es auch geschieht, bag bie foge nannten Lichtstrahlen als vierseitig genommen werben, auf welche Grundlage bann mit ben weiter baran fich fnupfenben entoptischen Karben : Erscheinungen ein weitlaufiges Laby: rinth ber verwickeltsten Theorie gebaut worden ift, - ift eins ber eigenthumlichften Beispiele vom Schließen ber Phyfit aus Erfahrungen. Bas aus jenem erften Phanomen, von Encotlopabie. IL 261, 2. Mufl. 10

dem die Malus'sche Polarisation ausgeht, zu schließen war, ist allein, daß die Bedingung der Helligkeit durch die zweite Resterion die ist, daß der dadurch weiter gesetzte Resterions winkel in Einer Chene mit den durch die erste Resterion gesetzten Winkeln sep.

Rufak. Indem bas licht an die Materie tritt, und biese fichtbar wird, so tritt es überhaupt in die nahere Bestimmtheit von verschiedenen Richtungen und quantitativen Untericbieben bes mehr ober weniger Bellen. Dies Burudwerfen bes Lichts ift eine ichwerere Bestimmung, als man meint. Die Gegenstände find fichtbar, heißt: bas Licht wird nach allen Seiten zurudgeworfen. Denn als fichtbar find bie Begenstande für Anderes, beziehen sich also auf Anderes: b. h. diese ihre sichtbare Seite ift ihnen im Andern, bas Licht ift nicht bei fich felbst, sonbern an einem Anbern; so find die Gegenstande hiermit im Unbern, und bas ift eben bie Burudwerfung bes Lichts. Indem die Sonne scheint, ift bas Licht für Anderes; bieses Andere, s. B. eine Alache, wird damit zu einer so grofen Kläche von Sonne, als die Kläche ift. Die Kläche leuchtet jest, ift aber nicht ursprunglich selbftleuchtend, sondern ift nur gesettes Leuchten; indem fie fich an jebem Buntte als Sonne verhalt, ift fie Senn-für-Anderes, somit außer ihr und fo im Anbern. Das ift bie hauptbestimmung ber Burudwerfung.

Wir sehen aber bann auf einer Fläche nur Etwas, insofern Raumgestalten sich auf ihr sinden, sie 3. B. rauch ist; ist sie glatt, so ist kein sichtbarer Unterschied vorhanden. Was hier sichtbar wird, ist nicht etwas dieser Fläche selbst; benn sie ist nicht unterschieden. Es wird nur etwas Anderes sichtbar, nicht ihre Bestimmung; d. h. sie splegelt etwas ab. Das Glatte ist Mangel an räumlichen Unterschieden; und da, wenn die Raussigseit fehlt, wir nichts Bestimmtes an einem Gegenstande sehen, so sehen wir am Glatten nur überhaupt Glanz, der ein allgemeines abstractes Scheinen, ein unbestimmtes Leuchten ist.

· Glatt ift also, mas bas Bild bes Anbern ungetrübt manifestirt. Auf ber glatten Kläche fieht man baber anderes Determinirtes: benn bieses ift sichtbar, infofern es für Anderes ift. Dieses Andere gegenübergestellt, und ift die Flache undurchsichtig (obgleich auch bas Durchsichtige spiegelt, wovon spater §. 320. Bus.), aber glatt, so ift bieß Andere in ihr sichtbar; benn sichtbar fenn, heißt: im Andern fenn. Saben wir noch einen Spiegel gegenüber, und ein Licht in ber Mitte, fo ift bieß Sichtbare in beiben Spiegeln augleich, aber in jedem nur mit ber Determination des andern Spiegels: und ebenso wird auch an beiben ihr eigenes Bilb fichtbar, weil es am andern Spiegel ficht= bar ift; und so geht es ins Unendliche fort, wenn die Spiegel Winkel gegen einander haben, indem man dann ben Gegenstand so viel mal fieht, als die Breite ber Spiegel es zuläßt. man bieg mit mechanischen · Borftellungen erklaren, fo gerath man nur in die ärgste Bermorrenheit. Rennen wir die zwei Spiegel A und B, und fragen, mas in A fichtbar fen, so lautet die Antwort B: B ift aber, daß A sichtbar barin ift; also ift in A sichtbar A als in B sichtbar. Was ist nun in B sichts bar? A felbst, und A als in B sichtbar. Was ist ferner in A fichtbar? B. und bas, was in B fichtbar ift; b. i. A felbft, und daß A in B sichtbar ift u. f. f. Go haben wir immer die Wieberholung Deffelben, aber so, daß das jedesmal Wiederholte befonders eriftirt. — Bieles Licht fann auch burch Spiegel auf Einen Bunkt concentrirt werben.

Das Licht ist die wirksame Identität, Alles identisch zu setzen. Da diese Identität aber noch ganz abstract ist, so sind die Dinge noch nicht real identisch; sondern sie sind für Ansberes, setzen sich identisch mit Anderem am Andern. Dieses Identisch=Setzen ist so den Dingen ein Acuserliches: beleuchtet zu seyn, ihnen gleichgültig. Es ist aber darum zu thun, daß sie für sich selbst concret=identisch gesetzt werden; das Licht soll ihr eigenes werden, sich erfüllen und realisiren. Das Licht ist

bie Selbstischkeit noch ganz abstract, die somit das Richt-Selbst ist, die freie Identität mit sich ohne allen Gegensat in sich selbst. Das Andere, worauf das Licht, welches als Sonnensförper eine freie Eristenz hat, sich bezieht, ist außer dem Lichte, wie der Verstand sein Material außer sich hat. Dieses Resgative haben wir zunächst nur Finsterniß genannt, aber es hat auch für sich eine immanente Bestimmung; dieser physicalische Gegensat in seiner abstracten Bestimmung, so daß er selbst noch selbstständiges Dasen hat, ist es, den wir jest zu betrachten haben.

## 2. Die Rorper bes Begenfates.

#### **S.** 279.

Das Dunkle, zunächst das Regative des Lichts, ist der Gegensatz gegen dessen abstract-identische Idealität, — der Gegensatz an ihm selbst; er hat materielle Realität und zersfällt in sich in die Zweiheit, a) der körperlichen Verschiesdenheit, b. i. des materiellen Fürsichsenns, der Starrheit, b) der Entgegensetzung als solcher, welche für sich als von der Individualität nicht gehalten, nur in sich zusammengesunsten, die Auslösung und Reutralität ist: jenes der lunasrische, dieses der kometarische Körper.

Diese beiben Körper haben auch im System ber Schwere, als relative Centralkörper, die Eigenthümlichkeit, die benselben Begriff zu Grunde liegen hat als ihre physicalische, und die hier bestimmter bemerkt werden kann; — sie drehen sich nicht um ihre Achse. Der Körper der Starrheit, als des formellen Fürsichsehns, welches die im Gegensahe befangene Selbstständigkeit und darum nicht Individualität ist, ist beswegen dienend, und Trabant eines andern, in welchem er seine Achse hat. Der Körper der Auslöfung, das Gegentheil der Starrheit, ist dagegen in seinem Berbalten ausschweisend, und in seiner ercentrischen Bahn,

wie in seinem physicalischen Daseyn, die Zufälligkeit barstellend; — die Kometen zeigen sich als eine oberstächliche Concretion, die eben so zufällig sich wieder zerstäuben mag.

Der Mond hat feine Atmosphäre, und entbehrt damit bes meteorologischen Processes. Er zeigt nur hohe, tegelformige Berge, benen ein Krater als Thal entspricht, und bie Entzündung biefer Starrheit in fich felbft; - bie Bestalt eines Arnftalls, welche Beim, (einer ber geiftvollen Geognoften) auch ale die ursprüngliche ber bloß ftarren Erbe aufgezeigt hat. - Der Romet erscheint als ein formeller Broceff, eine unruhige Dunftmaffe; feiner hat etwas Starres, einen Rern, gezeigt. Gegen bie Borftellung ber Alten, baß bie Rometen bloß momentan gebilbete Meteore, wie bie Reuerfugeln und Sternschnuppen, find, thun Die Aftronomen in ben neuesten Zeiten nicht mehr so spröbe und vornehm. als vormals. Bisher ift nur erft bie Wieberfehr von etlichen aufgezeigt; andere find nach ber Berechnung erwartet morben, aber nicht gefommen. Bor bem Bebanten, bag bas Sonnenspftem in ber That Spftem, in fich wesentlich ausammenhangende Totalität ift, muß die formelle Unficht von der gegen bas Bange bes Syftems zufälligen, in bie Rreuz und Quere hervortretenden Erscheinung ber Rometen aufgegeben werben. Go lagt fich ber Gebanke faffen, bag bie anberen Rorper bes Syftems fich gegen fie mehren, b. i. als nothwendige organische Momente verhalten und sich erhalten muffen. Damit konnen beffere Troftgrunde, ale bieber, gcgen bie von ben Rometen befürchteten Gefahren an bie Sand gegeben werben; - Troftgrunde, die vornehmlich nur barauf beruhen, daß die Kometen fonst so viel Raum im weiten himmel für ihre Wege haben, und barum boch wohl nicht (welches: boch wohl nicht gelehrter in eine Bahrscheinlichkeits = Theorie umgeformt wird) bie Erbe treffen merben.

Bufat. Diefe zwei logischen Seiten bes Begensages eriftiren hier außer einander, weil ber Begenfat frei ift. Diefe 3mei treffen fich also nicht aufällig im Sonnenspftem an; sonbern, von ber Natur bes Begriffs burchbrungen, wird man fich nicht wundern, daß auch Solches fich barftellen muß als ein in den Rreis ber Idee Hineintretendes und nur burch fie Legi-Sie machen bie verselbstständigten Seiten ber fich auflösenden Erbe aus: ber Mond ift fie als bartes Inneres. ber Romet ihre selbstständig gewordene Atmosphäre, ein bleibenbes Meteor (f. unten S. 287). Aber wenn die Erde wohl ihren Arnstall, ihr tobtes Wefen frei entlaffen fann und muß, weil sie bas Beseelte ift, und bieg Moment, bas ihr Inneres ift, von fich abscheibet, so bag er ber Regent ihres Processes bleibt, als bes einzelnen, wie die Sonne bes allgemeinen: fo liegt es bagegen im Begriffe bes Aufgelöftseyns, bag bieß fich frei abgelöft hat, und als selbstständig feine Beziehung auf fie hat, fondern ihr entflohen ift.

Das ftarre Fürsichsenn ift Unsichhalten, Undurchsichtiges, für fich Gleichgültiges; Dieses Fürsichseyn in der Beise ber Selbstftanbigfeit ift noch ruhend, und als ruhend ftarr. Das Starre, Sprobe hat bie Bunktualitat ju feinem Brincip; jeber Bunkt ift ein einzelner fur sich. Das ift die mechanische Erscheinung ber blogen Sprodigfeit; die physicalische Bestimmung biefes Sproden ift die Verbrennbarkeit. Das reale Fürsichseyn ift die sich auf sich beziehende Regativität, der Broces des Keuers, bas, indem es Anderes verzehrt, fich felbst verzehrt. Das Starre aber ift nur bas an fich Brennliche, noch nicht bas Feuer als Wirksamfeit, sondern die Möglichkeit bes Feuers. Den Broces bes Reuers haben wir also hier noch nicht; bagu gehört die belebte Beziehung ber Unterschiede auf einander, bier find wir aber noch bei ber freien Beziehung ber Qualitaten auf einander. Während man nun am Mercur, an ber Benus Wolfen, lebendigen Wechsel ber Atmosphäre sieht, fehlen Wolfen. Meere, Strome am Mond; und boch ließen fich Bafferflächen. Silberfaben fehr gut an ihm erkennen. Man fieht baufig am Monde vorübergebende Lichtvunkte, die man für vulcanische Eruptionen balt; wozu freilich Luftiges gebort. bas aber eine wafferlose Atmosphäre ift. heim, ber Bruber bes Arates, hat zu zeigen fich bestrebt, baß, wenn man die Erde vor ben erweisbaren geologischen Revolutionen fich vorstellt, fie die Gestalt des Mondes bat. Der Mond ift ber manerlose Rryftall, ber fich an unserem Meere gleichsam zu integriren, ben Durft seiner Starrheit zu loschen sucht, und daber Ebbe und Fluth bewirft. Das Meer erhöht fich, fteht im Begriff, jum Monde zu fliehen, und der Mond, es an fich zu reißen. La Blace (Exposition du système du monde, T. II. p. 136-138) findet aus den Beobachtungen und der Theorie, daß die Monbfluth breimal so ftarf ift, als die Sonnenfluth, die Kluth aber am ftartften ift, wenn Beibe ausammenfallen. Go ift bie Stellung bes Monbes in ben Spangien und Quabraturen, als qualitativ, babei von ber wichtigften Bestimmung.

Das Starre, in sich Geschloffene ift ebenso unmächtig, wie das in fich Zerfloffene, abstract Reutrale, ber Bestimmung Rabige. Inbem bie Entgegensetung nur ale Entgegensetung eristirt, ift fie ohne halt und nur ein In-fich-Busammenfallen; baß fie als begeiftet in ber Bestimmung ber Entgegensetzung fen, dazu gehörte eine Mitte, welche bie Extreme zusammenhielte und fie truge. Ware bas Starre und Reutrale in Diefem Dritten vereinigt, fo hatten wir eine reale Totalitat. Der Romet ift ein burchleuchtenber, burchsichtiger Bafferforper, ber freilich nicht unserer Atmosphäre angehört. Satte er einen Rern, fo mußte er burch einen Schatten erfennbar feyn; Die Rometen find aber burch und burch hell, und burch ben Schweif. ja durch den Kometen felbft fann man Sterne feben. Ein Aftronom wollte einen Kern gesehen baben, es war aber nur ein Kehler in seinem Kernglas. Der Komet macht beinah eine varabolische Bahn (ba bie Ellipse fehr lang gestreckt ift) um bie Sonne, zerfließt bann wieber, und ein anderer erzeugt fich. Am fichersten und regelmäßigsten ift bie Wieberfehr bes Salle v'ichen Kometen, ber 1758 zulett erschien, und 1835 wieber erwartet wirb. Ein Aftronom zeigte, nach einer Berechnung. baß mehrere Erscheinungen fich auf eine Bahn reduciren ließen, bie Einem Rometen angehören fonnte. Diefer Romet ift awei bis brei Mal beobachtet worden; nach ber Berechnung hatte er aber fünf Mal erscheinen muffen: Die Rometen burchichneiben bie Bahn ber Planeten nach allen Seiten; und man ichrieb ihnen folche Selbstftandigfeit ju, baß fie Blaneten berühren fonnen follten. Ift bann ben Leuten bange, fo kann man fich mit ber Unwahrscheinlichkeit, weil ber himmel so groß fen, nicht befriedigen; benn jeder Punft kann so gut berührt werden, als ber andere. Stellt man sich aber vor, wie man nothwendig muß, daß die Kometen Theile unseres Sonnenspftems find: fo kommen fie nicht als frembe Gafte, sonbern erzeugen fich in bemselben, und ihre Bahnen werben burch bas Spftem bestimmt; bie anderen Rörper erhalten also ihre Selbstftanbigfeit gegen bieselben, weil sie ebenso nothwendige Momente find.

Die Kometen haben nun ihr Centrum in ber Sonne; ber Mond, als das Starre, ist dem Plancten näher verwandt, instem er, als Darstellung des Kerns der Erde für sich, das Princip der abstracten Individualität in sich hat. Komet und Mond wiederholen so auf abstracte Weise Sonne und Planet. Die Planeten sind die Mitte des Systems, die Sonne das Eine Ertrem, die Unselbstständigkeiten als der noch auseinander sallende Gegensas das andere (A—E—B). Das ist jedoch der unmittelbare, nur sormelle Schluß; dieser Schluß ist aber nicht der einzige. Das andere bestimmtere Verhältniß ist, daß die unselbstständigen Körper das Vermittelnde sind, die Sonne das Eine Ertrem, und die Erde das andere (E—B—A); das durch daß die Erde unselbstständig ist, bezieht sie sich auf die

Sonne. Das Unselhstständige, als die Mitte, muß aber die beiden Momente der Ertreme in sich haben; und weil sie deren Einheit ist, muß sie ein in sich Gebrochenes seyn. Jedes Moment muß dem Einem Extrem angehören; indem num das Lunarische dem Planeten angehört, so muß das Kometarische der Sonne angehören, weil der Komet, als die innere Haltungslosigseit, sich auf das formale Centrum beziehen muß. So sind die Hoseleute, die dem Fürsten näher stehen, selbstloser durch ihr Vershältniß zum Fürsten, während die Minister und ihre Untergesordneten als Beamten mehr Regelmäßigkeit und daher Gleichsförmigkeit zeigen. Der dritte Schluß ist der, worin die Sonne selber die Mitte ist (B—A—E).

Dieses physicalische Berhaltniß ber himmelstorper ausammen mit bem Berhaltniß berselben in ber Mechanif ift bas Ros-Dieses kosmische Berhaltniß ift bie Grundlage, bas gang allgemeine Leben, welches die gange lebendige Ratur mitlebt (f. oben Buf. ju §. 270, S. 121). Aber man muß fich nicht so ausbruden, als habe ber Mond Einfluß auf bie Erbe, wie wenn es eint außerliche Einwirkung ware. Das allgemeine Leben ift vielmehr paffiv gegen die Individualität; und je fraftiger biese wird, besto unwirksamer wird bie Gewalt ber siberischen Machte. Aus jenem allgemeinen Mitleben fließt, bag wir ichlafen und machen, bes Morgens anders gestimmt find als bes Abends. Auch bas Veriodische bes Mondwechsels findet fich am Lebendigen, vorzüglich bei Thieren, wenn fie frank find; aber bas Gefunde, und bann vornehmlich bas Geiftige entreißt fich diesem allgemeinen Leben und stellt sich ihm entgegen. **Uuf** Bahnsinnige aber g. B. foll bie Stellung bes Monbes eine Beranderung bewirken, ebenso auf Mondsüchtige. Auch das Better empfindet man an Narben von Wunden, welche eine locale Schwäche hinterlaffen haben. Wenn indeffen in neuern Zeiten folde Bichtigkeit aus bem tosmischen Ausammenhange gemacht wird, so ift es babei auch meift bei leeren Rebensarten, und

allgemeinen ober ganz einzelnen Anführungen stehen geblieben. Einstüffe ber Kometen sind durchaus nicht zu verneinen. Herrn Bode habe ich einmal zum Seufzen gebracht, weil ich gesagt, die Erfahrung zeige jett, daß auf Rometen gute Weinjahre folgen, wie in den Jahren 1811 und 1819, und diese doppette Ersahrung sen eben so gut, ja besser, als die über die Weiedersfehr der Kometen. Was den Kometen-Wein so gut macht, ist, daß der Wasserproces sich von der Erde losreist, und so einen veränderten Zustand des Planeten hervorbringt.

## 3. Der Körper ber Individualität.

### s. 280.

Der Gegensat in sich zurückgegangen ift die Erbe ober Blanet überhaupt, der Körper ber individuellen- To-talität, in welcher die Starrheit zur Trennung in reale Untersichiede aufgeschlossen, und diese Auflösung durch den selbstischen Einheitspunkt zusammengehalten ift.

Wie die Bewegung des Planeten, als Achsendrehung um sich und zugleich Bewegung um einen Centralkörper, die concreteste und der Ausdruck der Lebendigkeit ist, ebenso ist die Licht-Natur des Centralkörpers die abstracte Identität, deren Wahrheit, wie die des Denkens, in der concreten Idee, d. h. in der Individualität ist.

Wie, was die Reihe der Planeten betrifft, die Aftronomie über die nächste Bestimmtheit derselben, ihre Entfernungen, noch kein wirkliches Gesetz entdeckt hat: so können
auch die naturphilosophischen Bersuche, die Bernünstigkeit der Reihe in der physicalischen Beschaffenheit und in Analogien mit einer Metallreihe auszuzeigen, kaum als Ansänge,
die Gesichtspunkte zu sinden, auf die es ankommt, betrachtet
werden. Das Unvernünstige aber ist, den Gedanken der Zufälligkeit dabei zu Grunde zu legen, und z. B. in Kepplers
Gedanken, die Anordnung des Sonnensystems nach den Ge seinen ber musicalischen Harmonie zu fassen, nur eine Bersirrung einer träumerischen Einbildungsfraft (mit Lasplace) zu sehen, und nicht den tiesen Glauben, daß Bersnunft in diesem Systeme ist, hochzuschähen; — ein Glaube, welcher der einzige Grund der glänzenden Entbedungen dieses großen Mannes gewesen ist. Die ganz ungeschickte und auch nach den Thatsachen völlig irrige Anwendung der Zahlenverhältnisse der Tone, welche Rewton auf die Farsben gemacht, hat dagegen Ruhm und Glauben behalten.

Bufat. Der Planet ist das wahrhafte prius, die Subjectivität, worin jene Unterschiede nur als ideelle Mosmente sind, und die Lebendigkeit erst dasenend ist. Die Sonne dient dem Planeten, wie denn überhaupt Sonne, Mond, Kosmeten, Sterne nur Bedingungen der Erde sind. Die Sonne hat also nicht den Planeten erzeugt, noch ausgestoßen; sondern das ganze Sonnenspstem ist zumal, da die Sonne ebenso erzeugt wird, als sie erzeugend ist. Gleicherweise ist das Ich noch nicht Geist, und hat in diesem seine Wahrheit, wie das Licht im concreten Planeten. Ich, einsam dei mir selbst, sür das Höchste zu halten, ist eine negative Leere, die nicht der Geist ist. Ich ist allerdings ein absolutes Moment des Geistes, aber nicht, inwiesern dieses sich isolirt.

Der individuelle Körper läßt hier wenig zu sagen übrig, weil das Folgende nichts Anderes, als die Explication dieser Individualität ist, bei deren abstracten Bestimmung wir hier angelangt sind. Die Bestimmung der Erde, des Organischen ist, die ganz allgemeinen astralischen Mächte, die als himm-lische Körper den Schein der Selbstständigkeit haben, zu verdauen, und unter die Gewalt der Individualität zu bringen, in welcher diese Riesenglieder sich zu Momenten herabsehen. Die totale Qualität ist die Individualität, als die unendliche Form, die Eins mit sich selbst ist. Ist von einem Stolz die Rede, so müssen wir die Erde, das Gegenwärtige, als das

Hohe betrachten. Bei einer quantitativen Reflexion fam man die Erde wohl unter sich versinken lassen, sie als "einen Tropfen im Meer des Unendlichen" ansehen; aber die Größe ist eine sehr äußerliche Bestimmung. Wir kommen also jest auf der Erde zu stehen, unserer Heimath, nicht als physischer, sondern auch der Heimath des Geistes.

Es giebt nun mehrere Erben. Planeten, Die eine organische Einheit bilben; worüber fich manches Uebereinstimmenbe. 21n= flingende beibringen laßt: aber bag bieg gang ber 3bee entspreche, ift noch nicht geleistet. Schelling und Steffens haben bie Reihe ber Blaneten mit ber Reihe ber Metalle aufammengeftellt; bas find finnreiche, geiftreiche Bufammenftellumgen. Diese Borftellung ift alt: Benus hat bas Zeichen bes Rupfers, Mercur bes Quedfilbers; Die Erbe bes Gisens, Jupiter bes Zinns, Saturn bes Blei's; wie die Sonne ben Ramen bes Golbes, ber Mond ben bes Silbers führte. Dieß hat etwas Naturliches für fich; benn bie Metalle zeigen fich als bas Bediegenfte, Selbstftanbigfte unter ben Rorpern ber Erbe. Mein die Planeten ftehen auf einem andern Felbe, als bem ber Metalle, und bes chemischen Processes. Solche Anspielungen find außerliche Bergleichungen, Die nichts entscheiben. Die Erfenntniß wird baburch nicht geförbert; es ift nur etwas Glangenbes für bie Borftellung. Die Reihen ber Bflanzen nach Linnaus, die Reihen ber Thiergeschlechter hat ber Ginn, ber Inftinct hinter einander geftellt; bie Metalle werben nach ihrer specifischen Schwere geordnet. Die Planeten sind aber von felbft im Raume geordnet; fucht man nun ein Befet fur biefe Reihe, wie in mathematischen Reihen, fo ift jedes Glied nur Wiederholung beffelben Gefetes. Die gange Borftellung von Reihen ift aber unphilosophisch und gegen ben Begriff. Denn bie Natur ftellt ihre Gestalten nicht auf folche Leiter nach einander, fondern in Maffen auf; die allgemeine Diremtion ift bas Erfte, erst später findet innerhalb jeder Gattung wieder

Gliederung Statt. Die 24 Klassen der Pflanzen bei Linnaus sind kein System der Ratur. Der Franzose Jussieu hat dagegen die großen Unterschiede besser erkannt, indem er die Pflanzen in Monofotyledonen und Difotyledonen theilte. Aehnlich machte es Aristoteles bei den Thieren. Ebenso ist es nun mit den Planeten, die nicht so als Reihe da stehen. Wenn Keppsier in seiner Harmonia mundi die Abstände der Planeten als Berhältnisse der Tone betrachtet hat, so ist dieß schon ein Gesdanse der Pythagoreischen Schule gewesen.

Eine geschichtliche Bemerfung ift, bag Baracelfus gefaat bat, alle irbischen Korper bestehen aus vier Elementen. Mercurius, Schwefel, Salz und aus ber jungfräulichen Erbe, wie man auch vier Carbinal=Tugenben hatte. Mercur ift bie Metallität, als fluffige Sichfelbstgleichheit, und entspricht bem Lichte; benn bas Metall ift abstracte Materie. Der Schwefel ift bas Starre, die Möglichkeit bes Brennens; bas Keuer ift ihm nichts Fremtes, sonbern er bie fich verzehrende Birflichfeit beffelben. Das Salz entspricht bem Baffer, bem Kometarischen; und fein Aufgelöftseyn ift bas gleichgültige Reale, bas Zerfallen des Feuers in Selbstständige. Die jungfräuliche Erde endlich ist die einfache Unschuld dieser Bewegung, bas Subject, bas die Bertilgung dieser Momente ift; unter jenem Ausbruck verftand man die abstracte Irdischfeit, & B. reine Rieselerbe. Rimmt man bieß chemisch, so giebt es viel Korper, wo fich fein Mercur ober Schwefel finbet; ber Sinn folder Behauptungen ift aber nicht, daß biefe Materien realiter vorhanden seven: sonbern ber höhere Ginn ift, daß die reale Rorperlichkeit vier Momente habe. Solches muß man also nicht nach ber Eriftenz nehmen; sonft kann man Jacob Bohm und Andern Unfinn und Mangel an Erfahrung jufchreiben.

B.

### Die Elemente.

#### s. 281.

Der Körper ber Individualität hat die Bestimmungen ber elementarischen Totalität, welche unmittelbar als frei für sich bestehende Körper sind, als unterworfene Momente an ihm; so machen sie seine allgemeinen physicalischen Elemente aus.

Für die Bestimmung eines Clements ist in neuern Zeiten willführlich die chemische Einfachheit angenommen worden, die mit dem Begriffe eines physicalischen Elements nichts zu thun hat, welches eine reale, noch nicht zur chemischen Abstraction verstüchtigte Materie ist.

Rufat. Bon ben fosmifchen Machten, Die, wie wir bieß in ber Natur überhaupt faben, als felbstständige Korperlichkeiten brüben, aber im Zusammenhange, fteben bleiben, geben wir jest zu bem über, mas fie bieffeits als Momente ber Individualität find, und wodurch eben ihre Eriften, ju einer größern Wahrheit gebracht wird. Das Licht, als Segen bes Ibentischen, bleibt nicht babei, bas Dunkle nur zu erleuchten, sondern tritt bann weiter in reale Birksamfeit. Die varticularifirten Materien icheinen nicht nur an einander, fo bas jebe bleibt, was fie ift; sonbern fie veranbern fich jebe in bie andere, und diefes Sich-Ibeell- und Ibentisch-Segen ift auch bie Wirksamkeit bes Lichts. Es facht ben Proces ber Elemente an, erregt ihn, regiert ihn überhaupt. Diefer Broces gehört ber individuellen Erbe an, die junachft felbst noch abstract allgemeine Individualität ift, und, um wahrhafte Individualität ju werben, fich noch fehr in fich verbichten muß. Der allgemeinen, noch nicht in sich reflectirten Individualität ift bas Brincip ber Individualität, als Subjectivität und unendliche Beziehung auf fich, noch außer ihr; und bas ift bas Licht, als bas Erregende und Belebende. Dag bieg Berhaltniß Statt findet, merten wir und einstweilen; por bem Proces ber Elemente haben wir aber die Ratur Diefer Unterschiede felbst fur fich in ihrer Bereinzelung zu betrachten. Der Körper ber Inbividualität ift junachst nur von und so bestimmt, die Momente bes Sonnenspftems an ihm zu haben; bas Beitere ift, bag es fich felbst bagu bestimme. Un bem Blaneten find bie Korper bes Sonnenspftems nicht mehr felbitftanbig, sonbern Brabicate Eines Subjects. Dieser Elemente find nun vier, beren Orbnung folgende ift. Die Luft entspricht bem Lichte, indem sie das valkive, jum Moment herabgefunkene Licht ift. Die Elemente bes Gegensages find Reuer und Waffer. Die Starrheit, das lunarische Princip, ist nicht mehr gleichgültig, für sich fevend; fondern als Element in Beziehung auf Anderes tretend, welches die Individualität ist, ist es procesvolles, thätiges, unruhiges Fürsichseyn, und fomit die freigewordene Regativität ober bas Keuer. Das britte Element entspricht bem fometarischen Brincip, und ift bas Baffer. Das vierte ift wieder bie Erde. Es ift, wie bekanntlich in ber Geschichte ber Philosophie bemerft wird, ber große Sinn bes Empe bofles gewesen, biefe allgemeinen physicalischen Grundformen zuerft bestimmt aufgefaßt und unterschieden zu haben.

Die Elemente sind allgemeine Ratur-Eristenzen, die nicht mehr selbstständig, und doch noch nicht individualisitet sind. Auf dem chemischen Standpunkte meint man unter Element einen allgemeinen Bestandtheil der Körper verstehen zu mussen, die aus einer bestimmten Auzahl dieser Elemente bestehen sollen. Man geht davon aus, alle Körper sehen zusammengesett; und es ist dann das Interesse des Gedankens, die unendlich mannigfaltig qualissierten, individualisierten Körperlichkeiten auf wenige nicht zusammengesette, damit allgemeine Qualitäten zurückzubringen. Diese Bestimmung vorausgesett, so hat man heut zu Tage die von Empedokses an allgemeine Borstellung der vier Elemente als einen Kinderglauben verworsen, da sie

ja zusammengesett seven. Reinem Physiter ober Chemiter, ja feinem gebildeten Menschen ift es mehr erlaubt, irgendwo ber vier Elemente zu ermahnen. Gine einfache allgemeine Eriftenz im jest gewöhnlichen Sinne aufzusuchen, gehört aber nur bem chemischen Standpunkt an, von bem erft fpater bie Rebe fenn Der chemische Standpunkt sest bie Individualität ber Körver voraus, und versucht bann diese Individualität, die sen Einheitspunkt, welcher bie Unterschiebe in fich enthält, zu gerreiffen, und die Differenten von der Gewalt, die ihnen angethan ift, zu befreien. Wenn Gaure und Bafis zusammenge bracht werben, so entsteht Salz, ihre Einheit, bas Dritte; bas Andere aber, was noch in diesem Dritten ift, ift die Gestalt, Die Krustallisation, die individuelle Einheit ber Form, welche nicht bloß die abstracte Einheit ber chemischen Elemente ift. 3ft ber Körper nur die Reutralität seiner Unterschiede, so konnen seine Seiten wohl aufgezeigt werben, wenn wir ihn zerlegen; aber fie find nicht allgemeine Elemente und ursprüngliche Brincipe, sondern nur qualitativ, b. i. specifisch bestimmte Bestandtheile. Die Individualität eines Körpers ift aber viel mehr, als nur Die Neutralität Dieser Seiten; Die unenbliche Form macht Die Sauptfache aus, namentlich im Lebendigen. haben wir die Bestandtheile bes Begetabilischen ober animalischen aufgezeigt, so find es nicht mehr Bestandtheile bes Begetabilischen und Unimalischen, sondern bieses ift vernichtet. In bem Streben ber Chemie nach bem Einfachen geht also bie Individualität verloren. Ift das Individuelle neutral, wie ein Salz, fo gelingt es ihr, die Seiten beffelben für fich barzustellen, weil die Einheit der Unterschiede nur die formelle Einheit ist, die allein ju Grunde geht. Ift aber bas Aufzulösende ein Organisches, fo ift nicht nur die Einheit aufgehoben, sonbern auch bas, was man erkennen wollte, bas Organische. Sier bei ben phpficalischen Elementen haben wir nun gar nicht biefen chemischen Sinn vor uns. Der chemische Standpunkt ift gar nicht ber einzige, sondern nur eine eigenthümliche Sphäre, welche gar nicht das Recht hat, sich als das Wesentliche auf andere Formen auszudehnen. Wir haben hier nur das Werden der Individualität vor uns, und zwar erst des allgemeinen Individuums, der Erde; die Elemente sind die unterschiedenen Materien, welche die Momente dieses Werdens des allgemeinen Individuums ausmachen. Wir müssen also den Standpunkt der Chemie und den der noch ganz allgemeinen Individualität nicht verwechseln: die chemischen Elemente sind in gar keine Ordnung zu bringen, sondern einander ganz heterogen. Die physicalischen Elemente sind dagegen die allgemeinen, nur nach den Momenten des Begriffs particularisirten Materien; also sind es nur vier. Die Alten sagten wohl, Alles bestehe aus jenen Elementen; aber dann hatten sie nur den Gedanken dersselben vor sich.

Diese physicalischen Elemente haben wir jest näher zu bestrachten. Sie sind nicht individualisirt in sich, sondern gestaltlos; darum gehen sie dann in die chemischen Abstractionen auseinander: Luft in Sauerstoff und Stickstoff, Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, — Feuer nicht, denn es ist der Proces selbst, von dem bloß Lichtstoff als Waterial übrig bleibt. Auf dem andern Ertrem der Subjectivität, läßt sich das Lebendige, z. B. Pflanzensäfte, noch mehr das Animalische, in jene abstracten chemischen Stoffe zerlegen; und das bestimmte Residuum ist der geringere Theil. Aber die Mitte, das physicalische individuelle Anorganische, ist das Hartnäcksigste, weil hier die Materie durch ihre Individualität specificiet, diese aber zugleich noch unmittelztelbar, nicht lebendig noch empsindend, und darum als Qualität unmittelbar mit dem Allgemeinen identisch ist.

## 1. Die Euft. g. 282.

Das Element ber unterschiedlosen Einfacheit ift nicht mehr die positive Identität mit sich, die Selbstmanisestation, welche das Licht als solches ist: sondern ist nur negative Allgesmeinheit, als zum selbstlosen Moment eines Andern heradzeset, daher auch schwer. Diese Identität ist, als die negative Allgemeinheit, die verdachtlose, aber schleichende und zehrende Macht über das Individuelle und Organische: die gegen das Licht passive, durch sichtige, aber alles Individuelle in sich verflüchtigende, nach Außen mechanisch elastische, in Alles eindringende Flüssiseit; — die Luft.

Rufat. a) Das Band ber Individualität, bie Beziehung ber Momente auf einander ift bas innere Selbst bes individuellen Rorpers; biefe Selbstischfeit, frei fur fich genommen, ohne alle gesette Individualifirung, ift die Luft, wiewohl bieß Element bie Bestimmung bes Fürsichseyns, ber Bunt tualität, an fich enthalt. Die Luft ift bas Allgemeine, wie es in Berhaltnis gefest ift zur Subjectivität, zur unendlich fic auf fich beziehenden Regativität, jum Fürfichsen: mithin bas Allgemeine als unterworfenes Moment, in ber Bestimmung bes Relativen. Die Luft ift bas Unbestimmte, absolut Bestimmbare; fie ist noch nicht in fich felbst bestimmt, sondern nur durch ihr Underes bestimmbar: und das ift das Licht, weil es das freie Magemeine ift. So fteht bie Luft im Berhaltnif jum Licht; fle ift bas absolut Durchgangige für bas Licht, bas paffire Licht, überhaupt bas Allgemeine als paffiv gefest. Ebenfo ift bas Gute, als bas Allgemeine auch bas Baffive, inbem es erft burch die Subjectivität verwirklicht wirb, nicht fic burch fich felbst bethätigend ift. Das Licht ift auch an fich bas Baffive; aber es ift noch nicht als folches gefest. Die Luft ift nicht finfter, fonbern burchsichtig, weil fie bie Individualität nur an fich ift; erft bas Irbifche ift bas Undurchfichtige.

B) Die zweite Bestimmung ift, bag bie Luft bas schlechtbin Thatige gegen bas Individuelle, Die wirksame Ibentität ift, mabrend bas Licht nur abstracte Ibentität mar. Das Erleuchtete fest fich nur ibeell im Anbern; Die Luft aber ift biefe 3bentitat, welche iett unter ihres Gleichen ift, und fich zu phvficalischen Materien verhalt, die nach ihrer physicalischen Bestimmtbeit für einander eriftiren und einander berühren. Diese 2011gemeinheit ber Luft ift somit ber Trieb, bas Unbere, zu bem fie fich verhalt, real identisch zu seten; bas Unbere aber ber Luft, welches fie mit sich identisch sett, ift das Individualisirte. Barticularifirte überhaupt. Aber weil fie felbft nur Allgemeinbeit ift, so tritt sie in diesem ihren Thun nicht als individueller Rorper auf, ber Macht hat an biefe Individualisirten, um fie aufzulösen. Die Luft ift so bas schlechthin Corrosive, ber Keind bes Individuellen, ber es als allgemeines Element fest. Berzehren ift aber unscheinbar, bewegungslos, und manifestirt fich nicht als Gewalt, sondern schleicht fich überall ein, ohne baß man ber Luft etwas ansieht, wie die Bernunft sich ins Andividuelle infimuirt und es auflöft. Die Luft macht baber riechend; benn bas Riechen ift nur biefer unscheinbare, immer fortgebende Proces des Individuellen mit der Luft. Alles bunftet aus, gerftaubt in feine Theile; und bas Residuum ift geruchlos. Das Organische ift durchs Athmen auch im Kampfe mit ber Luft, wie es überhaupt von ben Elementen befampft wird; eine Bunde g. B. wird allein gefährlich burch die Luft. Das organische Leben hat nur die Bestimmung, fich immer wieder herauftellen, im Processe seiner Zerftorung. Das Ungrganische, was diesen Kampf nicht bestehen kann, muß verfaulen; mas festere Confisten, bat, erhalt sich zwar, ift aber immer von ber Luft angegriffen. Animalische Bebilbe, Die nicht mehr leben, erhalt man por bem Untergang, wenn man sie von ber Luft abschließt. Diese Zerftorung fann vermittelt senn, wie g. B. Die Reuchtigkeit den Proces zu einem bestimmten Producte bringt; bas ift bann aber nur Bermittelung, ba bie Luft ichon als folche bas Behren ift. Die Luft ift, als bas Allgemeine, rein, aber nicht bas trage Reine; benn mas in ber Luft verbuftet. erhalt sich nicht barin, sondern wird zur einfachen Allgemeinheit reducirt. Die mechanische Physik meint, die feinen Theile folder in ber Luft aufgelöften Körver schweben noch barin. seven aber nicht mehr riechbar, eben weil ste fo klein vertheilt Man will sie also nicht untergeben laffen, wir aber musfen nicht so gartlich mit ber Materie fenn; fie beharrt nicht, als nur im Ibentitätsspfteme bes Berftanbes. Die Luft reinigt fich, verwandelt Alles in Luft, ift nicht Sammelfurium von Materien; weber Beruch noch chemische Untersuchung bewährt bieß. Der Verftand bringt awar die Ausrede ber Keinheit bei, und hat ein großes Vorurtheil gegen bas Wort "verwandeln"; mas die Wahrnehmung aber nicht giebt, hat die empirifche Physik kein Recht als sevend zu behaupten: und will fie nur empirisch verfahren, fo mußte fle fagen, bag es vergeht.

y) Die Luft leiftet als Materie überhaupt Wiberstand, aber bloß quantitativ als Maffe, nicht auf Beise bes Bunttuellen, Individuellen, wie andere Korrer. Biot (Traite de Physique, T. I, p. 188) fagt baher: Tous les gaz permanents, exposés à des températures égales, sous la même pression, se dilatent exactement de la même quantité. Indem die Luft nur ale Daffe Wiberftand leiftet, ift fie gleichgultig gegen ben Raum, ben fie einnimmt. Sie ift nicht ftarr, fonbern cohafionslos, und hat nach Auffen feine Gestalt. Sie ift bis auf einen gewiffen Grad compressibel, benn fie ift nicht absolut raumlos: b. h. fie ift ein Außereinander, aber fein atomistisches, als ob bas Princip ber Bereinzelung in ihr gur hierher gehört, bag in bemfelben Raume an-Eriftenz fame. bere Gasarten Blat haben; und bas ift bie jur Allgemeinbeit ber Luft gehörenbe Erscheinung ihrer Durchbringlichkeit, vermoge welcher fie nicht in fich individualifirt ift. Wenn man namlich

Eine Glaskugel mit atmosphärischer Luft, die andere mit Bafferbampf fullt: fo tann man biefen in die erfte Glastugel ausschütten, so bag diese noch so viel aufnehmen fann, als ob feine Luft barin ware. Die Luft, mechanisch gewaltsam zusammengedrückt, so daß sie als Intensives geset wird, fann so weit gehen, daß das räumliche Außereinander ganglich aufgehoben Das ift Gine ber iconften Entbedungen. befanntlich Feuerzeuge dieser Art, einen Cylinder mit einem Stempel, ber barin paßt, und unten Bunber; preft man ben Stempel hinein, so wird aus ber comprimirten Luft ein Kunfen, ber ben Bunder entzündet: ift die Rohre burchsichtig, fo fieht man ben Funten entstehen. Sier tommt die gange Natur ber Luft jum Borichein, daß fie bieß Allgemeine, mit fich Ibentische, Bergehrende ift. Dieses Unscheinbare, riechend Machenbe wird auf ben Bunkt reducirt; so ift bas wirksame Fürsichsenn, was an fich war, hier als für sich sevendes Fürsichseyn gesett. Das ift ber absolute Ursprung bes Feuers: Die thatige Augemeinheit, welche verzehrt, fommt zur Form, wo bas gleichgultige Bestehen aufhört; es ift nicht mehr allgemeine, fonbern unruhige Beziehung auf sich. Jener Versuch ift barum fo schön, weil er ben Zusammenhang von Luft und Feuer in ihrer Natur zeigt. Die Luft ift ein schlafenbes Feuer; um es jur Erscheinung zu bringen, braucht man nur ihre Eriftenz zu andern.

## 2. Die Elemente bes Gegensancs.

### **s.** 283.

a. Die Elemente des Gegensates sind: erstens das Fürssichsenn, aber nicht das gleichgültige der Starrheit, sondern das in der Individualität als Moment gesetze, als die fürsichssevende Unruhe derfelben; — das Feuer. Die Luft ist an sich Feuer (wie sie sich durch Compression zeigt), und im Feuer ist sie gesetzt als negative Allgemeinheit oder sich auf

sich beziehende Regativität. Es ist die materialistrte Zeit oder Selbstischkeit (Licht identisch mit Wärme), das schlechthin Unruhige und Verzehrende, in welches ebenso die Selbstverzehrung des Körpers ausschlägt (d. B. durch Reibung), als es umgesehrt äußerlich an ihn kommend ihn zerstört; — ein Verzehren eines Andern, das zugleich sich selbst verzehrt und so in Reutraslität übergeht.

Rufat. Schon die Luft ift biefe Regativitat ber Besonderheit, aber unscheinbar, weil fie noch in ber Geftalt ber ununterschiedenen Gleichheit gesett ift; aber als Isolirtes, Eingelnes, von andern Beisen ber Eriftenz Unterschiedenes, an einem bestimmten Orte Besetes ift fie bas Feuer. Es eriftirt nur als bieg Berhaltniß zu einem Besondern, saugt es nicht aus, macht es nicht bloß geschmad- und geruchlos, zur bestimmungelosen, faben Materie, sonbern verzehrt bas Barticulare als Materie. Die Marme ift nur bie Erscheinung bieses Berzehrens am individuellen Korver, und so ibentisch mit bem Keuer. Das Reuer ift bas eriftirende Kurfichsenn, Die Regativität als solche: allein nicht bie Regativität von einem Anbern. sondern die Regation bes Regativen, aus der die Allgemeinseit und Gleichheit resultirt. Die erfte Allgemeinheit ift tobte Affirmation; die wahrhafte Affirmation ift bas Feuer. Richtsevende ift in ihm als sevend gesett, und umgetehrt; fo ift das Feuer die rege Zeit. Als Eines ber Momente ift bas Reuer schlechthin bedingt, nur sepend in ber Beziehung auf particularifirte Materie, wie bie Luft. Es ift Activitat, bie nur im Begensage ift, nicht die Activität bes Beiftes; um ju pergehren, muß es Etwas zu verzehren haben: hat es fein Material, so ift es verschwunden. Der Broces bes Lebens ift auch Reuer-Brocefi: benn er besteht barin, die Besonderheiten ju perzehren; er bringt aber sein Material ewig wieber hervor.

Bas vom Feuer verzehrt wird, ift einmal bas Concrete, bann bas Entgegengefehte. Das Concrete verzehren, heißt, es

num Gegensate bringen, es begeiften, es befeuern; babin gehört das Orndiren, eine Saure faustisch machen. So wird bas Concrete jur Scharfe gebracht, ju bem fich felbit Bergehrenben; und dieß ist ein Spannen besselben gegen Anderes. Die anbere Seite ift, daß bas Bestimmte, Unterschiedene, Individualifirte. Besondere, bas in allem Concreten vorhanden ift, jur Einheit, jum Unbestimmten, Reutralen reducirt wird. Go foll jeder Proces der Chemie Baffer produciren, so wie er Entgegensehung hervorbringt. Das Reuer ift biffetent gesette Luft, negirte Einheit, Begenfat, ber aber ebenfo zur Reutralitat reducirt wird. Die Reutralität, worin das Keuer verfinft, bas erloschene Keuer ist das Waffer. Der Triumph der ideellen Ibentität, zu ber bas Particularisirte gebracht wird, ift. als erscheinende Einheit, bas Licht, Die abstracte Selbstischfeit. Und indem bas Irbische als Grund bes Processes übrig bleibt, so tommen hier alle Elemente jum Borschein.

## §. 284.

b. Das andere ist das Reutrale, der in sich zusammengegangene Gegensat, der, ohne fürsichseyende Einzelnheit, hiermit ohne Starcheit und Bestimmung in sich, ein durchganzgiges Gleichgewicht, alle mechanisch in ihm gesette Bestimmtheit aussos Außen sucht (Adhässon), ohne die Unruhe des Prosesses an ihm selbst, schlechthin die Möglichkeit desselben, die Ausstelt, wie die Fähigkeit der Form der Luftigkeit und der Starcheit als eines Zustandes außer seinem eigenthumslichen, der Bestimmtlosigkeit in sich, ist; — das Wasser.

Bufat. a) Das Waffer ift bas Element bes selbstlosen Gegensates, das passive Senn-für-Anderes, mahrend bas Feuer das active Senn-für-Anderes ist; das Wasser hat somit Dasenn als Senn-für-Anderes. Es hat durchaus keine Cohasion in sich selbst, keinen Geruch, keinen Geschmad, keine Gestalt; seine Determination ist, das noch nicht Besondere zu senn. Es ift abstracte Reutralität, nicht, wie bas Salz, individualifirte Neutralität; und barum ift es fruh " bie Mutter alles Besondern" genannt morden. Das Baffer ift fluffig, wie bie Luft: aber nicht elastisch fluffig, so bag es fich nach allen Seiten expandirte. Es ift irdischer, ale bie Luft, sucht einen Schwerpunkt, fteht bem Individuellen am Rachsten und treibt nach ihm bin, weil es an fich concrete Neutralität ift, bie aber noch nicht als concret gesett ift, mahrend bie Luft nicht einmal an fich concret ift; es ift fo bie reale Möglichkeit bes Unterschiedes, ber aber noch nicht an ihm eriffirt. Indem bas Basfer keinen Schwervunkt in sich selbst hat, so ift es nur ber Richtung ber Schwere unterworfen: und ba es ohne Cohafion ift. fo wird jeber Punkt nach ber verticalen Richtung gedruckt, Die linear ift; weil bann fein Theil Wiberstand leiften fann, so fest fich bas Baffer in ber Borigontalitat. Jeber mechanische Drud von Außen ift baber nur ein Borübergebenbes; ber gedrückte Bunkt kann sich nicht für fich erhalten, sonbern theilt fich ben andern mit, und biese heben ben Drud auf. Das Waffer ift noch burchsichtig, aber, ba es schon irbischer, auch nicht mehr fo burchfichtig, als bie Luft. 218 bas Reutrale, ift es das Lösungsmittel ber Salze und Sauren: was im Baffer aufgeloft worben, verliert feine Bestalt; bas mechanische Berhältniß ift aufgehoben, und es bleibt nur bas demifde. Das Waffer ift bas Gleichgultige gegen bie verschiebenen Geftaltungen, und bie Döglichfeit, elaftifch fluffig als Dampf, tropfbar fluffig, und ftarr ale Eis ju fenn; bieß Alles ift aber nur ein Zustand und formeller Uebergang. Diese Zustande hangen nicht vom Baffer felbst ab, sonbern von einem Unbern, indem sie nur außerlich burch bie veranderte Temperatur ber Luft an ihm hervorgebracht werben. Das ift bie erfte Folge ber Baffivitat bes Baffers.

β) Eine zweite Folge ift, daß das Waffer nicht, ober nur fehr wenig compressibel ift; benn absolute Bestimmung

fehlt in ber Ratur. Es leiftet nur als Maffe, nicht als in sich Bereinzeltes, Widerstand, nämlich im gewöhnlichen Zustande als tropfbar fluffig. Man fonnte benfen! Compresibilität fen Kolge ber Basivität; bas Baffer ift aber umgefehrt wegen seiner Bassivitat nicht compressibel, d. h. die Große feines Raums unverändert. Weil die Luft thatige Intensität, obgleich nur als allgemeine Dacht bes Kursichsepns ift: so ift fie gleichgultig gegen ihr Außeretnanber, ihren bestimmten Raum, und barum fann sie comprimirt werben. Gine Raumveranderung bes Waffers ware also eine Intensität in sich, Die es nicht hat; wird nun bennoch bie Große bes Raums bei ihm veranbert, fo ift bieß jugleich mit einer Beranberung feines Bustandes verbunden. Alls elastisch fluffig und als Gis nimmt bas Waffer einen größeren Raum ein, eben weil bie demische Qualität eine andere geworben ift; und bie Phyfifer haben Unrecht, ben größeren Raum, ben bas Gis einnimmt, ben Luftblasen zuzuschreiben, die fich barin befinden.

γ) Eine dritte Folge dieser Passivität ist die Leichtigkeit der Separation, und der Tried des Wassers zu abhäriren; d. h. daß es naß macht. Es bleibt überall hängen, steht mit jedem Körper, den es berührt, in näherem Jusammenhange, als mit sich selbst. Es macht sich von seinem Ganzen los, ist nicht nur aller Gestalt von Außen fähig: sondern sucht wesentlich solchen äußeren Halt und Jusammenhang, um sich zu theislen, da es eben keinen sesten Jusammenhang und Halt in sich selbst hat. Sein Verhältniß zum Dehligen, Fetten macht freislich wieder eine Ausnahme.

Fassen wir nun den Charafter der drei betrachteten Clemente noch einmal zusammen, so mussen wir sagen: Die Lust ist allgemeine Idealität alles Andern, das Allgemeine in der Beziehung auf Anderes, durch welche alles Besondere vertilgt wird; das Feuer ist dieselbe Allgemeinheit, aber als erscheinend, und darum in Gestalt des Kursichsenns, also die eristirende

Ibealität, die eriftende Ratur der Luft, das zur Erscheinung kommende Zum-Schein-Machen des Andern; das dritte ift passive Reutralität. Das sind die nothwendigen Gedankendeskimmungen dieser Elemente.

### 3. Individuelles Element.

### **s.** 285.

Das Element bes entwidelten Unterschiebes und ber individuellen Bestimmung besselben ist die zunächst noch unbestimmte Erdigkeit überhaupt, als von den andern Momenten unterschieden; aber als die Totalität, die dieselben bei ihrer Berschiedenheit in individueller Einheit zusammenhalt, ist sie die sie zum Proces ansachende und ihn haltende Macht.

C.

# Der elementarifche Broces.

### **s.** 286.

Die individuelle Ibentität, unter welche die differenten Elemente und deren Berschiedenheit gegen einander und gegen ihre Einheit gebunden sind, ist eine Dialektif, die das physicalische Leben der Erde, den meteorologischen Proces, ausmacht; die Elemente, als unselbstständige Momente, haben in ihm ebenso allein ihr Bestehen, als sie darin erzeugt, als eristirende geseht werden, nachdem sie vorhin aus dem Ansich als Momente des Begriffs entwickelt worden sind.

Wie die Bestimmungen der gemeinen Mechanif und der unselbstständigen Körper auf die absolute Mechanif und die freien Centralkörper angewendet werden, so wird die endliche Physik der vereinzelten individuellen Körper sur Dasselbe genommen, als die freie selbstständige Physik des Erdenprocesses ist. Es wird für den Triumph der Bissenschaft gehalten, in dem allgemeinen Processe der Erde dieselben Bestimmungen wieder zu erkennen und nachzuweisen.

welche nich an den Processen der vereinzelten Korperlichkeit Allein in bem Kelbe biefer vereinzelten Körper find bie ber freien Eriften; bes Begriffes immanenten Bestimmungen zu bem Berhaltniß berabgefest, außerlich zu einander au treten, als von einander unabhängige Umftände au eriftiren; ebenso erscheint die Thatigfelt als außerlich bebingt, somit als jufällig, fo bag beren Producte ebenso außerliche Formirungen ber als selbsistanbig vorausgesetzten und fo verharrenden Körverlichkeiten bleiben. Das Aufzeigen jener Gleichheit ober vielmehr Analogie wird, daburch bewirft, daß von ben eigenthumlichen Unterschieden und Bedingungen abftrahirt wird, und so diese Abstraction oberstächliche Allgemeinheiten, wie die Attraction, hervorbringt, Krafte und Bes fete, in welchen bas Besondere und die bestimmten Bedingungen mangeln. Bei der Unwendung von concreten Beifen ber bei ber vereinzelten Rorperlichfeit fich zeigenben Thatigkeiten auf die Sphare, in welcher die unterschiebenen Rorperlichkeiten nur Momente find, pflegen bie in jenem Rreife erforberlichen außerlichen Umftanbe in Diefer Sphare theils übersehen, theils nach ber Analogie hinzuge bichtet zu werben. Es sind bieg überhaupt Unwendungen von Kategorien eines Kelbes, worin die Berhaltniffe endlich find, auf eine Sphare, innerhalb welcher fie unendlich. b. i. nach bem Begriffe, find.

Der Grundmangel bei der Betrachtung dieses Feldes beruht auf der fixen Vorstellung von der substantiellen uns veränderlichen Verschiedenheit der Elemente, welche, von den Processen der vereinzelten Stoffe her, vom Verstande einmal sestgeset ist. Wo auch an diesen sich höhere Uebergänge zeigen, z. B. daß im Krystall das Wasser sest wird, Licht, Wärme verschwindet u. s. f., bereitet sich die Ressexion eine Husse durch nebulose und nichts sagende Vorstellungen von Auflösung, Gebundens, Latents Werden und

bergleichen (s. unten \$. 305 Anm. und Zusat). Hierher gehört wesentlich die Berwandlung aller Berhältnisse an den Erscheinungen in Stoffe und Materien, zum Theil imsponderable, wodurch jede physicalische Eristenz zu dem schon (\$. 276 Anm.) erwähnten Chaos von Materien und deren Aussund Eingehen in den erdichteten Poren jeder andern gemacht wird, wo nicht nur der Begriff, sondern auch die Borstellung ausgeht. Bor Allem geht die Erfahrung selbst aus: denn es wird in solchen Behauptungen noch eine empirische Eristenz angenommen, während sie sich nicht mehr empirisch zeigt.

Rufat. Die hauptschwieriafeit im Auffaffen bes meteorologischen Brocesses liegt darin, daß man physicalische Ele mente und individuelle Körper verwechselt; jene find abstracte Bestimmtheiten, benen bie Schiectivitat noch fehlt: mas nun von ihnen gilt, gilt beswegen noch nicht von der subjectivirten Materie. Der Mangel bieses Unterschiedes bringt bie größte Berwirrung in die Naturwiffenschaften. Man will Alles auf gleiche Stufe ftellen. Freilich fann man Alles chemisch behanbeln, aber ebenso kann man auch Alles mechanisch behandeln. ober ber Eleftricität unterwerfen. Aber burch biese Behandlung ber Körper in Einer Stufe ift bie Ratur ber anbern Rorper nicht erschöpft: 3. B. wenn man vegetabilische ober animalische Körper chemisch behandelt. Dieje Absonberung, jeben Körper nach seiner besondern Sphare zu behandeln, ift Die Hauptsache. Luft und Waffer zeigen fich in ihrem freien ele mentarischen Zusammenhang zur ganzen Erbe ganz anbere, als in ihrem vereinzelten Zusammenhange zu individuellen Körpern. wenn sie also ben Bebingungen einer gang anbern Sphare unterworfen werben. Es ift grabe, als wenn man ben menfclichen Geift beobachten will, und zu bem Enbe Mauth-Beam. ten ober Matrofen beobachtet; man hat bann ben Beift unter endlichen Bedingungen und Borschriften, welche die Ratur bei-

felben nicht erschöpfen. In ber Retorte foll bas Baffer feine Ratur offenbaren, und im freien Zusammenhang nichts Anderes zeigen können. Dan geht gewöhnlich bavon aus, von ben physicalischen Begenftanben, wie Baffer, Luft, Barme, allgemeine Erscheinungen aufzeigen zu wollen, zu fragen: Bas find fie? mas thun fie? Und bieg Bas foll nicht Gebantenbestimmungen, sondern Erscheinung senn, finnliche Weisen ber Erifteng. Bu biefen gehören aber zweierlei; erftens bie Luft. bas Waffer, bie Barme, und bann ein anderer Gegenstand; und von Beiben zusammen ift bie Erscheinung bas Resultat. Der andere Gegenstand, ben man bamit verbindet, ift immer particular; und so hangt die Wirkung auch von feiner particularen Ratur ab. Was die Sache fen, läßt fich baher auf biefe Weise nicht in allgemeinen Erscheinungen angeben, sonbern nur in Beziehung auf besondere Gegenstände. Fragt man, mas thut die Barme, so ift die Antwort, fie foll expandiren; ebenfo contrahirt sie aber auch. Man fann feine allgemeine Erscheinung angeben, von ber fich nicht Ausnahmen finden follten; mit biesen Körpern ift bas Resultat bieses, mit andern ein an-Wie Luft, Feuer u. f. f. also anbermarts erscheinen, bestimmt in ber jetigen Sphare nichts. Die Erscheinungen im endlichen, individuellen Berhaltniffe find nun als bas Allgemeine zu Grunde gelegt worben, und ber freie meteorologische Broces wird bann nach biefer Analogie erffart; bas ift eine μετάβασις είς άλλο γένος. Go foll ber Blis nur Entlabunge-Funke ber Eleftricität fenn, bie burch Reibung ber Bolfen hervorgebracht werde. Im himmel fehlt aber bas Glas, ber Siegellad, bas Barg, bas Riffen, bas herumbreben u. f. w. Die Elektricität ift dieser Sundenbod, ber überall herhalten muß; bag aber burch bie Reuchtigfeit die Eleftricitat fich burchaus zerftreut, ift bekannt genug, mabrend ber Blit in gang feuchter Luft entsteht. Solche Behauptungen übertragen bie endlichen Bedingungen auf bas freie Naturleben, vornehmlich

geschieht bieß in Ansehung bes Lebendigen; das ift aber ungehörig, und ber gesunde Mensch glaubt nicht an solche Erklarungen.

Der whysicalische Proces bat diese Bestimmung ber Berwandelung ber Elemente in einander; dieß ift ber endlichen Bhofif ganz unbefannt, beren Berftand bie abstracte Ibentitat bes Ausbauerns immer festhält, wonach bie Elemente, als aufammengefest, nur zerlegt, ausgeschieben, nicht reell verwandelt Waffer, Luft, Reuer und Erbe find in biesem elementarifden Broceffe in Conflict: Baffer ift bas eriftirende Da terial beffelben und spielt die hauptrolle, weil es das Reutrale, Wandelbare, ber Bestimmung Sahige ift; Buft, als bas geheim Bergehrende, Ibeell = Sepende, ift bas Thatige, bas Aufbeben bes Bestimmten; bas Feuer ift bie Erscheinung bes Fürsichsepns, die Ibealität, die jur Erscheinung kommt, die Ericheinung bes Verzehrtwerbens. Das einfache Verhaltniß ift nun eben biefes, bas bas Waffer in Luft verwandelt wird und verschwindet; umgefehrt wird die Luft zu Waffer, und schlägt aus bem Kurkchlen ins Gegentheil, Die tobte Reutralität, um. welche ihrerseits fich jum Kursichsenn spannte. So haben bie Alten, 4. B. Heraklit und Aristoteles, ben elementarischen Broceg betrachtet. Es hat feine Schwierigkeit, bieß zu erfennen. ba die Erfahrung und Beobachtung es uns zeigt. Regenbildung ift bie Sauptfache; bie Physif felbft giebt gu. bas ber Regen nicht genügend erklart fen. Die Schwierigfeit fommt aber allein von ber reflectirenben Physik her, welche gegen alle Beobachtung ihre doppelte Boraussezung festhält: "a) Bas im freien Zusammenhange Statt finbet, muß auch im bedingten, außerlichen gemacht werden fonnen: 8) was im bedingten Statt findet, findet auch im freien Statt; was also in jenem fich identisch mit fich erhalt, das ift auch an fich nur identisch. Wir bagegen behaupten, bag, wenn bas Baffer ausbunftet. Die Form bes Dunftes gang verschwindet.

Rendet man nun mechanische Bestimmungen und Bestimmunaen endlicher Erscheinungen barauf an, fo ftellt man fich erftens vor, das Baffer foll erhalten fevn, und nur ben Ruftand feiner Gestalt andern. Go faat Gren (Mobil, & 945): "Berbunftung fann ohne alle Luft Statt finden. Bafferbunft beladene Luft bei gleicher Barme und absoluter Elafticitat bat, wie Sauffure gezeigt bat, ein geringeres eigenthumliches Gewicht, als die trodene, was nicht febn konnte, wenn bas Baffer fo in ber Luft aufgeloft mare, als ein Salg im Waffer aufgelöft ift. Es tann folglich bas Baffer mur als ber specifisch leichtere, elastische Dampf in ber Luft enthalten fenn." Die Bartifeln bes Waffers, jagt man alfo, find in ber Dunftform mit Luft erfüllt, und fo nur quantitatis aus einanber getrieben, nur fein vertheilt. Dieser Dampf fen an eine gewiffe Temperatur gebunden; fehle fie, so lose er fich wieder in Baffer auf. Der Regen foll mithin nur ein Wieber-Rabern bes bisher Borhandenen, aber wegen seiner Kleinheit unmerklich Gemesenen, senn. Durch solche nebulose Borstellungen soll Regen und Rebel erflart merben. Diefe Anacht bat Lichtenberg am Grundlichften wiberlegt, indem er einer von ber Berliner Alfabemie gefronten Breisschrift über ben Regen Die Krone genommen, und fie lacherlich gemacht. Lichtenberg zeigt namlich nach Delüc (ber, obgleich phantaftisch die Erschaffung ber Welt ju Grunde legend, boch bier richtig beobachtete), daß nach dem Spgrometer bie Luft felbft auf ben höchsten Schweizergebirgen gang troden ift, ober feyn fam, unmittelbar nerher, ehe Debel, Wolfen fich bilben, die fich dann in Regen vermandeln. Der Regen kommt, fo au fagen, aus trackener Luft; das erflart bie Bhost nicht. So ift es im Sommer und im Winter; genede im Sommer, wo bie Berbunftung am ftarfften ift, bie Luft baber am feuchtoften fenn follte, ift fie am trockengen. Wo bas Waffer bleibt, ift bei biefer Borftellung burchaus nicht nachnumeisen. Man tonnte glauben, die Baffecbampfe fliegen wegen

ihrer Elasticität höher; da es indessen in höhern Regionen noch kälter ist, so wurden sie dort sehr bald wieder zu Wasser reducirt werden. Die Luft ist also nicht nur trocken durch äußersliche Entsernung der Feuchtigkeit, wie beim Austrocknen im Ofen; sondern das Trockenwerden des Wassers ist dem Bersschwinden des sogenannten Arystallisations Wassers im Arystall zu vergleichen: wie es aber verschwindet, so kommt es auch wieder zum Borschein.

Die zweite Unficht ift bie chemische, bag bas Baffer fich in seine einfachen Stoffe, Waffer = und Sauerstoff, zersete. So in Gas-Korm fann es freilich nicht auf ben Spgrometer wirfen, weil zum Bafferftoff Barme fommt, und fo Gas entfteht. Hiergegen ift die alte Frage aufzuwerfen: Db Baffer überhaupt aus Sauerstoff und Bafferstoff bestehe? Durch einen eleftrischen Funten werden freilich Beibe ju Baffer gemacht. Maffer ift aber nicht aus jenen aufammengesett. Dit mehr Recht muß man fagen, dieß feven nur verschiedene Formen, in bie bas Waffer gefet wirb. Ware bas Waffer ein folches bloges Compositum, so mußte alles Waffer fich in Diefe Theile abscheiben tonnen. Ritter, ein in Munchen gestorbener Bhrfifer, hat aber einen galvanischen Versuch gemacht, burch ben er unumftöglich bewiesen, daß man sich das Waffer nicht aus Theilen zusammengesett benten tann. Er nahm eine gebogene Gladröhre, die er mit Waffer füllte, und that im Scheitel Quedfilber, welches bas Waffer in ben beiben Schenfeln theilte bem er nun durch einen hindurchgezogenen Metall = Drabt die Communication erhielt, und bas Waffer mit einer galvanifchen Saule in Berbindung brachte: so verwandelte fich ber Eine Theil bes Baffers in Bafferftoff-Gas, ber andere in Sauerftoff-Gas, fo baß jeber Schenkel ber Rohre nur eins zeigte. feine folche Sperrung burch Mercur vorhanden, fo faat man bei biefer Erscheinung, bas Sauerstoff: Bas maricbirt berüber. und bas Wafferstoff-Gas hinüber; bieß, womit man fich fonft ausredete, obgleich es Riemand fieht, ift hier unmöglich. -Sollte bas Waffer bei ber Berbunftung auch gerlegt werben. fo fraat fich: Wo tommen jene Gafe bin? Das Sauerftoff-Bas könnte bie Luft vermehren; biefe zeigt aber faft immer bieselbe Quantitat von Sauerftoff : Gas und Stid : Bas. Sumboldt hat Luft von hohen Bergen, und fogenannte verborbene Luft (worin also mehr Sticktoff enthalten fenn foll) aus einem Tangfaal, Beibe chemisch zerset und in Beiben baffelbe Quantum von Orvgen gefunden. Besonders mußte aber im Commer. bei ber ftarten Berbunftung, bie Luft mehr Sauerftoff haben; was jedoch nicht ber Fall ift. Auch bas Bafferftoffgas findet sich nun nirgende, weber oben noch unten, auch nicht in ber Region ber Wolkenbilbung, die nicht sehr hoch ift. Dbgleich die Bache Monate lang austrocknen, und feine Keuchtigfeit mehr auf der Erde ift, so ift in der Luft doch nichts bavon vorzufinden. Jene Borftellungen widersprechen also ber Beobachtung, und grunden fich nur auf . Schluffe und Uebertragungen aus einem andern Kelbe. Wenn also Alix, um zu erflaren, mober bie Sonne bas Material nehme, bas fie immer perzehre, sie burch bas Wafferstoff - Gas ernährt werben läßt: fo ift dieß zwar auch eine leere Borftellung, indeffen liegt boch noch Berftand barin, indem er bie Nothwendigkeit aufzeigen au muffen glaubte, mo jener Wafferftoff bleibe.

Das Latent-Werden, bei der Barme, dem Krystallwasser u. s. f. ist dann auch solche Borstellung. Man sieht, fühlt u. s. w. die Wärme z. B. gar nicht mehr; dennoch sagt man, sie sey noch da, obgleich nicht bemerklich. Was aber der Besodachtung nicht unterworsen ist, existirt in diesem Felde nicht; denn das Existiren ist eben das Seyn-sür-Anderes, das Sichsemerklich-Machen: und diese Sphäre ist eben die der Existenz. Das Latent-Werden ist so die hohlste Form, da man Verwandeltes als nicht existirend erhält, das dennoch existiren soll. So zeigt sich der größte Widerspruch, indem durch den Verstandessenzenseble II. Ih. 2. Aus.

Gebanken ber Ibentität die Sache beibehalten wird; es sind falsche Gebankendinge, — falsch im Gedanken, und in der Ersfahrung. Die Philosophie ignorirt dergleichen Borstellungen also nicht, sondern kennt sie in ihrer ganzen Blöße. Ebenso ift es im Geiste: ein Mensch, der einen schwachen Charakter hat, ift so; die Tugend ist nicht in ihm latent, sie ist gar nicht in ihm.

### **s**. 287.

Der Proces der Erde wird durch ihr allgemeines Selbst, die Thätigkeit des Lichts, ihr ursprüngliches Berhältniß zur Sonne, fortdauernd angesacht, und dann nach der Klimate, Jahreszeiten u. s. f. bedingenden Stellung der Erde zur Sonne weiter particularistrt. Das eine Moment dieses Processes ist die Diremtion der individuellen Identität, die Spannung in die Momente des selbstständigen Gegensabes: in Starrheit und in selbstlose Neutralität, wodurch die Erde der Aussösung zugeht, — einerseits zum wasserlosen Krystall, einem wolkenlosen Monde, andererseits zu einem Wassersörper, einem Kometen zu werden, — und die Momente der Individualität ihren Zusammenhang mit ihren selbstständigen Wurzeln zu realisiren suchen.

Busak. Das Licht, ais das allgemeine Princip der Idealität, ist hier nicht mehr nur, als der Gegensatz gegen das Kinstere, das ideelle Sehen des Seyns-sür-Anderes, sondern das Ideall-Sehen des Realen, das Sehen der realen Idealität. Dieß real-thätige Verhältniß des Lichts der Sonne zur Erde erzeugt den Unterschied von Tag und Racht u. s. w. Ohne den Zusammenhang mit der Sonne würde die Erde ein Processoses sehn. Die nähere Beise, wie diese Wirtung erscheint, ist gedoppelt zu betrachten. Die Eine Aenderung ist die Aenderung des blosen Zustandes: die zweite, die qualitative Beränderung im wirklichen Processe.

Bur erften Seite gehört ber Unterschied von Barme und Ralte, von Winter und Commer; es wird warmer ober falter. je nachdem die Erbe gegen die Sonne gestellt ift. Diese Mendes rung bes Buftands ift aber nicht nur quantitativ, sonbern zeigt fich auch als innerliche Bestimmtheit. Im Sommer ift, ba bie Achse ber Erbe mit ber Ebene ihrer Bahn immer benselben Wintel macht, ber Fortgang jum Winter junachft nur ein quantitativer Unterschied, indem die Sonne taglich scheinbar höher und höher steigt, und, wenn sie ben höchsten. Bunkt erreicht hat, fich wieder bis jum niedrigsten fenft. Singe nun aber bie größte Barme und größte Ralte bloß von biefem quantitativen Unterschiede und von der Bestrahlung ab, so mußten fie in die Monate Juni und December jur Beit ber Solftitien fallen. Die Beranderung bes Buftandes wird jedoch ju fpecifischen Knoten; die Aequinoctien u. f. w. machen qualitative Bunkte, wo nicht bloß quantitative Ab- und Zunahme ber Warme eintritt. Go fällt bie größte Ralte zwischen ben 15. Januar und ben 15. Februar, wie die größte Barme in den Juli ober August. In Ansehung jenes Umftands konnte man fagen, bie größte Ralte fomme und erft fpater von ben Bolen; aber felbft an ben Bolen ift, wie Cavitain Barry versichert, berfelbe Kall gewesen. Im Unfang November, nach bem Berbstäguinoctium. haben wir Ralte und Sturme; bann laßt die Ralte wieber nach im December, bis fie eben Mitte Nanuar ben ftarfften Grab erreicht. Gleicherweise treten Ralte und Sturme beim Krublingeaguinoctium ein, nach einem iconen Enbe bes Rebruar, indem Marg und April fich wie der Rovember verhalten; und fo ift auch nach bem Sommerfolftitium im Juli bie Barme baufig heruntergefest.

Das Wesentliche ist nun die qualitative Veränderung: die Spannung ber Erde in sich selbst, und der Erde und der Atmosphäre gegen einander. Der Proces ist die Abwechselung zwischen dem Lunarischen und Kometarischen. Die Wolfenbil-

bung ist so nicht bloß Hinaussteigen zu Dünsten; sondern das Wesentliche daran ist dieß Streben der Erde nach dem Einen Ertreme. Die Wolfenbildung ist ein Spiel der Reduction der Luft zu Neutralität; aber es können sich wochenlang Wolfen bilden ohne Gewitter und Regen. Das wahre Verschwinden des Wassers ist nicht bloß eine privative Bestimmung; sondern es ist ein Widerstreit in sich selbst, ein Treiben und Drängen zum verzehrenden Feuer, das als Fürsichseyn die Schärse ist, womit die Erde auf diesem Ertrem sich selbst zerreißt. Wärme und Kälte sind dabei nur accessorische Zustände, die nicht der Bestimmung des Processes selbst angehören: und so accidentell wirken sie z. B. bei der Hagelbildung.

Mit bieser Spannung ift eine größere specifische Schwere ber Luft verbunden; benn ber größere Drud ber Luft, ber einen höheren Barometerstand hervorbringt, zeigt, ba bie Luft nicht als Quantum vermehrt worben ift, nur eine ftarfere Intenfitat ober Dichtiakeit berfelben an. Man konnte benken, ber hobere Barometerstand fomme vom aufgenommenen Waffer; aber gerabe bann, wann bie Luft mit Dunften ober Regen angefüllt ift, ift ihre specifische Schwere verminbert. Goethe fagt (Bur Raturwiffenschaft, Bb. II, heft 1., S. 68): "hoher Barometerstand hebt die Bafferbildung auf. Die Atmosphäre vermag bie Feuchte ju tragen, ober fie in ihre Elemente ju gerfeten. Nieberer Barometerstand lagt eine Wafferbildung zu, Die oft grenzenlos zu seyn scheint. Zeigt fich bie Erbe machtig, vermehrt fie ihre Anziehungsfraft, 1 fo überwindet fie die Atmofphare, beren Inhalt ihr nun gang angehört. Bas allenfalls barin ju Stande fommt, muß als Thau, als Reif herunter; ber Simmel bleibt flar in verhaltnismäßigem Bezug. bleibt ber Barometerftand in fortwährenbem Berhaltniß zu ben Winden. Das hohe Quedfilber deutet auf Rords und Oftwinde.

<sup>&#</sup>x27; G. unten bie Rote bes Bufapes ju §. 293.

das niedere auf Best und Sudwinde; bei dem Ersten wirft sich die Feuchtigkeit ans Gebirg, bei dem Zweiten vom Gebirg ins Land."

#### **s.** 288.

Das andere Moment des Processes ist, daß das Fürssichsen, welchem die Seiten der Entgegensetung zugehen, sich als die auf die Spitze getriebene Regativität aushebt; — die sich entzündende Verzehrung des versuchten unterschiedenen Bestehens, durch welche ihre wesentliche Verknüpfung sich herstellt, und die Erde sich als reelle und fruchtbare Indisvidualität geworden ist.

Erbbeben, Bulcane und beren Eruptionen mogen als dem Processe der in die freiwerdende Regativität des Fürsichseyns übergehenben Starrheit, bem Broceffe bes Reuers, angehörig angesehen werben, wie bergleichen auch am Monde erscheinen foll. Die Bolten tonnen bagegen ale ber Beginn tometarifcher Rorperlichfeit betrachtet werben. Das Bemitter aber ift bie vollständige Erscheinung dieses Processes, an die sich die anderen meteorologischen Phanomene als Beginne ober Momente und unreife Ausführungen besielben anschließen. Wie bie Physit bisher weber mit ber Regenbilbung (ungeachtet ber von be Luc aus ben Beobachtungen gezogenen, und unter ben Deutschen von bem geiftreichen Lichtenberg gegen bie Auflösungetheo= rieen urgirten Folgerungen), noch mit bem Blige, auch mit bem Donner noch nicht hat zurecht tommen tonnen: ebensomenia mit andern meteorologischen Erscheinungen, insbesonbere ben Atmospharilien, in welchen ber Proces felbst bis aum Beginn eines irbischen Kernes fortgebt. Kur bas Berftandniß jener alltäglichsten Erscheinungen ift in ber Physit noch am wenigsten Befriedigenbes geschehen.

Bufat. Das Aufheben ber Spannung ift als Regen Die Reduction ber Erde gur Reutralität, bas Herabfinken in

vie widerstandslose Gleichgültigkeit. Die gespannte Gestaltlosigkeit, das Kometarische, geht aber auch in das Werden ins Fürsichseyn über. Auf diese Spise des Gegensases getrieben, fallen die Entgegengesesten gleichfalls in einander. Ihr hervordrechendes Eins aber ist das substanzlose Feuer, das nicht die gestaltete Materie zu seinen Womenten hat, sondern die reinen Flüssigkeiten; es hat keine Rahrung, sondern ist der unmittelbar erlöschende Blit, das aärische Feuer. So heben beide Seiten sich an ihnen selbst auf; oder ihr Kürsichseyn ist eben das Verzehren ihres Daseyns. Im Blitze kommt das sich Verzehren zur Eristenz; dieses Entzunden der Luft in sich selbst ist der höchste Punkt der Spannung, die zusammenfällt.

Dieses Moment bes fich felbst Berzehrens fann auch an ber gespannten Erbe selbst nachgewiesen werben. Die Erde spannt fich in fich felbft, wie die organischen Rörper; fie fest fich um jur Lebendigkeit bes Feuers und ebenfo jur Reutralität bes Waffers, in ben Bulcanen und ben Quellen. Wenn also die Geologie die zwei Principien des Bulcanismus und bes Reptunismus annimmt, fo find biefelben allerdings wesentlich, und gehören zum Proces bes Gestaltens ber Erbe. Das in ihren Arpstall versentte Reuer ift ein Schmelzen beffelben, eine Selbstentzundung, in welcher ber Kroftall zum Bulcan wird. Die Bulcane find also nicht mechanisch zu faffen, fonbern als ein unterirbisches Gewitter, mit Erbbeben; bas Gewitter ift umgefehrt ein Bulcan in ber Bolfe. Meußere Umftande find freilich auch nothig zu einem Ausbruche; Entbindungen eingeschloffenen Gases u. f. w., die man fur die Erflarung ber Erbbeben jur Sulfe nimmt, find aber erbichtet, ober Vorstellungen aus ber gewöhnlichen chemischen Sphare. Ran sieht vielmehr, daß folch' ein Erdbeben dem Leben der Totalität ber Erbe angehört; Thiere, Bogel in ber Luft fühlen es baber auch mehrere Tage voraus, wie wir die Schwule vor einem Gewitter empfinden. Go thut fich in folden Erscheinungen

ber aanze Organismus ber Erbe bervor, wie benn auch bei ber Bolfenbildung Gebiraszuge bestimmend find. Gine Menge Umftanbe zeigen alfo, daß feines biefer Phanomene etwas Bereinzeltes, fondern jedes ein mit dem Gangen gusammenhangendes Ereigniß ift. Dazu kommt ber Barometerstand, indem Die Luft bei diesen atmosphärischen Beränderungen eine große specifische Schwere erhalt ober verliert. Goethe bat Barometermeffungen in benfelben Breiten unter verschiebenen Meribianen gusammengestellt, in Europa, America und Afien, und baburch gefunden, baß auf ber gangen Erbe berum bie Beranderungen gleichzeitig find (f. unten Busak au S. 293). Dieses Resultat ift merk murbiaer, als alles Andere: nur ift es fcmierig, biefe Bufammenstellung weiter zu verfolgen, ba man nur einzelne Daten hat. Die Physiter find nochenicht babin gefommen, gleichzeitige Beobachtungen anzustellen; und mas ber Dichter gethan hat, wird von ihnen nicht angenommen, wie bei ben Karben.

Auch bei der Quellenbildung fommt man mit mechanischer Betrachtungsweise nicht aus; sondern sie ist ein eigenthümlicher Proces, der freilich durchs Terrain bestimmt wird. Heise Quellen erklärt man dadurch, daß Steinkohlenstöze, die in Brand gerathen, sortdauernd brennen; heiße Quellen sind aber lebendige Eruptionen, edenso die anderen Quellen. Auf hohen Bergen sollen die Reservoirs derselben seyn; Regen und Schnee haben allerdings Einsluß, und bei großer Trockenheit können die Quellen versiegen. Quellen müssen aber dem verglichen werden, wie die Wolke ohne Blis zu Regen wird, während die Bulcane wie die Blize der Atmosphäre sind. Der Arpstall der Erde reducirt sich immer zu dieser abstracten Reutralität des Bassers, wie er sich zur Lebendigkeit des Feuers umsest.

Ebenso ist der ganze atmosphärische Zustand ein großes lebendiges Ganze; wozu auch die Passatwinde gehören. Die Gewitterzüge will Goethe (Zur Naturwissenschaft, Bb. II. Seft 1. S. 75) dagegen mehr topisch, d. i. örtlich nennen. In

Chili ift alle Tage ber meteorologische Proces vollständig ba; Nachmittage um brei Uhr entsteht immer ein Gewitter, wie unter bem Aequator überhaupt Binbe, auch ber Barometerstand, constant find. Die Baffatwinde sind so beständige Oftwinde amischen ben Tropen. Gerath man von Europa aus in Die Sphare biefer Winde, so mehen fie von Rorboft; jemehr man fich ber Linie nabert, besto mehr kommen sie von Often. Bemeiniglich hat man unter ber Linie Winbstille zu fürchten. Ueber die Linie hinaus nehmen die Winde allmählig eine subliche Richtung bis nach Gudoft. Ueber die Tropen hinaus verliert man die Baffatwinde, und fommt wieder in die Region abmedfelnber Minbe, wie in unfern Guropaischen Seeftrichen. In Indien hat der Barometer fast immer benselben Stand; bei uns ift er unregelmäßiger. In ben Wolargegenben find nach Barry feine Gewitter porgefommen; aber faft alle Rachte fab er Rorblichter nach allen Begenben, oft an entgegengefesten jugleich. Alles bieß find einzelne, formale Momente bes vollftandigen Processes, die innerhalb des Ganzen als Zufälligkeiten erscheinen. Das Norblicht ift nur ein trodenes Leuchten ohne bie übrige Materialitat bes Gewitters.

Ueber Wolken hat Goethe bas erste verständige Wort gesagt. Er unterschelbet brei Hauptsormen: sein gekräuselte Wolken, Schäschen (cirrus); sie sind im Justande des Sichausslösens, oder es ist die erste beginnende Bildung. Die rundere Korm, an Sommerabenden, ist die Form des cumulus; die breitere Korm endlich (stratus) ist die, welche unmittelbar Regen giebt.

Sternschnuppen, Atmosphärilien find bann eben solche vereinzelte Formen bes ganzen Processes. Denn wie die Luft zu Wasser sortgeht, indem die Wolfen Beginne kometarischer Körper sind: so kann diese Selbstständigkeit des Atmosphärischen auch zu anderem Materiellen, bis zu Lunarischem, zu Steingebilden oder zu Metallen fortgehen. Erft ist bloß Baffriges in

ben Bolfen, bann aber gang individualisirte Materie; biese Erfolge gehen über alle Bedingungen von Proceffen ber vereinzelten Körperlichkeiten gegen einander. Wenn Livius fagt. lapidibus pluit, so hat man nicht baran geglaubt, bis vor breifig Jahren bei Aigle in Franfreich ben Leuten Steine auf ben Kopf fielen; ba glaubte man's. Run wurde bas Phanomen öfter beobachtet; man untersuchte bie Steine, verglich bamit altere Maffen, Die auch als Meteorsteine angegeben maren, und fand, daß fie gleicher Beschaffenheit waren. beim Atmosphäril nicht fragen, wo biese Ridel- und Eisentheile herfommen. Einer fagte, ber Mond habe etwas fallen laffen: ein Anderer führte ben Chaussee-Staub, Die Sufen ber Pferbe an u. f. f. Die Atmosphärilien zeigen fich bei ber Explosion ber Wolfen, eine Reuerfugel macht ben Uebergang; fie erlischt und zerspringt mit einem Knall, und bann erfolgt ber Steinregen. Sie haben alle bieselben Bestandtheile, und biefe . Bermischung findet fich auch in ber Erbe; gebiegenes Gisen findet sich nicht als Kossil, sondern die Eisenmassen sind überall, in Brafilien, Sibirien, auch in ber Baffins Bay, wie die von Aigle, mit einem Steinartigen verbunden, worin auch Ridel angetroffen wird. Auch nach ber außern Conftruction biefer Steine hat man einen atmosphärischen Ursprung zugefteben muffen.

Dieß Wasser und Feuer, die sich zur Metallität verdunkeln, sind unreise Monde, das In-sich-Gehen der Individualität. Wie die Atmosphärilien das Zum-Monde-Werden der Erde darstellen, so die Meteore, als zersließende Gebilde, das Rometarische. Die Hauptsache aber ist die Austösung der realen Momente. Der meteorologische Proces ist die Erscheinung dieses Werdens der Individualität, durch Bewältigung und Rücksührung der aus einander gehen wollenden freien Qualitäten in den concreten Einheitspunkt. Zuerst waren die Qualitäten noch als unmittelbare bestimmt, Licht Starrheit, Flüssigkeit, Erdigkeit; die Schwere hatte eine Qualität, und dann wieder eine andere. Die schwere Materie ist das Subject in diesen Urtheilen, und die Qualitäten sind die Prädicate; das ist unser subjectives Urtheilen gewesen. Jeht ist diese Form zur Eristenz gekommen, indem die Erde selbst die unendliche Negativität dieser Unterschiede ist; und damit ist die Erde erst als Individualität gesett. Borher war Individualität ein leeres Wort, weil sie unmitteldar, noch nicht sich hervordringend war. Diese Rucksehr, und damit dies ganze, sich selbst tragende Subject, dieser Proces ist die befruchtete Erde, das allgemeine Individuum, das, in seinen Momenten vollkommen einheimisch, weder mehr etwas Inneres, noch Aeuseres ihm Fremdes hat, sondern vollkommen dasenende Momente; seine abstracten Momente sind selbst die physischen Elemente, die selbst Processe sind.

## **s**. 289.

Indem der Begriff der Materie, die Schwere, seine Momente zunächst als selbstständige, aber elementarische Realitäten auslegt, ist die Erde abstracter Grund der Individualität. In ihrem Processe sehr sie sich als negative Einheit der außer einander sehenden abstracten Elemente, hiermit als reale Individualität.

Bufat. Mit dieser Selbsischfeit, wodurch die Erde sich als reell beweift, ist sie im Unterschiede von der Schwere. Während wir also früher die schwere Materie nur überhaupt als bestimmt hatten, sind jest die Qualitäten im Unterschiede von der schweren Materie: d. h. die schwere Materie verhält sich jest zur Bestimmtheit, was wir vorhin noch nicht hatten. Diese Selbstischfeit des Lichts, welche früher der schweren Körperlichseit entgegenstand, ist jest die Selbstischfeit der Materie selbst; diese Ivalität, die unendlich, ist jest die Natur der Materie selbst: und so ist ein Berhältnis dieser Idealität zum dumpsen Insichseyn der Schwere gesett. Die physicalischen

Elemente sind so nicht mehr nur Momente eines einzigen Subjects; sondern das Princip der Individualität ist das sie Durchdringende, so daß es an allen Punkten dieses Physicalischen dasselbe ist. So haben wir, statt der Einen allgemeinen Individualität, das Bervielfachen der Individualitäten, so daß die ganze Form auch Diesen zusommt. Die Erde vereinzelt sich in solche, die die ganze Form in ihnen haben; das ist das Zweite, was wir zu betrachten haben.

3meites Rapitel.

Physit der besondern Individualität.

**s**. 290.

Indem die vorber elementarischen Bestimmtheiten nun ber individuellen Einheit unterworfen find, so ist diese die immanente Form, welche für fich bie Materie gegen ihre Schwere beftimmt. Die Schwere, als Suchen bes Einheitspunftes, thut bem Außereinander ber Materie feinen Gintrag: b. i. ber Raum, und zwar nach einem Quantum, ift bas Maag ber Besonderungen ber Unterschiede ber schweren Materie, ber Masfen; die Bestimmungen ber physicalischen Elemente find noch nicht in ihnen felber ein concretes Kurfichfenn, bamit bem gesuchten Fürsichseyn ber schweren Materie noch nicht entgegengesett. Jest aber ift die Materie, burch ihre gefeste Individualität, in ihrem Außereinander felbft ein Centralifiren gegen bieß ihr Außereinander und gegen beffen Suchen ber Individualität: different gegen bas ibeelle Centraliftren ber Schwere, ein immanentes anderes Bestimmen ber materiellen Raumlichkeit, als burch bie Schwere und nach ber Richtung terfelben. Dieser Theil ber Physit ift die individualisis rende Mechanif, indem die Materie burch bie immanente Korm, und zwar nach bem Raumlichen, bestimmt wird. Bunachft giebt bieß ein Berhaltniß zwischen Beidem, ber raumlichen Bestimmtheit als solcher und ber ihr zugehörigen Materie.

Rufat. Bahrend bas Eins ber Schwere ein Anberes als die übrigen materiellen Theile ift, so burchbringt ber individuelle Einheitspunkt als Selbstischkeit die Unterschiedenen und ift die Seele berfelben: fo bag fie nicht mehr außer ihrem Centrum find, sondern biefes bas Licht ift, bas fie in ihnen felbft haben; bie Selbstifchfeit ift alfo Selbstifchfeit ber Materie felbft. Daß die Qualität zu ihrer Rudfehr in fich felbft gefommen, bas ift ber Standpunkt ber Individualität, ben wir bier haben. Wir haben zwei Meisen bes Eins, welche zunachft in relativer Beziehung zu einander fteben; zu ihrer absoluten Ibentitat find wir noch nicht gelangt, ba die Selbftischfeit felbft noch bedingt ift. Erst hier erscheint bas Außereinander im Begensatz gegen bas Insichsenn, und ift burch baffelbe bestimmt; burch bas Insichseyn ift so ein anderer Mittelpunkt, eine andere Einheit geset, und damit ift Befreiung von ber Schwere vor handen.

#### **§**. 291.

Diese individualistrende Formbestimmung ist zunächst an sich oder unmittelbar, so noch nicht als Totalität gesett. Die besonderen Momente der Form kommen daher als gleichgültig und außer einander zur Eristenz, und die Formbeziehung ist als ein Berhältniß Berschiedener. Es ist die Körperlichkeit in endlichen Bestimmungen: nämlich durch Aeußeres bedingt zu seyn, und in viele particulare Körper zu zersallen. Der Unterschied kommt so theils in der Bergleichung von verschiedenen Körpern mit einander, theils in der reellern, jedoch mechasnisch bleibenden Beziehung derselben, zur Erscheinung. Die selbstständige Manisestation der Form, die keiner Bergleichung, noch der Erregung bedarf, kommt erst der Gestalt zu.

Bie überall bie Sphare ber Endlichkeit und Bedingtheit, so ift hier die Sphare ber bedingten Individualitat ber am schwersten aus bem übrigen Zusammenhang des Concreten abzuscheidende und für sich festzuhaltende Gegenstand, um so mehr da die Endlichteit ihres Inhalts mit der speculativen Einheit des Begriffs, die zugleich nur das Bestimmende sehn kann, im Contraste und Widerspruche steht.

Rufat. Da die Individualität und erft geworben ift, fo ift sie felbst nur erste Individualität, und barum die bebinate, noch nicht die realisirte Individualität, nur die allaemeine Selbstischfeit. Sie kommt erft ber aus bem Richtindivis buellen, ift so abstracte Individualität, und, als nur different gegen Unberes, noch nicht in fich felbst erfüllt. Das Unberes sevn ift noch nicht ihr eigenes, so ist es ein Bassives; ein Anderes, die Schwere, wird namlich burch die Individualität befimmt, eben weil diese noch nicht Totalität ift. Selbftifchfeit frei fen, bagu gehörte, baß fie ben Unterschied als ihren eigenen geset hatte, mahrend er jest nur ein Borausgefestes ift. Sie hat ihre Bestimmungen noch nicht in fich ausgelegt, mahrend die totale Individualität die Bestimmungen ber Himmelskörper in sich selbst ausgelegt bat; biefes ift die Bestalt, hier aber haben wir erft bas Werben ber Bestalt. Die Individualität, als bas Bestimmende, ift zuerft nur Gegen einzelner Bestimmungen; erft wenn sie einzeln und die Totalität berselben gesett ift, bann erft ift bie Individualität gesett, bie ihre gange Bestimmtheit entwidelt bat. Das Biel ift alfo, bag bie Selbstischteit bas Banze werbe; und biese erfüllte Selbstischkeit werben wir als Klang sehen. Inbessen ba er als immateriell entflieht, ift auch er wieber abstract; in Einheit aber mit bem Materiellen ift er bie Gestalt. Wir haben bier bie enblichfte, außerlichfte Seite ber Phyfit zu betrachten; folche Seiten haben nicht bas Intereffe, als wenn wir es mit bem Begriff, ober mit bem realifirten Begriff, mit ber Totalitat, ju thun haben.

### S. 292.

Die Bestimmtheit, welche die Schwere erleidet, ist erstens abstract einfache Bestimmtheit und damit als ein bloß quantitatives Berhälmiß an ihr, — specifische Schwere: zweistens specissche Weise der Beziehung materieller Theile, — Cohäsion: drittens diese Beziehung der materiellen Theile für sich, als existirende Idealität, und zwar einsmal als das nur ideelle Ausheben, — der Klang; dann als reelles Ausheben der Cohäsion, — die Wärme.

#### A.

Die specifische Schwere.

### **s**. 293.

Die einfache, abstracte Specification ist die specifische Schwere ober Dichtigkeit der Materie, ein Verhältniß des Gewichts der Masse zu dem Bolumen, wodurch das Masterielle als selbstisch sich von dem abstracten Verhältnisse zum Centralkörper, der allgemeinen Schwere, losteißt, aufhört, die gleichsförmige Erfüllung des Raums zu seyn, und dem abstracten Außereinander ein specisisches Insichseyn entgegensest.

Die verschiedene Dichtigkeit der Materie wird durch die Annahme von Poren erklärt, — die Berdichtung durch die Erdichtung von leeren Zwischenräumen, von denen als von einem Borhandenen gesprochen wird, das die Physik aber nicht auszeigt, ungeachtet sie vorgiedt, sich auf Ersahrung und Beobachtung zu stügen. Ein Beispiel von eristirendem Specificiren der Schwere ist die Erscheinung, daß ein auf seinem Unterstützungspunkte gleichgewichtig schwebender Eisenstad, wie er magnetisirt wird, sein Gleichgewicht verliert und sich an dem einen Pole jest schwerer zeigt als an dem andern. Hier wird der eine Theil so insicirt, daß er ohne sein Bolumen zu verändern schwerer wird; die Materie, deren Masse nicht vermehrt worden, ist somit specifisch schwerer

geworben. Die Gate, welche bie Physit bei ihrer Art bie Dichtigkeit vorzuftellen vorausgesett, find: 1) baß eine gleiche Unzahl gleich großer materieller Theile gleich schwer ift: mobei 2) das Maaß ber Anzahl ber Theile das Quantum bes Gewichts ift, aber 3) auch ber Raum, so baß, was von gleichem Gewichtsquantum ift, auch gleichen Raum einnimmt; wenn baber 4) gleiche Gewichte boch in einem verschiebenen Bolumen erscheinen, so wird burch Unnahme ber Boren bie Gleichheit bes Raums, ber materiell erfüllt fen, erhalten. Die Erbichtung ber Boren im vierten Sate wird nothwenbig durch bie brei ersten Sate, die nicht auf Erfahrung beruhen, fondern nur auf ben Sat ber Berftanbes : Ibentitat gegründet, daher formelle, apriorische Erdichtungen sind, wie die Boren. Kant bat bereits ber Quantitatsbestimmung ber Ungabl bie Intensität gegenübergeftellt, und an bie Stelle von mehr Theilen in gleichem Bolumen bie gleiche Anzahl, aber von einem fartern Grabe ber Raumerfüllung gefest, und baburch einer fogenannten bonamischen Bbns fit ben Ursprung gegeben. Wenigkens batte bie Bestimmung bes intensiven Quantums so viel Recht, als bie bes ertensiven, auf welche lettere Rategorie fich jene gewöhnliche Borftellung ber Dichtigkeit beschränkt. Die intensive Größebestimmung hat aber hier bieg voraus, daß sie auf das Maag hinweift, und junachft ein Infich fenn andeutet, bas in feiner Begriffsbestimmung immanente Formbestimmtheit ift, die erft in ber Bergleichung ale Quantum überhaupt erscheint. Deffen Unterschiebe als extensives ober intensives aber — und weiter geht die bynamische Physik nicht - bruden feine Realität aus (g. 103 Anm.)

Bufat. In ben Bestimmtheiten, die wir gehabt haben, war Schwere und Raum noch ein Ungetrenntes: ber Unterschied ber Körper war bort nur ber ber Maffe, und dieß ift nur ein Unterschied ber Körper gegen einander; babei ift die

Raumerfüllung bas Daaß, indem bie größere Menge ber Theile ber größern Erfüllung bes Raums entspricht. Im Insichsem tritt nun ein verschiebenes Maaß ein, wo bei gleithem Raun ein verschiebenes Gewicht, ober bei gleichem Gewicht ein ver schiedener Raum vorhanden ift. Dieß immanente Berhälmis, bas die selbstische Natur eines Materiellen constituirt, ift ebm Die specifische Schwere; sie ift bieß Anundfürsichsenn, bas fic nur auf fich felbst bezieht, und gang gleichgultig gegen bit Maffe ift. Indem die Dichtigkeit bas Verhältniß bes Gewicht zum Volumen ift, fann sowohl bie Eine Seite, als bie anden, als Einheit gesett merben. Ein Rubit = Boll fann Baffer ohn Gold fenn, in diesem ihren Bolumen feten wir fie gleich; abn bas Gewicht ift gang und gar verschieben, indem bas Gol neunzehnmal mehr, als das Wasser, wiegt. Der Ein Bim Waffer nimmt neunzehnmal mehr Raum ein, als Ein Pfind Gold. Hier fällt bas bloß Quantitative weg, und Qualitati ves tritt ein; benn bie Materie hat jest eigenthumliche Dette mination in ihr felbft. Das specifische Gewicht ift so eine wil kommen burchbringenbe Grundbestimmung ber Korper. 3ete Theil dieser körperlichen Materie hat diese specifische Bestimm heit in ihm selbst, während bei ter Schwete biese Centraliti nur Ginem Bunfte gufam.

Die specisische Schwere kommt der Erde überhaupt, da allgemeinen Individuum, ebenso zu, als dem besondern Kören. Im elementarischen Proces war die Erde nur abstractes Individuum; das erste Zeigen der Individualität ist die specisische Schwere. Die Erde ist, als Proces, Idealität der besonden Eristenzen. Diese ihre Individualität zeigt sich aber auch die einsache Bestimmtheit; und die Erscheinung davon ist die specisische Schwere, die der meteorologische Proces kund thut, der Barometerstand. Goethe hat sich viel mit Meteorologie dischäftigt; besonders ist ihm der Barometerstand aufgefallen, und er giebt mit Selbstgefälligkeit Ansichten über ihn. Er äußer

:

٠,

•

ŝ

٠.

÷

; **;** 

٠.

·:

.

1.2

.

مزر

....

::::

÷ ;.

: ::

: ::

. - -

. : .

£.\*

η.

Bichtiges; bie Sauptsache ift, bag er eine vergleichenbe Tafel bes Barometerftanbes mabrend bes gangen Monats December 1822 in Weimar, Jena, London, Bofton, Wien, Tovel (bet Töplit, und hoch gelegen) giebt; er ftellt bieß "graphisch" bar. Er will baraus bas Resultat ziehen, bag nicht nur in allen Bonen ber Barometerstand fich in gleichem Berhaltniß andert, fondern bag er auch in verschiebenen Soben über ber Meeresflache einen gleichen Gang bat. Denn es ift befannt, bag bas Barometer auf einem hohen Berge viel tiefer fteht, ale an ber Dberflache bes Meeres. Aus biefem Unterschiebe (bei berfelben Temperatur, daher auch das Thermometer hinzugenommen werben muß) fann man bie Sohe ber Berge meffen. Also bie Bobe ber Berge abgezogen, fo ift ber Gang bes Barometere bafelbft analog bem Bange in ber Ebene. "Wenn," fagt Goethe (Bur Raturwiffenschaft, Bb. II. Sft 1. S. 74), "von Bofton bis London, von ba über Carleruhe nach Wien u. f. f. bas Steigen und Kallen bes Barometers immer analog bleibt, fo fann bieß unmöglich von einer außern Ursache abhängen, sonbern muß einer inneren jugeschrieben werben." G. 63: "Sieht man Die Erfahrung von bem Barometer-Steigen und Fallen (schon in ben Bahlenverhaltniffen bemerkt man die große Uebereinstimmuna), so ftutt man über das vollfommen proportionirte Aufund Riebersteigen ber Quedfilberfaule von bem bochften bis jum tiefften Bunkte. Wenn wir die Einwirfung ber Conne einstweilen nur als Barme erregend annehmen, fo bleibt uns julest die Erbe allein übrig. Wir suchen nun also die Urfachen ber Barometer-Beränderung nicht außerhalb, sondern innerhalb bes Erbballs; fie find nicht tosmijch, nicht atmosphärifch, sondern tellurifch. Die Eide verandert ihre Angiehungsfraft, und gieht also mehr ober weniger ben Dunftfreis an. Dieser hat weber Schwere, noch ubt er irgend einen Drud aus; sondern ftarter angezogen, scheint er mehr zu druden und ju laften." Der Dunftfreis foll nicht fcmer fenn nach Goethe. Enchtlopabie. IL Thi; 2. Muft. 13

Aber Angezogenwerben und Schwersenn ift ja gang baffelbe. ' "Die Anziehungstraft geht aus von der ganzen Erdmaffe, mahrscheinlich vom Mittelpunkt bis zu ber uns befannten Oberflache. fobann aber vom Meere an bis zu ben hochften Gipfeln, und darüber hinaus abnehmend, und sich zugleich burch ein zwedmaßig beschränktes Bulfiren offenbarend." Die Sauptsache ift, daß Goethe mit Recht die Beranderung ber fpecifischen Schwere ber Erbe ale folder gutommen laßt. Bir haben icon bemerklich gemacht (8. 287 Bufat), baß ber höhere Barometerstand die Wasserbildung aufhebt, mahrend ber niedere fie que Die specifische Schwere ber Erbe ift ihr Sich ale beftimmend Beigen, und bamit eben als Individualität. boberem Barometerstand ift eine größere Spannung, ein boberes Infichienn ber Erbe vorhanden, welches um fo mehr bie Daterie ihrer abstracten Schwere entzieht; benn man muß Die ipe cifische Schwere fassen als bas ber allgemeinen Schwere Entzogensenn burch bie Individualität.

Man hat sonft die Vorstellung, daß ein Pfund Gold ebensoviel Theile habe, als Ein Pfund Wasser, nur seven sie neun-

1 Statt größere ober geringere Angiebungefraft, ba biefe boch wohl in ber That immer biefelbe fenn ju muffen fcheint, mare nur größere ober geringere Glafticitat, ober naber Contraction und Erpanfion, Spannung und Erschlaffung ju feben (§. 287 Buf.), wenn wir bie Goethische Borftellung auf ben Begeliden Gebanten gurudführen wollen. Dber wollen wir einmal von einer Berichiebenheit ber Angiehungefraft ale Schwere fprechen, fo trifft biefe Berfchiebenheit nicht bie Schwere als folde, fonbern bie frecifische Denn baburch, bag bie Luft alle Bafferbunfte in fich aufgezehrt bat, wirt fie elaftifder, gemeinbin auch bichter und fcmerer; bie Quedfilberfaule, in bem bichteren Dlebium leichter geworben, wirb alfo burch bie Saugfraft ber verbunnten Enft über ihr mehr in bie Dobe gezogen: mabrent bie Baffer. bilbung eine Erichlaffung ber Atmojphare ift, wobei biefe fpecififc leichter geworben, die Quedfilberfaule burch beren vermehrtes Gewicht herunterfallen lagt. Diefes größere ober geringere Angezogenfeyn bes Quedfilbers burd bie verbunnte Luft nennt Goethe nun geringere ober größere Angiebungs. fraft ber Erbe: bie einpirifchen Physiter größeren ober geringeren Luftbrud aufe Duedfilber (Bergl. Jahrb. für fpec. Phil., 1846, Deft II., G. 211-213) Anmerfung bes Berausgebers.

zehnmal enger an einander gerückt; fo baß bas Baffer neunzehnmal mehr Boren, leeren Raum, Luft u. f. f. habe. Solche leere Borftellungen find bas cheval de bataille ber Refferion. die eine immanente Bestimmtheit nicht aufzufaffen vermag, fonbern sich die numerische Gleichheit ber Theile erhalten will, und nun babei boch bas Uebrige bes Raums zu erfüllen für nöthig findet. - Die specifische Schwere-ift in ber gewöhnlichen Rhufif auch auf ben Begensat ber Repulfion und Attraction aurudgeführt worden: ber Korper fen bichter, wo die Materie mehr attrahirt werbe, weniger bicht, wo die Repulsion überwiege. Diese Kactoren haben aber hier feinen Sinn mehr. Der Begenfas von Attraction und Repulfion, als zwei felbstftanbigen Rraften für fich, gehört nur ber Berftandes-Reflexion an. Sielten Attraction und Repulfion fich nicht schlechthin bas Bleichgewicht, so wurde man fich in Wibersprüche verwickeln, die bas Kaliche biefer Reflerion andeuten, wie schon oben (8. 270 Anm. S. 102 flg. und Buf. S. 111 flg.) bei ben Bewegungen ber himmlischen Körper gezeigt worben.

#### S. 294.

Die Dichtigkeit ift nur erft ein fache Bestimmtheit ber schweren Materle; aber indem die Materie bas wesentliche Außereinander bleibt, so ist die Formbestimmung weiter eine specifische Beise der raumlichen Beziehung ihres Vielsachen auseinander, — die Cohafion.

Bufat. Die Cohafion ist, wie das specifische Gewicht, eine sich gegen die Schwere unterscheidende Bestimmtheit; aber sie ist breiter, als dasselbe, nicht nur andere Centralität übershaupt, sondern in Bezug auf viele Theile. Die Cohasion ist nicht nur eine Bergleichung der Körper nach der specifischen Schwere; sondern ihre Bestimmtheit ist jest so gesett, daß sie sich reell gegen einander verhalten, einander berühren.

B. Cohāfion.
8. 295.

In der Cohafion sett die immanente Form eine andere Weise des raumlichen Rebeneinanderseyns der materiellen Sheile, als durch die Richtung der Schwere bestimmt ist. Diese somit specisische Weise des Zusammenhalts des Materiellen ist erst am Berschiedenen überhaupt gesett, noch nicht zu in sich beschlossener Totalität (Gestalt) zurückgegangen; sie kommt somit nur gegen gleichfalls verschiedene, und cohärent verschiedene Massen, zur Erscheinung, und zeigt sich daher als eine eigenthümliche Weise des Widerstands im mechanischen Berhalten gegen andere Massen.

Bufat. Das bloß mechanische Berhalten ist Drud und Stoß, wie wir sahen; in diesem Drud und Stoß agiren die Körper jest nicht nur als Massen, wie beim mechanischen Berhältniß: sondern unabhängig von dieser Quantität, zeigen sie eine besondere Beise sich zu erhalten, sich in Eins zu setzen. Die nächste Weise dieses Zusammenhaltens der materiellen Theile war die Schwere, daß die Körper einen Schwerpunkt haben; die jetige Weise ist ein Immanentes, was sie nach ihrem besondern Gewichte gegen einander zeigen.

Cohaston ist nun ein Wort, was in mehreren Naturphilosophien in sehr unbestimmtem Sinne gebraucht wird. Es ist namlich viel über die Cohaston geschwast worden, ohne daß es über das Meinen und ein dunkles Vorschweben des understimmten Begriffes hinaussam. Die totale Cohaston ist der Nagnetismus, welcher erst dei der Gestalt vorsommt. Die abstracte Cohaston ist aber noch nicht der Schluß des Magnetismus, welcher Extreme unterscheidet, und ihren Einheitspunkt ebenso setz, so aber, daß Beides von einander unterschieden ist. Der Magnetismus gehört um deswillen auch noch nicht hierher. Dennoch hat Schelling Magnetismus und Cohaston zusammert.

gesaßt, obgleich berselbe eine ganz andere Stuse ist. Der Magnetismus ist nämlich Totalität in sich, wenn gleich noch abstracte; benn er ist zwar linear, aber Ertreme und Einheit entwickeln sich boch schon als Unterschiebe. Das ist noch nicht ber Fall bei ber Cohäsion, die zum Werden der Individualität als Totalität gehört, der Magnetismus dagegen zur totalen Individualität. Die Cohäsion ist daher auch noch mit der Schwere in Kamps, noch ein Moment der Determination gegen die Schwere, noch nicht totale Determination gegen die Schwere.

**\$.** 296.

In ber Cohafion ift bie Kormeinheit bes mannigfaltigen Außereinander an ihr felbft mannigfaltig. a) Ihre erfte Beftimmtheit ift ber gang unbestimmte Zusammenhalt, insofern Cohafion bes in fich Cohafionslofen, baber bie Abhafion mit Underem. b) Die Cohareng ber Materie mit fich felbft ift a) junachft bie bloß quantitative, bie gemeine Cohafion, Die Starte bes Zusammenhalts gegen ein barauf einwirkenbes Gewicht: B) ferner aber bie qualitative, die Eigenthumlichfeit bes Rachgebens und ebenbamit bes fich Selbftftanbig : in = feiner=Form=Beigens gegen Drud und Siof außerer Gewalt. Rach ber bestimmten Beise ber Raumformen producirt bie innerlich mechanisirende Geometrie die Eigenthumlichkeit, eine beffimmte Dimension im Zusammenhalte zu behaupten: aa) bie Runftualität, - mas bie Sprodigfeit; BB) die Lineari= tat, mas die Rigibitat überhaupt und naber die Babigfeit; yy) bie Flachenhaftigfeit, - mas die Dehnbarkeit ober Sammerbarfeit ber Rorper ift.

Bufat. Die Abhässon, als die passive Cohässon, ist nicht das Insichsen, sondern die größere Berwandtschaft mit Anderem, als mit sich selbst, wie das Licht Scheinen in einem Andern ist. Daher und näher wegen der absoluten Berschiedbarkeit seiner Theile adhärirt auch das Wasser, als das Reutrale; d. h. es macht naß. Sonst adhäriren auch harte Körs

per, die bestimmt in sich Cohasion haben, insofern ihre Oberflächen nur nicht rauh, sonbern vollkommen glatt find: so baß alle Theile berfelben in vollständige Berührung mit einander treten fonnen, weil alsbam eben biese Oberflächen feinen Unterschied so wenig an ihnen selbst, als gegen bas Unbere, bas auch glatt ift, haben, und Beibes fich also ibentisch feten kann. Glatte Gasflächen a. B. abhariren fehr ftart, besonders wenn man burch bagwischen gegoffenes Baffer alle etwaigen Rauhigfeiten ber Oberflächen noch vollfommen ausfüllt; man braucht bann ein großes Gewicht, um fie wieder auseinander zu reißen. Daber fagt Gren (Physit, S. 149-150): "Die Starte ber Abhafion hangt überhaupt von ber Menge ber Berührungspunkte ab." Die Abhaston bat verschiebene Mobificationen: 3. B. Waffer in einem Glase hangt fich an die Wande, und fteht an ben Wänden höher als in ber Mitte; in einem Saarröhrchen fteigt bas Baffer gang von felbft in die Bobe, u. f. f.

Was aber die Cohäsion mit sich selbst, als das bestimmte Insichseyn betrifft, so ist die Cohärenz, als mechanische Cohässion, nur das Zusammenhalten einer homogenen Masse in sich selbst, gegen das Setzen eines Körpers in derselben: d. h. ein Berhältniß ihrer Intensität zum Gewicht desselben. Wenn also eine Masse durch ein Gewicht gezogen oder gedrückt wird, so wirst sie mit einem Quantum von Ansichseyn entgegen. Die Größe des Gewichts entscheibet, ob die Masse ihre Cohärenz behält, oder sie ausgiedt: Glas, Holz u. s. w. kann also eine gewisse Anzahl Pfunde tragen, ehe es bricht; wobei es nicht nöthig ist, daß in der Richtung der Schwere gezogen werde. Die Reihenfolge der Körper in Hinsicht auf die Cohärenz steht in keinem Berhältniß mit ihrer Reihenfolge in Bezug auf die specifische Schwere; Gold und Blei sind z. B. specisisch schwerer, als Eisen und Kupfer, aber nicht so sest.

<sup>&#</sup>x27; Shelling fagt in feiner Zeitschrift für fpeculative Phyfit (Bb. II. Deft 2, §. 72): "Die Bu- und Abnahme ber Cobafion fteht in einem be-

Widerstand, den ein Körper dem Stoße leistet, anders, als wenn er nur in Einer Richtung zu widerstehen hat, in der nämlich, wonach der Zug geht: das Brechen, Stoßen geschieht dagegen in der Richtung eines Winkels, ist also eine Flächenfraft; und daher kommt die unendliche Kraft des Stoßes.

Die eigentliche qualitative Cohafton ist ein Zusammenhalten ber homogenen Massen burch immanente, eigenthumliche Form ober Begrenzung, welche sich hier als die abstracten Dimensionen bes Raums explicirt. Die eigenthumliche Gestaltung kann nämlich keine andere seyn, als eine Weise bestimmter Räumlichkeit, die der Körper an sich zeichnet. Denn die Coshärenz ist die Identität des Körpers in seinem Außereinander; die qualitative Cohärenz ist also eine bestimmte Weise des Außers

ftimmten umgefehrten Berhaltniß zu ber Bu- und Abnahme bes fpecififchen Gewichts. - Das ibeelle Princip" (Form, Licht) "liegt mit ber Schwerfraft im Rrieg; und ba biefe im Mittelpunkt bas größte Uebergewicht hat, fo wird es ihr in ber Rahe beffelben auch am ebeften gelingen, betrachtliches specifisches Gewicht mit Starrheit zu vereinigen, alfo A und B" (Subjectivitat und Objectivitat) "icon bei einem geringen Moment ber Differeng unter ibre Berrichaft gurudzubringen. Je größer biefes Moment wirb, befto mehr wirb bie fpecififche Schwere übermunben, aber in befto boberem Grabe tritt nun auch bie Cobafion ein, bis zu einem Puntte, wo mit abnehmenber Cobaffon wieber bie größere specififche Schwere Regt, und enblich Beibe gugleich und gemeinschaftlich finten. Go feben wir nach Steffene in ber Reibe ber Metalle bie specififde Schwere von Platina, Golb u. f. w. bis auf Gifen fallen, bie active Cobafion aber fteigen, und in bem letten ibr Marimum erreichen, hernach wieber einer betrachtlichen fpecififchen Schwere weichen (2. B. im Blei), und enblich in ben noch tiefer ftebenben Metallen qualeich mit biefer abnehmen." Das ift so aus ber Luft gegriffen. Die fpecififche Schwere ift allerbings ein Aufschließen in Cobafion. Benn Schelling aber, burch einen bestimmten Fortgang im Berbaltnig ber Cobafion und ber fpecififden Schwere auf ben Unterschieb ber Cobaffon bie Unterfchiebe ber Rorper überhaupt grunben will: fo ift ju fagen, bag bie Ratur awar Anfange folden Fortgange barbietet, bann aber auch bie anberen Principien frei lagt, biefe Eigenschaften ale gleichgultige gegeneinanber fest, und fich gar nicht auf fo ein einfaches bloß quantitatives Berhaltniß beschränft.

einandersenns, b. h. eine Raum Determination. Diese Einheit ift in ber individuellen Materie felbft, als ein Busammenhalten gegen bie allgemeine Einheit, melde fie in ber Schwere fucht. Die Materie erhalt jest nach vielerlei Seiten eigenthumliche Richtungen in fich felbit, Die von ber nur verticalen Richtung ber Schwere verschieden find. Diese Cohafion, obgleich Individualität, ift aber jugleich noch bedingte Individualität, weil fie nur durch bas Einwirfen von andern Korpern jum Borschein fommt: fie ift noch nicht bie freie Individualität als Beftalt, b. h. noch nicht die Individualität als Totalität ihrer burch fie gesetten Formen. Die totale Geftalt nämlich ift ba, mechanisch bestimmt, mit solchen Seiten und Winkeln. aber ift ber Charafter ber Materie nur erft bie innere Geftalt berselben: b. h. eben eine solche, Die noch nicht in ihrer Bestimmtheit und Entwickelung ba ift. Dieß erscheint bann wie ber fo, baß fie nur burch ein Unberes ihren Charafter zeigt. Die Cohareng ift also nur eine Beise bes Biberftands gegen Anderes, eben weil ihre Bestimmungen nur einzelne Formen ber Individualität find, die noch nicht als Totalität hervortreten. - Der fprobe Rorper lagt fich nicht hammern, behnen, noch lineare Richtung geben, sondern erhält sich als Bunkt, und ift nicht continuirlich; es ift bieg bie innerlich gestaltete Barte. Das Glas ift so sprobe, es springt: ebenso ift bas Brennliche im Allgemeinen fprobe. Der Stahl unterscheibet fich auch vom Eisen baburch, daß er fprobe ift, einen fernigen Bruch bat: ebenso bas Gußeisen. Schnell abgefühltes Blas ift gang sprobe. langfam abgefühltes nicht fo; gerbricht man bas Erfte, fo erhalt man Staub. Metalle find bagegen mehr bas Continuir: liche in fich; aber eins ift auch mehr ober weniger fprobe. als bas andere. — Der gabe Körper zeigt Kasern, bricht nicht, sonbern bleibt noch zusammenhängenb; bas Eisen kann so in Drabt ausgebehnt werben, aber auch nicht jebes: geschmiebetes Gifen ist geschmeibiger, als gegossenes, und besteht als Linie fort.

Das ift die Streckbarteit ber Korper. — Die behnbaren Rorper endlich laffen fich ju Blatten ichlagen; es giebt Metalle, bie zu Alachen gehammert werben fonnen, mahrend andere ipringen. Gifen, Rupfer, Gold, Silber fonnen zu Blatten ausgearbeitet werben; fie find bas Beiche, bas nachgiebt, weber iprode, noch gabe ift. Es giebt Gifen, mas nur in Rlachen: anderes, was nur in ber Linie: anderes, wie Gußeisen, was fich nur als Bunkt erhalt. Da bie Flache Oberflache wird, oder in ihr ber Bunkt jum Gangen wirb, so ift die Bammerbarfeit überhaupt wieder Dehnbarfeit bes Ganzen. — ein ungestaltetes Inneres, bas feinen Busammenhalt überhaupt als Busammenhang ber Daffe behauptet. Es ift ju bemerten, daß biefe Momente nur einzelne Dimensionen sind, beren jede Moment bes realen Korpers, als eines Bestalteten ift; Die Bestalt ift aber unter keinem einzelnen berselben.

#### s. 297.

- c) Das Körperliche, gegen bessen demalt ein Körperliches im Rachgeben zugleich seine Eigenthümlichkeit behauptet, ist ein and eres Körperindividuum. Aber als cohärent ist der Körper auch an ihm selbst außereinanderseyende Materialität, deren Theile, indem das Ganze Gewalt leidet, gegen einander Gewalt ausüben und nachgeben, aber als ebenso selbstständig die erlittene Negation ausheben und sich herstellen. Das Nachgeben und darin die eigenthümliche Selbsterhaltung nach Außen ist daher unmittelbar verknüpft mit diesem inneren Nachgeben und Selbsterhalten gegen sich selbst, die Elastiscität.
- Bufat. Die Elasticität ist die Cohasion, die sich in der Bewegung darstellt, das Ganze der Cohasion. Wir hatten die Elasticität schon im ersten Abschnitt, bei der Materie übershaupt, wo mehrere Körper, indem sie einander Widerstand leisten, sich drücken und berühren, ihre Räumlichkeit negiren, sie aber auch ebenso wiederherstellen; das war die abstracte Clastic

eität, die nach Außen gehende. Hier ift die Glafticität die innere bes fich individualistrenden Körpers.

#### s. 298.

Es kommt hier die Idealität zur Eristenz, welche die materiellen Theile als Materie nur suchen, der für sich sepende Einheitspunkt, in welchem sie, als wirklich attrahirt, nur negirte wären. Dieser Einheitspunkt, insosern sie nur schwer sind, ist zunächst außer ihnen und so nur erst an sich; in der aufgezeigten Regation, welche sie erleiden, ist diese Idealität nun gesetzt. Aber sie ist noch bedingt, die nur eine Seite des Berhältnisses, dessen andere Seite das Bestehen der außerein andersenden Theile ist, so daß die Regation derselben in ihr Wiederherstellen übergeht. Die Elasticität ist daher nur Beränderung der specisischen Schwere, die sich wiederherstellt.

Wenn hier und fonst von materiellen Theilen bie Rebe ift, fo find nicht Atome, noch Molecules, b. h. nicht abgesondert für fich Bestehende ju verfteben, sondern nur quantitativ ober zufällig Unterschiedene, so daß ihre Continuität wesentlich von ihrer Unterschiebenheit nicht zu trennen ift; bie Elasticitat ift die Erifteng ber Dialeftif Dieser Momente selbft. Der Ort bes Materiellen ift fein gleichgültiges bestimm= tes Beftehen; Die 3bealitat biefes Beftehens ift fomit Die als reelle Einheit gesette Continuitat, b. i. baß amei vorher außer einander beftehenbe materielle Theile, Die also als in verschiebenen Orten befindlich vorzustellen find, jest in Ginem und bemfelben Orte fich befinben. Es ift bieß ber Wiberfpruch, und er eriftirt hier materiell. Es ift berfelbe Biberfpruch, welcher ber Zenonischen Dialettit ber Bewegung jum Grunde liegt, nur bag er bei ber Bewegung abstracte Orte betrifft, bier aber materielle Orte, materielle Theile. In der Bewegung fest fich ber Raum zeitlich und bie Zeit raumlich (g. 260): die Beweganna fällt in die Zenonische Antinomie, die unauflöslich ist, wenn die Orte als Raumpunkte, und die Zeitmomente als Zeitpunkte isolirt werden; und die Austösung der Antinomie, d. i. die Bewegung, ist nur so zu fassen, daß Raum und Zeit in sich continuirlich sind, und der sich bewegende Körper in dem selben Orte zugleich ist und nicht, d. i. zugleich in einem Andern ist, und ebenso derselbe Zeitpunkt zugleich ist und nicht, d. i. ein anderer zugleich ist. So ist in der Elasticität der materielle Theil (Atom, Molecule) zugleich als afsirmativ seinen Raum einnehmend, destehend geset, und ebenso zugleich nicht bestehend, — als Quantum in Einem als ertensive Größe und als nur intensive Größe.

Begen bas In-Eins-setzen ber materiellen Theile in ber Elafticitat wird für bie fogenannte Erflarung gleichfalls bie oft ermahnte Erbichtung ber Boren ju Bulfe genommen. Menn awar fonft in Abstracto augegeben wird, daß die Daterie vergänglich, nicht absolut sen: so wird sich boch in ber Unwendung dagegen gesträubt, wenn sie in ber That als negativ gefaßt, wenn die Regation an ihr gefett werden foll. Die Poren find wohl das Regative (benn es hilft nichts, es muß zu biefer Bestimmung fortgegangen werben), aber bas Regative nur neben ber Materie, bas Regative nicht ber Materie felbft, fonbern ba, wo fie nicht ift: fo daß in der That die Materie nur als affirmativ, als abfolut=felbstftanbig, ewig angenommen wirb. Diefer Arrthum wird burch ben allgemeinen Irrihum bes Berftanbes, bag bas Metaphyfifche nur ein Gedankenbing neben, b. i. außer ber Wirflichfeit fen, eingeführt. Go wird neben bem Glauben an die Richt - Absolutheit ber Materie auch an die Absolutheit berfelben geglaubt: jener findet außer ber Wiffenschaft Statt, wenn er Statt findet; biefer aber gilt mesentlich in ber Wiffenschaft.

Rufas. Indem Gin Korper fich im andern fest, und

fie jest von einer gewiffen Dichtigkeit find: so wird erftens bie specifische Schwere beffen, in bem fich ber andere fest, veranbert. Das zweite Moment ift bas Wiberstandleiften, bas Regiren, bas fich abstract Berhalten; bas britte ift, bag ber Rorper reagirt, und ben erften von fich abstößt. Das find bie brei Momente, Die ale Weichheit, Barte und Glafticitat befannt Der Körper giebt jest nicht mehr bloß auf mechanische Beise nach, sonbern innerlich burch Beranberung feiner Dichtigfeit; Diefe Beichheit ift Die Compressibilitat. Die Raterie ift so nicht ein Bleibendes, Undurchdringliches. bas Gewicht des Körpers baffelbe bleibt, und ber Raum verminbert wird, so nimmt die Dichtigfeit ju; fie tann aber auch verminbert werben, g. B. burch Barme. Auch das Härten bes Stahls, welches als Contractilität bas Gegentheil ber Elasticität ift, ift eine Zunahme ber Dichtigkeit. Die Elasticitat ift bas Zurudgeben in fich felbst, um sich bann unmittelbar wiederherzustellen. Der cobarente Korper wird von einem anbern geschlagen, gestoßen, gebrudt; fo wird feine Materialitat als raumeinnehmend, und somit feine Dertlichkeit negirt. ift die Negation bes materiellen Außereinander vorhanden, aber ebenso bie Regation bieser Regation, bas Wieberherstellen ber Materialität. Dieses ift nicht mehr jene allgemeine Glafticität. fo daß die Materie fich nur ale Maffe wiederherftellt; biefe Elasticität ift vielmehr eine Reaction nach bem Innern, — Die immanente Form ber Materie ift es, Die barin ihrer qualitativen Ratur nach fich geltend macht. Jebes Theilchen ber coharenten Materie gerirt sich so als Mittelpunkt; es ift Eine Form bes Gangen, die fich burch die Materie hindurchzieht, und nicht an das Außereinander gefnüpft, sondern fluffig ift. Wird nun ein Eindruck auf die Materie gemacht, b. h. erhalt ber Körper eine außere Regation, welche seine innerliche Bestimmtheit berührt; so ist eine Reaction im Innern bes Körpers burch die specifische Form beffelben gefest, und somit Aufhebung bes mitgetheilten

Eindrucks. Jedes Partifelchen hat einen eigenthumlichen Ort durch die Form, und ist das Erhalten dieses eigenthumlichen Berhältnisses. In der allgemeinen Elasticität macht sich der Körper nur als Masse geltend; hier aber dauert die Bewegung in sich selbst fort, nicht als Reaction nach Außen, sondern als Reaction nach Innen, bis die Form sich wiederhergestellt hat. Das ist das Oscilliren und Schwingen des Körpers, was sich nun innerlich sortsest, wenn auch die abstracte Wiederherstellung der allgemeinen Elasticität erfolgt ist; die Bewegung hat zwar von Außen angesangen, der Anstoß hat aber die innere Form getrossen. Diese Flüssigkeit des Körpers in sich ist die totale Cohäsion.

#### s. 299.

Die Ibealität, die hierin gesetzt ist, ist eine Beränderung, die ein doppeltes Regiren ist. Das Regiren des Außereinander Bestehens der materiellen Theile wird ebenso negirt, als das Wiedercherstellen ihres Außereinanderseyns und ihrer Cohaston. Diese Eine Idealität als Wechsel der einander aushebenden Bestimmungen, das innere Erzittern des Körpers in ihm selbst, ist der Klang.

Bufat. Das Daseyn dieses Schwingens in sich sieht anders aus, als die Bestimmung, die wir hatten; das Sepnsfür-Anderes besselben ist der Klang, das ist das Dritte.

C.

# Der Rlang.

#### **s.** 300.

Die specifische Einfachheit ber Bestimmtheit, welche ber Rörper in ber Dichtigkeit und bem Princip seiner Cohasion hat, biese zuerst innerliche Form, hindurchgegangen burch

1 Bufat der zweiten Ausgabe: bas fortgefeste Oscilliren ber Momente ber Elafticität.

ihr Bersenktseyn in das materielle Außereinander, wird frei in der Regation des für sich Bestehens dieses seines Außereinanderseyns. Es ist dieß das Uebergehen der materiellen Raumlichkeit in materielle Zeitlichkeit. Damit daß diese Form so im Erzittern — d. i. durch die momentane ebenso Regation der Theile wie Regation dieser ihrer Regation, die aneinander gedunden eine durch die andere erweckt wird, und so, als ein Oscilliren des Bestehens und der Regation der specissischen Schwere und Cohasion — am Materiellen als dessen Idealität ist, ist die einsache Form für sich eristirend und kommt als diese mechanische Seelenhastigkeit zur Erscheinung.

Reinheit ober Unreinheit bes eigentlichen Klanges, die Unterschiede besselben von blosem Schall (durch einen Schlag auf einen soliden Körper), Geräusch u. s. s. hängt damit zusammen, ob der durchdringend erzitternde Körper in sich homogen ist, aber dann serner mit der specifischen Cohäsion, mit seiner sonst räumlichen Dimensionsbestimmung, ob er eine materielle Linie, materielle Fläche, und dabei eine des grenzte Linie und Fläche, oder ein solider Körper ist. Das cohäsionslose Wasser ist ohne Klang, und seine Bewegung, als bloß äußerliche Reibung seiner schlechthin verschiedebaren Theile, giebt nur ein Rauschen. Die bei seiner innern Sprödigkeit eristirende Continuität des Glases klingt, noch mehr die unspröde Continuität des Metalls klingt durch und durch in sich, u. s. f.

Die Mittheilbarkeit bes Klangs, bessen so zu sagen klanglose, ber Wieberholung und Rudkehr bes Zitterns entbehrende Fortpstanzung durch alle in Sprödigkeit u. s. s. noch so verschieden bestimmte Körper (durch seste Körper besser, als durch die Luft: durch die Erde auf viele Meilen weit, durch Metalle nach der Berechnung zehnmal schneller als durch Luft) zeigt die durch sie frei hindurchziehende Idealität, welche ganz nur deren abstracte Materialität ohne

die specifischen Bestimmungen ihrer Dichtigkeit, Cohasion und weiterer Formirungen in Anspruch nimmt, und ihre Theile in die Negation, ins Erzittern bringt; dieses Ibealissiren selbst nur ist das Mittheilen.

Das Dualitative des Klanges überhaupt, wie des sich selbst articulirenden Klanges, des Tones, hängt von der Dichtigkeit, Cohäsion und weiter specificirten Cohäsions-weise des klingenden Körpers ab, weil die Idealität oder Subjectivität, welche das Erzittern ist, als Negation sener specifischen Qualitäten, sie zum Inhalte und zur Bestimmtheit hat; hiermit ist dieß Erzittern und der Klang selbst danach specificirt, und haben die Instrumente ihren eigenthumlichen Klang und timbre.

Rufas. Der Rlang gehört bem Reiche bes Mechanismus an, ba er es mit ber ichweren Materie au thun hat. Die Form, als sich dem Schweren entreißend, aber ihm noch angehörend, ift somit noch bedingt: die freie physicalische Aeußerung bes Ibeellen, die aber an bas Mechanische geknüpft ift. — Die Freiheit in ber schweren Materie jugleich von bieser Materie. Die Körper klingen noch nicht aus fich felbst, wie bas Organische, sonbern nur wenn fie angeschlagen werben. Die Bemegung, ber außere Stoß, sett fich fort, indem die innere Cobafton gegen ihn, als gegen bas bloß Maffenhafte, nach bem fle behandelt werden foll, ihre Erhaltung beweift. Diefe Erscheinungen ber Körperlichkeit find uns fehr geläufig, jugleich find fie fehr mannigfaltig; und bas macht, bag es schwer ift, fie im nothwendigen Zusammenhang burch ben Begriff barzustellen. Beil fie uns trivial find, barum achten wir fie nicht; aber auch sie muffen sich als nothwendige Momente zeigen, die im Begriffe ihre Stelle haben. Beim Ton ber Körper fühlen wir, wir betreten eine höhere Sphare; ber Ton berührt unsere innerfte Empfindung. Er spricht die innere Seele an, weil er felbst bas Innerliche, Subjective ift. Der Rlang für sich ift

bas Selbst ber Individualität, aber nicht bas abstract Ibeelle, wie bas Licht, fonbern gleichsam bas mechanische Licht, nur als Beit ber Bewegung an ber Cobareng hervortretend. Bur Individualität gehört Materie und Form; ber Rlang ift biese totale Korm, die sich in der Zeit kund giebt, - die gange Individualitat, welche weiter nichts ift, als bag biefe Seele nun mit bem Materiellen in Eins gesett ift, und es beherrscht als ein rubiges Beftehen. Bas fich hier zeigt, bem liegt nicht Materie au Grunde; benn es hat nicht seine Objectivität in einem Materiellen. Nur ber Berftand nimmt jum Behuf ber Erklarung ein objectives Seyn an, indem er von einer Schallmaterie. wie von Barmematerie fpricht. Der natürliche Mensch vermunbert fich über einen Schall, weil fich barin ein Insichsebn offenbart; er fest babei aber nicht ein Materielles, sonbern vielmehr ein Seelenhaftes voraus.. Es findet hier ein ahnliches hervortre ten Statt, als wir bei ber Bewegung fahen, mo die bloke Beschwindigkeit, ober die Entfernung (beim Sebel) als eine Beise fich zeigt, die ftatt eines quantitativ Materiellen gesett werben Solche Erscheinung, baß ein Infichsenn als phyficalisch jur Eriften, fommt, fann uns nicht in Bermunderung feben; benn in ber Naturphilosophie liegt eben dieß zu Grunde, bas bie Gebankenbestimmungen sich als bas Wirkenbe zeigen.

Das Rahere ber Natur bes. Klanges ift nur furz anzugeben, indem diese Gedankenbestimmung empirisch durchzugehen ift. Wir haben viele Ausdrücke: Schall, Ton, Geräusch; und ebenso: knarren, zischen, rauschen u. s. w. Das ist ein ganz überflüssiger Reichthum in der Sprache, so das Sinnliche zu bestimmen; da der Ton gegeben ist, so bedarf es keiner Mühe, ein Zeichen dafür zu machen durch die unmittelbare Uebereinstimmung. Das bloß Flüssige ist nicht klingend: der Eindruck theilt sich freilich dem Ganzen mit, aber dieses Mittheilen kommt von der gänzlichen Formlosigkeit, dem gänzlichen Mangel innerer Determination her; der Klang dagegen sett die Ibentität der

Determination voraus, und ist Form in sich selbst. Da zum reinen Klang gediegene Continuität und Gleichheit der Materie in sich gehört, so haben Metalle (besonders edlere) und Glas diesen klang in sich selbst; was durch Schwelzung her-vorgebracht wird. Wenn dagegen eine Glode z. B. einen Risk bekommen hat, so hören wir nicht nur das Schwingen, sondern auch den sonstigen materiellen Widerstand, Sprödes, Ungleichsförmiges; und so haben wir einen unreinen Klang, der Geräusch ist. Steinplatten geben auch einen Klang, obgleich sie spröde sind; Luft und Wasser klingen dagegen nicht für sich selbst, wenn sie auch der Mittheilung des Klanges sähig sind.

Die Geburt bes Rlanges ift schwer zu faffen. Das specififche Infichsenn, von ber Schwere geschieben, ift, als hervortretend, ber Klang; er ift die Klage bes 3beellen in biefer Bewalt des Andern, ebenso aber auch sein Triumph über Dieselbe, indem es fich in ihr erhält. Der Klang hat zweierlei Beisen seiner Hervorbringung: a) burch Reibung, b) burch eigentliches Schwingen, Clasticitat bes Infichsenns. Bei ber Reibung ift auch biefes vorhanden, daß, mahrend ihrer Dauer, eine Mannigfaltigfeit in Eins gefest wird, indem bie verschiebenen außer einander sependen Theile momentan in Berührung gebracht werben. Die Stelle eines jeben, somit feine Materialitat, wird aufgehoben; fie stellt fich aber ebenso wieberher. Diese Elasticität ift es eben, die sich burch ben Rlang fund giebt. Aber wird ber Rorper gerieben, fo wird biefes Schlagen felbst gehört; und biesem Tone entspricht eber bas, was wir Schall nennen. Ift bas Ergittern bes Körpers burch einen außeren Rorper gesett, fo fommt bas Ergittern beiber Rorper ju und; Beibes greift ineinander, und läßt feinen Ton rein. Die Bebung ift bann nicht fowohl felbftftandig, fondern gegenfeitig gezwungen; bas nennen wir bann Geraufch. Bei fchlechten Inftrumenten hort man so bas Klappern, bas mechanische Unfchlagen: 3. B. bas Rragen bes Bogens auf ber Bioline; Encullopabie. II. Ibl. 2. Muff. 14

ebenso hört man bei einer schlechten Stimme das Erzittern der Muskeln. Das andere, höhere Tönen ist das Erzittern des Körpers in sich selbst, die innerliche Negation und das Siche Wiederherstellen. Der eigentliche Klang ist das Nachhalten, dieses ungehinderte innere Schwingen des Körpers, das sei durch die Natur seiner Cohärenz bestimmt ist. Es giebt noch eine dritte Weise, wo die äußere Erregung und das Schallen des Körpers homogen ist; das ist der Gesang des Menschen. In der Stimme ist erst diese Subjectivisät oder Selbstständigsteit der Form vorhanden; diese bloß erzitternde Bewegung hat so etwas Geistermäßiges. Die Violine tönt auch nicht nach; sie tönt nur, so lange die Saite gerieben wird.

Fragen wir noch in Bezug auf ben Klang überhaupt, warum er sich aufs Gehör bezieht, so mussen wir antworten: weil dieser Sinn ein Sinn des Mechanismus ist, und zwar eben derjenige, der sich auf das Entstliehen aus der Materialität, auf das Uebergehen zum Immateriellen, Seelenhasten, Ideellen bezieht. Alles dagegen, was specifische Schwere und Cohäsion ist, bezieht sich auf den Sinn des Gefühls; der Tastsinn ist so der andere Sinn der mechanischen Sphäre, nämlich insofern sie die Bestimmungen der Materialität selbst enthält.

Der besondere Ton, den die Materie hervordringt, hängt von der Natur ihrer Cohärenz ab; und diese specifischen Disserenzen haben auch einen Zusammenhang mit der Höhe und Tiese des Tons. Die eigentliche Bestimmtheit des Tons tam aber eigentlich nur hervortreten durch die Bergleichung des Klingens eines Körpers mit sich selbst. Was den ersten Punkt betrifft, so haben die Metalle z. B. ihren bestimmten specifischen Klang, wie Silber= und Erzstang. Gleich dicke und gleich lange Stäbe von verschiedenen Stoffen geben verschiedene Tone: Fischbein giebt a an, Jinn h, Silber d in der höhem Octave, Kölnische Pfeisen e, Kupfer g, Glas c in einer noch höhern Octave, Tannenholz cis u. s. w., wie Chlabni beet

achtet hat. Nitter, erinnere ich mich, hat viel ben Klang ber verschiedenen Theile des Kopfes, wo er hohler flingt, untersucht, und beim Anschlagen der verschiedenen Knochen desselben eine Berschiedenheit der Tone gefunden, die er in eine bestimmte Scala brachte. So giebt es auch ganze Köpfe, die hohl klingen; aber dieß Hohlklingen war dabei nicht mitgezählt. Doch wäre es die Frage, ob nicht wirklich die verschiedenen Köpfe berer, die man Hohlköpfe nennt, hohler klingen.

Rach Biots Bersuchen tont nicht allein die Luft, fonbern jeber andere Rorper theilt ben Ton mit: schlägt man g. B. eine irbene ober metallene Rohre bei einer Wafferleitung an, fo macht fich einige Meilen bavon am andern Ende bes Munbes ber Röhre ber Ton hörbar; und man unterscheibet bann zwei Tone, wobei ber burch bas Material ber Rohre fortgeleitete Ton weit früher gehört wird, ale ber, welcher durch die Luftfaule fortgeleitet ift. Der Ton wird weber burch Berge, noch burch Waffer, noch burch Walbungen gehemmt. Merkwurdig ift bie Mittheilbarfeit bes Klangs burch bie Erbe, inbem man 3. B., wenn man das Dhr an die Erde legt, eine Kanonade auf gehn bis zwanzig Meilen weit horen fann; auch verbreitet fich ber Ton durch die Erbe gehn Mal schneller, als durch die Luft. Diese Mittheilung ift überhaupt auch hierin merkwürdig. daß, wenn bie Physiter von einem Schallftoff sprachen, ber sich burch die Poren der Körver schnell hindurch bewegte, dieß sich hier vollende in feiner gangen Unhaltbarfeit zeigt.

#### S. 301.

An dem Erzittern ist das Schwingen, als äußere Ortsveränderung nämlich des räumlichen Berhältnisses zu andern Körpern, zu unterscheiden, welches gewöhnliche eigentliche Bewegung ist. Aber obzwar unterschieden, ist es zugleich identisch mit der vorhin bestimmten innern Bewegung, welche die frei werdende Subjectivität, die Erscheinung des Klanges als solchen ist.

Die Eristenz bieser Ibealität hat, um ihrer abstracten Alls gemeinheit willen, nur quantitative Unterschiede. Im Reiche bes Klanges und der Tone beruht daher ihr weiterer Untersschied gegen einander, ihre Harmonie und Disharmonie, auf Zahlenverhältnissen und deren einsacherem oder verwoidelterem und entsernterem Zusammenstimmen.

Das Schwingen ber Saiten, Luftsaulen, Stabe u. s. f. f. ist abwechselnder Uebergang aus der geraden Linie in den Bogen und zwar in entgegengesetze. Mit dieser so nur scheinenden außern Ortsveränderung im Verhältnisse zu ans dern Körpern ist unmittelbar die innere, die abwechselnde Beränderung der specifischen Schwere und der Cohasion versunden; die gegen den Mittelpunkt des Schwingungsbogens zuliegende Seite der materiellen Linie ist verkürzt, die äußere Seite aber verlängert worden: die specifische Schwere und Cohasion von dieser also vermindert, von jener vermehrt, und dieß selbst gleichzeitig.

In Ansehung der Macht der quantitativen Bestimmung in diesem ideellen Boden ist an die Erscheinungen zu erinnern, wie eine solche Bestimmung, durch mechanische Untersbrechungen in eine schwingende Linie oder Ebene gesett, sich selbst der Mittheilung, dem Schwingen der ganzen Linie oder Ebene über den mechanischen Unterbrechungspunkt hinsaus, mittheilt, und Schwingungsknoten darin bildet: was durch die Darstellungen Chladni's anschaulich gemacht wird. Ebenso gehören hierher die Erweckungen von harmonischen Tönen in benachbarten Saiten, denen bestimmte Grösen-Berhältnisse zu der tönenden gegeben werden: am allermeisten die Ersahrungen, auf welche Tartini zuerst ausmertsam gemacht, von Tönen, die aus andern gleichzeitig ertönenzden Klängen, welche in Ansehung der Schwingungen in bestimmten Zahlenverhältnissen gegen einander stehen, herporestimmten Zahlenverhältnissen gegen einander stehen, herporestimmten

gehen, von diesen verschieben sind, und nur durch diese Berhaltnisse producirt werden.

Bufat. Die Schwingungen sind die Erzitterungen ber Materie in sich selbst, die sich als klingend in dieser Regativität erhält, nicht vernichtet wird. Ein klingender Körper muß eine materielle physische Fläche oder Linie seyn, dabei begrenzt: damit die Schwingungen durch die ganze Linie gehen, gehemmt seyen, und zurücksommen. Der Schlag auf einen Stein giebt nur einen Schall, kein klingendes Erzittern, weil die Erschützterung sich zwar fortpflanzt, aber nicht zurückstert.

Die burch die wiederfehrende Regelmäßigfeit ber Schmingungen hervorgebrachten Mobificationen bes Rlangs find nun Die Tone; dieß ift die wichtigere Berschiedenheit der Klange, Die fich in ber Dufit zeigt. Einflang ift vorhanden, wenn zwei Saiten gleich viel Schwingungen in berfelben Zeit machen. Bon ber verschiebenen Dide, gange und Spannung ber Saiten ober Luftjaulen, die man erflingen läßt, je nachdem bas Inftrument ein Saiten, ober Blafe-Inftrument ift, hangt bagegen Die Berschiedenheit ber Tone ab. Sind namlich von ben brei Bestimmungen ber Dide, Lange und Spannung je zwei einanber gleich, so hangt ber Ton von ber Berschiebenheit ber britten Bestimmtheit ab; und hier ift bei Saiten Die verschiebene Spannung am leichteften ju beobachten, weshalb man biefe am liebsten jum Grunde legt, um bie Berichiebenheit ber Schwinaungen zu berechnen. Die verschiedene Spannung bewirft man baburch, bag man bie Saite über einen Steg leitet, und ein Gewicht baran hangt. Ift nur bie gange verschieben, fo macht eine Saite in berfelben Zeit besto mehr Schwingungen, je furger fie ift. Bei Blafe : Inftrumenten giebt bie furgere Rohre, morin man eine Luftfaule in Erschütterung bringt, einen icharferen Ton; um aber die Luftfaule zu verfürzen, braucht man nur einen Stempel hineinzusteden. Bei einem Monocorb, wo man die Saite eintheilen tann, fteht die Menge ber Schwingungen in berselben Zeit zu ben Theilen bieser bestimmten Länge in umgekehrtem Berhältniß; das Drittel der Saite macht dreismal mehr Schwingungen, als die ganze Saite. Kleine Schwinsgungen bei hohen Tönen lassen sich wegen ihrer großen Schnelligkeit nicht mehr zählen; die Zahlen lassen sich aber nach Analogie ganz genau bestimmen durch die Eintheilung der Saite.

Indem die Tone eine Beise unserer Empfindung find, jo find fie und entweder angenehm ober unangenehm; diese objective Beise Des Bohlflangs ift eine Bestimmtheit, Die in Dieses Reld bes Dechanischen eintritt. Das Intereffantefte ift bas Zusammenfallen beffen, woran bas Ohr eine Harmonie findet nach den Bahlenverhaltniffen. Es ift Buthagoras, ber biefe Zusammenstimmung zuerst gefunden hat, 1 und baburch veranlaßt wurde, auch Gedankenverhaltniffe in ber Beise von Bahlen auszubruden. Das harmonische beruht auf ber Leichtigfeit ber Consonangen, und ift eine in bem Unterschiebe em pfundene Einheit, wie die Symmetrie in ber Architektur. bezaubernde harmonie und Melodie, dieß die Empfindung und Leibenschaft Unsprechende soll von abstracten Bahlen abbangen? Das scheint merkwürdig, ja wunderlich; aber es ift nur diese Bestimmung ba, und wir konnen barin eine Berflarung ber Bahlenverhältniffe feben. Die leichteren Bablenverhaltniffe, welche ber ibeelle Grund bes harmonischen in ben Tonen find, find nun die, welche leichter aufzufaffen find; und bas find vorzugsweise bie durch bie Bahl 3mei. Die Salfie ber Saite schwingt die Ober-Octave jum Ion ber gangen Saite. ber ber Grundton ift. Wenn bie Langen beiber Saiten fic verhalten, wie 2:3, ober wenn die furgere zwei Drittel ber Lange ber andern hat, und fie also brei Schwingungen in einerlei Zeit gegen zwei Schwingungen berfelben macht, fo giebt

Bergl. Degel's Gefchichte ber Phil. Th. I, G. 246-247 (2. Auf)

biefe furgere bie Quinte ber langern an. Benn ? einer Saite schwingt, so giebt bieg bie Quarte, welche vier Schwingungen macht, mabrend ber Grundton brei macht; + giebt bie große Tery mit funf Schwingungen gegen vier; & die kleine Ters mit feche Schwingungen gegen funf u. f. f. gast man 1 bes Ganzen schwingen, so hat man die Quinte ber höbern Läßt man 1 schwingen, so hat man die noch höhere Ein Fünftel ber Saite giebt eine Terz ber britten Dctave. hohern Octave, ober die boppelte Octave ber großen Terz; ? ift bie Terz ber nachsten Octave; & Die Serte. Gin Sechstel ift die höbere Quinte ber britten Octave, u. f. w. Der Grundton macht alfo Gine Schwingung, mahrend feine Octave zwei Schwingungen macht; die Terze macht 11 Schwingung: Die Quinte Eine Schwingung und eine halbe, und ift die Domis nante. Die Quarte hat icon ein ichwierigeres Berhalmiß: Die Saite macht 11 Schwingung, was icon verwickelter ift. als 11 und 11; barum ift die Quarte auch ein frischerer Ton. Das Berhältniß ber Anzahl ber Schwingungen in einer Dcs tave ift sonach folgerbes: Wenn c Eine Schwingung macht, fo macht da, ea, fa, ga, ab, his, c2; ober bas Berhalmis ift: 34, 37, 30, 32, 34, 40, 45, 48. Theilt man eine Saite im Gebanken in funf Theile, und lagt bas Gine Funftel, weldes man allein wirklich abtheilt, schwingen: so bilben sich Knoten in dem Reft ber Saite, indem diese fich bann von felbft in Die übrigen Theile theilt; benn thut man Pavierchen auf die Runfte ber Eintheilung, fo bleiben fie figen, mabrend fie mo anders hingestedt herunterfallen, so daß an jenen Bunkten die Saite ruht; und das find eben die Schwingungsfnoten, die weitere Consequenzen nach sich ziehen. Eine Luftsaule macht auch folche Anoten: 3. B. bei einer Flote, wenn bie Schwinanngen burch Löcher Unterbrechungen erhalten. Das Ohr nimmt und findet nun angenehme Empfindungen in den Eintheilungen durch die einfachen Zahlen 2, 3, 4, 5; fie können

bestimmte Berhältnisse ausbrücken, die den Begrissbestimmungen analog sind, statt daß die anderen Zahlen, als vielsache Zusammensehungen in sich selbst, unbestimmt werden. Zwei ist die Production des Eins aus sich selbst, Drei ist die Einsheit des Eins und Zwei; daher brauchte sie Pythagoras als Symbole der Begrissbestimmungen. Ist die Saite durch Zwei getheilt, so ist seine Disserenz und Harmonie, weil es zu einstönig ist. Durch 2 und 3 getheilt, giebt die Saite aber Harmonie, als Quinte: ebenso dei der Terz, die durch 4 und 5, und bei der Quarte, die durch 3 und 4 getheilt ist.

Der harmonische Dreiklang ift ber Grundton mit Terz und Quinte; Dieß giebt ein bestimmtes Syftem von Tonen, ift aber noch nicht bie Tonleiter. Die Alten hielten fich mehr an jene Form; es tritt aber nun ein weiteres Bedurfniß ein. Legen wir nämlich einen empirischen Ton c zu Grunde, so ist g die Quinte. Da es aber zufällig ift, baß c ju Grunde lag, so ift jeder Ton als Grundlage eines Syftems barzustellen. Im System eines jeben Tons kommen also Tone por, die auch im Spftem ber andern vorfommen; was aber in Einem Spftem bie Terz ift, bas ift im andern bie Quarte ober Quinte. Damit führt fich bas Berhaltniß herbei, baß man einen und benselben Ton, ber in ben verschiedenen Tonspftemen verschiedene Functionen übernimmt und so Alles burchläuft, für fich heraushebt, mit einem neutralen Ramen, wie g u. f. m. bezeichnet, und ihm eine allgemeine Stellung giebt. Dies Beburfniß einer abstracten Betrachtung bes Tons erscheint bann auch ale ein anderes formelles Bedürfnig, bag bas Ohr in einer Reihe von Tonen fortgehen will, die burch gleiche In= tervalle auf- und absteigen; bieß vereinigt mit bem barmoniichen Dreiklang giebt erft die Tonleiter. Wie historisch übergegangen worben zur Ansicht und Gewohnheit unserer Beife. Die Tone in ber Succession von c, d, e, f u. f. f. als Grund. lage zu betrachten, weiß ich nicht; bie Orgel vielleicht hat bae

Ihrige gethan. Das Berhältniß von Terz und Quinte hat bier feine Bebeutung; sonbern die arithmetische Bestimmung ber Gleichformigfeit waltet hier allein, und bas hat fur fich feine Grenze. Die harmonische Grenze biefes Auffteigens ift burch bas Berhälmiß 1:2 gegeben, ben Grundton und feine Octave; zwischen biesen muß man nun also auch bie absolut bestimmten Tone nehmen. Die Theile ber Saite, wodurch man solche Tone hervorbringen will, muffen größer, als bie Salfte ber Saite fenn; benn maren fie kleiner, fo wurden bie Tone höher als die Octave fenn. Um nun jene Gleichförmigkeit hervorzubringen, muß man in ben harmonischen Dreiklang Tone einschieben, die ungefähr bas Berhaltniß zu einander haben. wie die Quarte jur Oninte; so entstehen die gangen Tone. Die ein ganges Intervall bilden, wie eben bas Kortichreiten ber Quarte jur Quinte ift. Der 3wischenraum von Grundton und Terz füllt fich aus burch die Secunde, wenn & ber Saite ichwingen; biefes Intervall vom Grundton jur Secunde (von c ju d) ift baffelbe, als bas von ber Quarte jur Quinte (von f au g), und bas ber Serte gur Septime (a:h). Die Secunbe (d) hat bann auch ein Berhaltniß zur Terz (e): bas ift auch ungefähr ein ganger Ton, jedoch nur nahe zu daffelbe Berhaltniß, als bas von c ju d; gang genau paffen fie nicht ein. Die Quinte verhalt fich jur Serte (g:a), wie d ju e. Das Berhaltniß ber Septime (burch 3 ber Saite) jur höhern Detape (h:c) ift aber, wie bas Berhaltniß ber Terz zur Quart In biesem Fortschritt von e zu f und h zu c liegt nun noch eine größere Ungleichheit gegen bie übrigen Abftanbe, amischen die man, um diese Ungleichheit auszufüllen, bann noch Die sogenannten halben Tone, b. i. die ber Clavier-Taftatur nach oberen Tone, einschiebt; ein Fortgang, ber eben unterbrochen wird bei e ju f, und bei h ju c. So hat man eine aleichformige Succession; - gang gleichformig ift fie inbeffen immer nicht. Auch die übrigen Intervalle, die gange Tone

heißen, find, wie bemerkt, nicht vollkommen gleich, sondern unter sich verschieden als die größeren (tons majeurs) und die Heineren Tone (tons mineurs). Bu ienen geboren die Intervalle von c au d, von f au g, und von a au h, die einander gleich find; ju biefen gehören bagegen bie Intervalle von d ju e, und von g zu a, die zwar einander auch gleich, aber verichieden von den ersten sind, indem sie nicht gang ein ganger Ton find. Dieser fleine Unterschied ber Intervalle ift bas, was man bas Romma in ber Dufit nennt. Aber jene Grundbestimmungen von Quinte, Quarte, Terze, u. f. f. muffen gu Grunde liegen bleiben; Die formelle Gleichformigkeit des Kortfcreitens muß jurudfteben. Gleichfam bas bloß mechanifch, nach verhälmißloser Arithmetif (1, 2, 3, 4) fortschreitende Ohr, bas fich 1 zu 2 festgemacht, muß bem Ohr, bas an jene Berhältniffe ber absoluten Eintheilung halt, weichen. Die Ber schiedenheit ift überbem sehr unbeträchtlich, und bas Dhr weicht ben innern überwiegenden harmonischen Berhaltniffen.

Die harmonische Grundlage und die Gleichförmigkeit bes Kortichreitens bilben auf Diese Weise ben erften Begenfat, ber fich hier ergicht. Und weil beibe Principien nicht genau mit einander übereinstimmen, fo fann gefürchtet werben, bag bei weiterer Ausführung bes Systems ber Tone biefer Unterschied bestimmter jum Borfchein fommt: nämlich wenn einer ber Tone, Die bei einem bestimmten Grundton Tone seiner Scale ausmachen, jum Grundton gemacht (benn an fich ift es gleichgultig, welcher es ift, ba jeber baffelbe Recht hat), und fur begen Scale Dieselben Tone - und zwar fur mehrere Octaven gebraucht werben sollen. Also wenn g Grundton ift, so in d Die Quinte; bei h aber ift d die Tera, die Quarte für a u. f. w. Indem derfelbe Ton einmal Terz, bann Quarte, bann Quirte fenn foll: fo läßt fich bieg nicht volltommen leiften bei Inftrumenten, mo bie Tone fix find. Hier tritt nun jene Berichie: benheit bei weiterer Berfolgung eben weiter auseinander.

in einer Tonart richtigen Tone werben in einer andern undasfend; was nicht ber Kall mare, wenn die Intervallen gleich waren. Die Tonarten erhalten baburch eine innere Berichiebenheit, b. i. eine folche, die auf der Natur der Berhalmiffe ber Tone ihrer Scale beruht. Es ift befannt, daß wenn 3. B. bie Quinte von c (g) nun jum Grundton gemacht wird, und beren Quinte d genommen wird, und von biefer wieder die Quinte u. f. f., auf bem Clavier bann bie eilfte und zwölfte Quinte unrein find, und nicht mehr in bas Syftem paffen, wo diese Tone nach c gestimmt maren; bas find also in Bejug auf c die falschen Quinten. Und davon hangt bann auch eine Beranderung der weiteren Tone, ber halben Tone u. f. f. ab, bei benen bie Unreinheiten, Differenzen und Disharmonien icon viel früher beraustommen. Dieser Berwirrung hilft man ab, fo gut man fann, indem man g. B. die Ungleichheiten auf eine gleichmäßige billige Beife vertheilt. Go hat man auch volltommen harmonische harfen erfunden, wo jedes Suftem. c, d u. f. w., feine eigenen halben Tone hat. Sonft brach man α) jeder Quinte von Anfang an etwas ab, den Unterfcbied gleichformig zu vertheilen. Da bieß aber feinen Ohren wieber schlecht tonte, so mußte man B) bas Instrument auf ben Umfang von feche Octaven beschränken (wiewohl auch hier bei Instrumenten, wo die Tone fix, neutral find, noch Abweis dungen genug vorkommen): überhaupt in folden Tonarten weniger svielen, wo bergleichen Diffonangen eintreten, ober solche einzelne Combinationen vermeiben, wo die Tone auffallend unrein sind.

Rur dieß muß noch namhaft gemacht werden, wie das Harmonische auf objective Weise erscheint, — seine sachliche Wirksamkeit. Es kommen dabei Erscheinungen vor, die auf den ersten Anblick parador sind, da in dem bloß Hörbaren der Tone gar kein Grund davon angegeben werden kann, und die allein aus den Zahlenverhältnissen zu sassen find. Läßt

man erstens eine Saite schwingen, so theilt sie sich selbst in ihrem Schwingen in diese Verhältnisse ein; dieß ist ein immanentes, eigenthümliches Naturverhältniss, eine Thätigkeit der Form in sich selbst. Man hört nicht nur den Grundton (1), auch die Quinte der höhern (3) und die Terz der noch höhern Octave (5); ein geübtes Ohr bemerkt auch noch die Octave des Grundtons (2), und dessen doppelte Octave (4). Es werden also die Tone gehört, die vorgestellt sind durch die ganzen Jahlen: 1, 2, 3, 4, 5. Indem nämlich dei solchen Saiten zwei seste Punkte sind, so bildet sich ein Schwingungsknoten in der Witte; dieser tritt nun wieder in Verhältnis zu den Endpunkten, und dieß giebt so die Erscheinung des Verschiedenen, das harmonisch ist.

Das 3 meite ift biefes, bag Tone hervorfommen fonnen. bie nicht unmittelbar angeschlagen, sonbern burch bas Anschlagen anderer erwedt werben. Daß eine angeschlagene Saite diesen Ton giebt, weil sie ihn hat, nennt man begreislich. Schwieriger ju faffen ift es nun, warum, wenn man mehrere Tone anschlägt, oft boch nur Ein Ion hörbar wird: ober, wenn man zwei Tone anschlägt, ein britter fich horbar macht. Auch dieß beruht auf der Natur der Beziehung diefer Bahlenbestimmungen auf einander. a) Die Eine Erscheinung ift Die, baß, wenn man Tone nimmt, die in einem gewiffen Berbaltnis fteben, und alle ihre Saiten ausammen anschlägt, man nur ben Grundton bort. Man hat g. B. ein Register in ber Orgel, mo Eine Tafte angeschlagen funf Pfeifentone hervorbringt. Rebe Pfeife hat nun zwar einen besonderen Ton; boch ift bas Resultat Dieser funf Tone nur Einer. Dieses findet Statt. wenn diese fünf Pfeisen ober Tone folgende find: 1) ber Grundton c; 2) die Octave von c; 3) die Quinte (g) bet nachsten Octave; 4) bas britte c; 5) bie Terz (e) ber noch höhern Octave. Man hort bann nur ben Grundton c; mas barauf beruht, daß die Schwingungen jusammenfallen. Bene

verschiedenen Tone muffen allerdings in einer gewiffen Sobe genommen werben, nicht zu tief und nicht zu boch. Der Grund biefes Zusammenfallens ift nun aber biefer: Wenn bas untere c Eine Schwingung macht, so macht Die Octave zwei Schwin-Das g biefer Octave macht brei Schwingungen, mahrend ber Grundton Eine macht; benn die nachfte Quinte macht 11 Schwingungen, biefes g also brei. Das britte c macht vier Schwingungen. Die Terz beffelben macht fünf Schwingungen, während ber Grundton Eine macht. Denn bie Terz macht jum Gruntton & Schwingungen, Die Terz ber britten Octave aber viermal soviel; und bas find fünf Schwingungen. Die Schwingungen find also hier so beschaffen, bag die Schwingungen ber andern Tone mit ben Schwingungen bes Grundtons coincidiren. Die Saiten biefer Tone haben bas Berhaltniß von 1, 2, 3, 4, 5; und alle ihre Schwingungen find augleich vorbei, indem, nach fünf Schwingungen bes hochften Tone, die tieferen gerade vier, brei, zwei ober Eine Schwingung vollbracht haben. Wegen biefer Coincidenz hört man nur bas Eine c.

B) Ebenso ist es dann auch mit dem andern Fall, wo, wenn man, nach Tartini, zwei verschiedene Saiten einer Guistarre anschlägt, das Bunderdare geschieht, daß man außer ihren Tönen auch noch einen dritten Ton hört, der aber nicht bloß die Bermischung der belden ersten, kein bloß abstract Reutrales, ist. Schlägt man z. B. c und g in gewisser Höhe zussammen an, so hört man c, das eine Octave tieser ist, mitstönen. Der Grund dieser Erscheinung ist der: Macht der Grundton Eine Schwingung, so macht die Quinte  $1\frac{1}{2}$  oder drei, während der Grundton zwei macht. Schwingt der Grundton Ein Mal, so hat, während diese erste Schwingung noch dauert, schon die zweite Schwingung der Quinte angesangen. Aber die zweite Schwingung von c, die während der Dauer der zweiten Schwingung von g ansängt, endet zu gleicher Zeit

mit ber britten Schwingung von g; so bag auch ber neue Anfang bes Schwingens zusammenfällt. "Es giebt Epochen", fagt baber Biot (Traité de Physique, T. II, p. 47), "wo die Schwingungen zugleich, und andere, wo sie getrennt ins Ohr kommen; " - wie wenn Einer brei Schritte in berfelben Zeit macht, in welcher ber andere zwei macht: wo bann, nach brei Schritten bes Ersten und zwei Schritten bes 3weiten, fie Beibe zugleich mit bem Auße auftreten. Es entsteht auf Diese Beise eine abwechselnbe Coincibeng nach zwei Schwingungen von c. Dieses Zusammenfallen ift boppelt so langsam ober halb so schnell, als bas Schwingen von c. Wenn aber eine Tonbestimmung halb so schnell ist, als die andere: so entsteht die un= tere Octave, die Ein Mal schwingt, mahrend die obere amei Mal. Die Orgel giebt biese Erfahrung am besten, wenn fie gang rein gestimmt ift. Man hort alfo die tiefere Octave: 3. B. auch auf einem Monocord, obgleich man fie bort nicht felbst hervorbringen fann. Abt Bogler hat hierauf ein eigenthumliches Syftem bes Orgelbaus gegründet; fo bag mehrere Pfeifen, beren jebe für fich einen eigenen Ton hat, aufammen einen andern reinen Ton angeben, der bann für fich feiner besondern Pfeife und keiner besondern Tafte bedarf.

Wenn man sich in Ansehung ber Harmonie mit bem Gehör begnügen und sich nicht auf Verhältnisse von Zahlen einlassen wollte: so läßt sich ganz und gar nicht Rechenschaft davon geben, daß Tone, die zugleich gehört werden, obgleich sur
sich von einander verschieden, doch als Ein Ton gehört werben. Man darf also in Ansehung der Harmonie nicht beim
bloßen Hören stehen bleiben, sondern muß die objective Be
stimmtheit erkennen und wissen. Das Weitere ginge indessen
das Physicalische und dann die musicalische Theorie an. Dieß
aber, was gesagt, gehört hierher, insofern der Ton diese Idealität im Mechanischen ist, die Bestimmtheit besselben also gesaßt

werden muß als eine mechanische, und, was eben im Dechanischen bie Bestimmtheit ift, erkannt werden muß.

#### **s.** 302.

Der Klang ift der Wechsel des specifischen Außereinandersenns der materiellen Theile und des Regirtseyns deffelben;
— nur abstracte, oder, so zu sagen, nur ideelle Idealität dieses Specifischen. Aber dieser Wechsel ist hiermit selbst unmittelbar die Regation des materiellen specifischen Bestehens; diese ist damit reale Idealität der specifischen Schwere und Coshäson, — Wärme.

Die Erhitung der klingenden Körper, wie der geschlagenen, auch der an einander geriebenen ift die Erscheinung von der dem Begriffe nach mit dem Klange entstehenden Marme.

Rufas. Das fich im Klange fund gebende Infichfenn ift selbst materialisirt, beherrscht die Materie, und erhält so sinnliches Daseyn, indem der Materie Gewalt angethan wird. Beil das Insichseyn als Tonen nur bedingte Individualität, noch nicht reale Totalität ift, so ift bas Erhalten seiner selbft nur bie Gine Saite: Die andere aber ift, bag biefe vom Infichfenn durchbrungene Materialität auch zerftorbar ift. Mit bicfer innern Erschütterung bes Körpers in fich felbst ift also nicht nur Aufheben ber Materie auf ibeelle Beise vorhanden, sonbern auch reales Aufheben burch bie Barme. Das fich auf specifische Beise als Gelbsterhaltenbes Zeigen bes Korpers geht vielmehr in die Regativität seiner selbst über. Die Wechselwirtung seiner Cohafion in fich selbst ift augleich Unberesepen feiner Cohafion, beginnendes Aufheben feiner Rigidität; und bas ift eben bie Barme. Rlang und Barme find fo unmittelbar verwandt; Barme ift bie Vollenbung bes Klangs, die am Dateriellen fich hervorthuende Regativität biefes Materiellen: wie benn ichon ber Rlang bis jum Springen ober Schmelzen fortgeben, ja ein Glas entzwei geschrieen werben fann. Der Borstellung liegt Klang und Wärme zwar aus einander; und es kann frappant scheinen, Beides so einander zu nähern. Wenn aber z. B. eine Glode geschlagen wird, wird sie heiß; und diese Hise ist ihr nicht äußerlich, sondern durch das innere Erzittern ihrer selbst gesett. Nicht nur der Musicus wird warm, sondern auch die Instrumente.

D.

## Die Märme.

#### **s**. 303.

Die Barme ist das sich Wiederherstellen der Materie in ihre Formlosigkeit, ihre Flüssigkeit, der Triumph ihrer abstracten Homogenität über die specifischen Bestimmtheiten; ihre abstracte nur ansichsende Continuität, als Negation der Negation, ist hier als Activität geset, als dasenendes Auslösen. Formell, d. i. in Beziehung auf Raumbestimmung überhaupt, ersicheint die Wärme daher als ausdehnend, indem sie die Beschränfung aushebt, welche das Specificiren des gleichsgültigen Einnehmens des Raums ist.

Bufat. Indem der reale Zusammenhang der Gewalt weicht und sich auflöst, so ist das Zerreißen und Zersprengen desselben als solches nur die Auslösung der passiven quantitativen Cohasion, wewohl er auch hier schon sich auf eigenthumzliche Weise bestimmt zeigte (s. 296). Die andere Korm der Auslösung, welche die Wärme ist, hängt dann aber allein mit der specifischen, qualitativen Cohasion zusammen. Während im Klange die Repulsion der äußern Gewalt, als das Bestehen der Form und der die Korm in sich habenden Theile, die Hauptssache ist, tritt in der Wärme die Attraction hervor: so daß, indem der specifisch in sich cohärirende Körper die Gewalt zurücktößt, er zugleich auch in sich derselben weicht. Wird die Cohäsion und Rigidität überwältigt, so wird das Bestehen der

Theile ibeell gesett, biefe werben also verandert. Dieses in fich Aluffigwerben bes Rorpers ift Die Geburtoftatte ber Marme. worin ber Ton fich töbtet; benn bae Kluffige als folches klingt nicht mehr, fo wenig als bas bloß Starre, Sprobe, Bulverichte. Die Barme ift nicht ein Zersprengen ber Körper in Maffen. fonbern nur im bleibenben Busammenhang: fie ift biefe innige, innere Auflösung ihres Revellirens, ihres Sich-Außereinander-Haltens ber Theile. Warme macht also bie Körper noch inniger eins, als die Form; aber biefe Einheit ift eine bestimmungslose. Dieß Auflosen ift der Triumph ber Korm selbst : bie außerliche Gemalt, bas, mas bie Starte ber tragen, fich in ber Repulsion haltenben Materie ausmacht, zernichtet fich felbft. Diefe Auflösung ift vermittelt burch bie Cobafion; fonst gerfprengt bie Bewalt nur, wie ber Stein nur geriprengbar ift. Bloge Rigibitat fest ber Barmemittheilung ein hinderniß entgegen; es gehört bagu Busammenhang als innere Fluffigfeit, und Ausbehnbarfeit, - eben innere Elasticitat, wodurch bie Partifeln fich in einander segen: d. h. eine Richt-Rigidität, Nicht-Starrheit, die jugleich Berftoren bes Bestehens ber Theile in ihrem Zusammenhang ift. Die Form erhalt fich als Seele im Schmelzen; boch ift ebenfo auch Berftorung ber Form burch Reuer gefest.

Repulsion ber äußern Gewalt, und Nachgeben gegen dieselbe als ein Inneres — Klang und Hise — sind sich so ents gegengesetz; ebenso schlägt Zenes aber auch ins Andere um. Auch in höheren Naturen ist dieser Gegensaß noch angedeutet, im Organischen nämlich, wo das Selbst sich in sich als Ideelles behält und besitzt, und wo es durch die Hise nach Aussen in die reale Eristenz gerissen wird. Den Pflanzen und Blumen gehört vorzugsweise die Mannigsaltigseit, und die reine, abstracte Ausbildung der einzelnen Farben und ihr Glanz an; ihr Selbst, vom äußern Licht nach Außen gerissen, ist in das Daseyn als Licht ergossen. Thiere hingegen haben überhaupt Eurptopädie II. Th. 2. Hus. trübere Farben. Und im Bögelgeschlecht, dem die Farbenpracht vorzugsweise angehört, sind es die tropischen Bögel, deren Selbstischkeit, nach Pflanzenweise, in ihre vegetative Hülle, das Gesieder, durch das Licht und die Hipe ihres Klima's herausgerissen wird: während die nordischen Bögel ihnen darin zurückstehen, aber besser singen, wie z. B. die Nachtigall und die Lerche, die unter den Tropen sehlen. Bei den tropischen Bögeln ist es also die Hipe, welche dieses Insichsenn, dieses Ergehen ihrer innern Idealität als Stimme, nicht in sich dewahrt, sondern schmilzt und zum metallischen Glanz der Farbe heraustreibt; d. h. der Klang geht in der Wärme zu Grunde. Die Stimme ist zwar schon ein Höheres, als der Klang; aber auch die Stimme zeigt sich in diesem Gegensat zur Hipe des Klima's.

#### **s**. 304.

Diese reale Regation ber Eigenthumlichkeit bes Rorpers ift baher sein Bustand, in seinem Dasenn nicht sich selbst affirmativ anzugehören; biese seine Eristenz ift so vielmehr bie Be-

1 Spir und Martius' Reifen, Bb. I, G. 191: "In biefen Bal bern" (Brafiliens, binter Santa Crug) "fiel uns jum erften Ral ber Ten eines graulich braunen Bogels, mabricheinlich einer Droffel, auf, ber fic in ben Gebufden und auf bem Boben feuchter Balbgrunbe aufbalt, und in baufigen Bieberholungen bie Tonleiter von h' bis a' fo regelmäßig burd fingt, bag auch tein einziger Ton barin fehlt. Gewöhnlich fingt er jeben Ton vier bis funf Dal, und fcbreitet bann unmerflich ju bem folgenben Bierteltone fort. Man ift gewöhnt, ben Gangern ber Amerifanifden Balber allen harmonischen Ausbrud abgusprechen, und ihnen nur bie Pracht ber Farben ale Borgug jugugefteben. Wenn aber auch im Allgemeinen bie garten Bewohner ber beißen Bone fich mehr burd garbenpracht, ale burd Fülle und Kraft ber Tone auszeichnen, und an flarem und melobischem Ge fange unferer Rachtigall nachzufteben icheinen: fo beweift boch außer anbern auch biefer fleine Bogel, bag ihnen bie Junbamente ber Melobie wenigkene ebenfalls eigen finb. — Denthar ift es übrigens, bag, wenn einft bie fat unartienlirten Tone entarteter Denfchen burch bie Balber Brafiliens micht mehr erichallen, auch viele ber gefieberten Ganger verfeinerte Melobien ber vorbringen werben."

meinschaft mit and ern und die Mittheilung an sie, — äußere Wärme. Die Passwität des Körperlichen für dieselbe beruht auf der in der specifischen Schwere und Cohäsion an sich vorhandenen Continuität des Materiellen, durch welche ursprüngliche Idealität die Modification der specifischen Schwere und Cohäsion für jene Mittheilung, für das Sehen der Gemeinschaft, keine wirkliche Grenze sehn kann.

Incoharentes, wie Bolle, und an fich Incoharentes (b. i. Sprobes, wie Glas ober Steine) find schlechtere Barmeleiter, als bie Metalle, beren Eigenthumlichkeit ift, gebiegene umunterbrochene Continuitat in sich zu besigen. Ebenso find Luft und Baffer schlechte Barmeleiter, um ihrer Cobafionslofigfeit willen, überhaupt als noch unförperliche Materien. Die Mittheilbarfeit, nach welcher bie Barme von bem Rorper, in bem fie junachst vorhanden ift, trennbar und somit als ein gegen ihn Selbstständiges, so wie als ein an ihn von Mußen Rommenbes ericeint, ferner bie bamit gufammenbangenben weiteren mechanischen Determinationen, welche in bas Berbreiten gesett werben fonnen (z. B. Die Revercuffion burch Solfspiegel) ingleichen die quantitativen Beftimmungen, die bei ber Warme porfommen, - find es vornehmlich, die jur Borftellung ber Barme, als eines felbftftanbig Eriftirenben, einer Barme : Daterie geführt haben (val. §. 286 Unm.). Man wird aber wenigstens Unftand nehmen, die Barme einen Rorper ober auch nur ein Rorperliches zu nennen: worin schon liegt, bag bie Erscheis nung von befonderem Dafenn fogleich verschiebener Rategorien fabig ift. Go ift auch bie bei ber Barme erscheinende beschränfte Besonderheit und Unterscheidbarfeit von ben Korpern, an benen fie ift, nicht hinreichenb, bie Rategorie von Materie, die mesentlich so Totalität in fich ift, daß fie wenigkens ich mer ift, auf fie anzumenben. Jene Erfcheirung ber Besonderheit liegt vornehmlich nur in ber außer=

lichen Beise, in welcher die Wärme in der Mittheislung gegen die vorhandenen Körper erscheint. Die Rumsfordischen Bersuche über die Erhitung der Körper durch Reibung beim Kanonenbohren z. B. hätten die Borstellung von besonderer, selbstständiger Eristenz der Wärme längst ganz entsernen können; hier wird sie, gegen alle Ausreden, rein in ihrer Entstehung und ihre Ratur als eine Zustandsweise aufgezeigt. Die abstracte Borstellung der Materie enthält für sich die Bestimmung der Continuität, welche die Röglichkeit der Mittheilung und als Activität die Birtslichseit derselben ist; und Activität wird diese ansichsevende Continuität als die Regation gegen die Form, — die specissische Schwere und Cohäsion, wie weiterhin gegen die Gestalt.

Rufat. Rlang und Barme fint in ber Erscheinungswelt felbst wieder Erscheinungen. Die Mittheilbarkeit und bas Mitgetheiltsenn ift bas hauptmoment in ber Ratur bes Auftanbes; benn ber Zuftand ift wesentlich eine gemeinsame Be-Rimmung, und eine Abhangigfeit von ber Umgebung. Die Barme ift also mittheilbar, weil fie die Bestimmung ber Erscheinung hat, nicht nur als folder, sondern innerhalb bes Relbes, wo die Realität ber Materie vorausgesest ift; es ift ein Senn, bas zugleich Schein ift, ober ein Schein, ber noch Senn ift. Das Senn ift ber cobarente Korper: feine Auflösung, Die Regation ber Cobareng, ift ber Schein. So ift bie Barme nicht Materie, sondern bie Regation biefer Realität: aber nicht mehr die abstracte Regation, die ber Ton, noch auch fcon bie vollenbete, welche bas Keuer ift. Sie ift, als materialifirte Regation ober negative Materialisation, ein Borhandenes, und zwar in Gestalt von Allgemeinheit, Gemeinsamkeit: ebenfo febr noch reales Bestehen, als Regation, - bie basevenbe Baffe vität überhaupt. Als biese nur erscheinenbe Regation ift bie Barme nicht für fich, sonbern in Abhängigfeit von Anderem.

Indem die Barme auf diese Beise wesentlich fich verbrei-

tend und damit Gleichheit mit ben Anbern segend ift, so ift Diese Berbreitung außerlich burch Die Flachen bestimmbar: Barme last fich so burch Brennaldier und Hoblsviegel concentriren. fogar Ralte; ich glaube, es ift ein Berfuch von herrn Brofeffor Bictet in Benf. Dag nun aber Die Rorper fabig find, selbst als erscheinende gesetzt zu werben, können sie nicht von fich abhalten; benn fie find an fich von ber Natur, baß ihre Cobareng negirt werben fann. So find fie an fich bas, mas in ber Barme jum Daseyn fommt; und bieß Unfichseyn ift eben ihre Baffivitat. Denn passiv ift eben bas, mas nur an fich ift: wie ein Mensch j. B., ber nur an sich vernünftig ift, ein passiver Mensch ift. Der mitgetheilte Buftand ift also eine Bestimmtheit, gesett burch Unbere nach biefer an fich sevenben Seite, - eine Erscheinung als überhaupt ihres nur Unfichsenns; er muß aber auch, als Thatigfeit, wirklich fenn. Die Beise bes Erscheinens ift so eine geboppelte: Die eine bas thatige, ben Beginn machenbe Erscheinen, die andere bas passive. Go fann ein Körper innerliche Quelle ber Warme haben: andere erhalten fie von Außen, als eine nicht in ihnen erzeugte. Der Uebergang von ursprunglicher Entstehung ber Barme aus Beränderung der Cohasion in das außerliche Berhaltnis, als ein Borhandenes zu einem Andern hinzugutreten, wie es in der Mittheilung ber Barme geschieht, ift bie Offenbarung ber Gelbftlofigfeit folder Bestimmungen; Die Schwere, bas Bewicht fann bagegen nicht mitgetheilt werben,

Beil die Ratur der Barme überhaupt das Idealisiren des specifischen realen Auseinanderseyns ist, und wir sagen, daß sie auf diese Regation gegründet ist, so ist von dieser Seite an teine Barmematerie zu benten. Die Annahme einer Barmematerie, wie die des Schallstoffs, ruht auf der Kategorie, daß, was einen sinnlichen Eindruck macht, auch sinnliches Bestehen haben musse. Hat man hier nun auch den Begriff der Materie so erweitert, daß man die Schwere, welche ihre Grundbestim-

mung ift, aufgab, indem man die Frage zuließ, ob bergleichen Materielles magbar sen ober nicht: so wurde boch bas objective Bestehen eines Stoffes immer noch porausgesent, ber ungerftorbar und felbstitandig für fich fenn, fommen und gehen, fich an Diesem Orte vermehren und vermindern follte. Dieses außerliche hinzutreten ift es, bei bem bie Berftanbes - Metaphyfif fteben bleibt, und es jum ursprünglichen Berhaltniffe, vornehmlich ber Barme, macht. Der Warmeftoff foll bingutommen, nehauft werben, latent fenn, wo er nicht erscheint, und boch Warme nachher hervortritt. Indem nun aber Bersuche über die Materialität der Warme entscheiden sollen, wobei man oft aus Umftandchen Klügeleien gieht: fo ift ber Bersuch bes Brafen Rumford besonders berb bagegen ausgefallen, ber bie Barme beim Kanonenbohren genau berechnen wollte. Bahrend nam: lich hier behauptet wurde, daß die große Sige, die dabei in ben Spanen entsteht, burch bie ftarte Reibung aus ben benachbarten Körpern berbeicitirt werbe: fagte er, fie merbe im Metall felbst erzeugt, indem er bas Ganze mit Holz umgab. bas. als ichlechter Barmeleiter, Die Barme nicht burchließ, Die Metallspane aber bennoch ebenso glubend herausfielen, als ohne biese Umgebung. Der Berftand erschafft fich so Substrate, Die wir burch ben Begriff nicht anerfennen. Rlang und Barme eristiren nicht so für sich, wie die schwere Materie; und ber sogenannte Schall= und Warmestoff find bloke Kictionen te Berftandes - Metaphysif in ber Physif. Rlang und Warme fint bedingt burch materielle Eriftengen, und machen beren Regati vität aus; sie find burchaus nur Momente, aber als Bestim mungen bes Materiellen find fle quantitativ, und so nach Gra ben ju bestimmen, ober ein Intensives.

## **s**. 305.

Die Mittheilung der Wärme an verschiedene Körper er hält für sich nur das abstracte Continuiren dieser Determirationer unbestimmte Materialität hindurch; und insofern ist 1

Wärme nicht qualitativer Dimensionen in sich, sondern nur des abstracten Gegensases von Positivem und Regativem, und des Quantums und Grades sähig, wie eines abstracten Gleichgewichts, als eine gleiche Temperatur der Körper zu seyn, unter welche sich der Grad vertheilt. Da aber die Wärme Veränsberung der specisischen Schwere und Cohäsion ist, so ist sie zugleich an diese Bestimmungen gebunden: und die äußere mitzgetheilte Temperatur ist für die Bestimmtheit ihrer Existenz durch die besondere specisische Schwere und Cohäsion des Körpers bedingt, dem sie mitgetheilt wird; — specisische Wärmes Capacität.

ı

í

ì

Ì,

5

ŗ

į

Ĺ

5

5

3

ŗ,

Ţ

;

<u>ئ</u> ئىر

:40

---

2

Die specifische Barme = Cavacitat, verbunden mit der Rategorie von Materie und Stoff, bat zur Borftellung von latentem, unmertbarem, gebundenem Barmeftoff geführt. Ale ein nicht Babrnehmbares hat folche Bestimmung nicht bie Berechtigung ber Beobachtung und Erfahrung, und als erschloffen beruht fie auf ber Boraussehung einer materiellen Selbftfanbigfeit ber Barme (vergl. S. 286 Anm. und Buf.) Diese Annahme bient auf ihre Beise, Die Selbstftandigfeit ber Barme als einer Materie empirisch unwiderleglich ju machen, eben dadurch, daß die Annahme felbst nichts Empirisches ift. Bird bas Berfcwinden ber Barme, ober ihr Erscheinen. wo sie vorher nicht vorhanden war, aufgezeigt, so wird jenes für ein bloges Berbergen ober fich jur Unmertbarfeit Bin = ben, bieses für ein hervortreten aus ber bloßen Unmerkbarfeit erflart; Die Metaphyfif von Selbftftanbigfeit wird jener Erfahrung entgegen gefest, ja a priori ber Erfahrung vorausgefest.

Borauf es für die Bestimmung, die hier von der Barme gegeben worden, ankommt, ift, daß empirisch bestätigt werde, daß die durch den Begriff für sich nothwendige Bestimmung, nämlich der Beranderung der specifischen Schwere und Cobaffon, in ber Erscheinung fich als bie Barme geige. Die enge Berbindung junachft von Beidem erkennt fich leicht in den vielfachen Erzeugungen (und in eben fo vielfachen Arten bes Berschwindens) von Barme, bei Gahrungen, ben andern chemischen Broceffen, Arpftallifationen und Auflösungen berselben, bei ben schon ermabnten mechanischen innern mit außerlichen verbundenen Erschütterungen, Unschlagen ber Gloden, Schlagen bes Metalls, Reibungen u. f. f. Die Reibung von zwei Solgern (bei ben Bilben), ober im gewöhnlichen Feuerschlagen, bringt bas materielle Außereinander bes einen Körpers burch bie schnell brudenbe Bewegung bes andern in Ginen Bunft momentan jufammen; - eine Regation bes raumlichen Bestehens ber materiellen Theile, die in Sige und Flamme des Körpers ober einen fich bavon abscheibenben Funten ausschlägt. Die weitere Schwierigfeit ift, die Berbindung ber Barme mit ber specifischen Schwere und Cobaffion ale Die existirende Ibealität bes Materiellen zu faffen. - hierzu eine Erifteng bes Regativen, melde felbit bie Bestimmtheit beffen enthalt, was negirt wird, die ferner die Bestimmtheit eines Quantums hat, und als Ibealität eines Bestehenben sein Außerfichsenn und fein Sich : feben in Anderem, Die Mittheilung, ift. Es handelt fich hier, wie überall in ber Raturphilofophie, nur barum, an die Stelle ber Berftandes-Rategorien Die Gebankenverhaltniffe bes speculativen Begriffes gu feten, und nach diefen bie Erscheinung ju faffen und ju bestimmen.

Bufat. Wie jeber Körper eine besondere Weise bes Alanges hat nach seiner specifischen Cohafion, so ift auch die Warme specifisch. Wenn man Körper verschiedener Qualität in dieselbe Temperatur bringt, b. h. gleiche Warme an fie gebracht wird, so werden sie verschieden erwarmt. Jeder Körper nimmt so die Temperatur der Luft verschieden an: das Eisen 3. B. wird in der Kalte viel kalter, als der Stein; Baffer ift

in warmer Luft immer tubler, als fie. Man rechnet, um bem Waffer gleiche Temperatur als bem Quedfilber zu geben, muß jenes etwa in breizehnmal größere Hipe gebracht werben, als biefes; ober aleicher Temperatur ausgesett, ift Waffer breigehnmal weniger warm, als Quedfilber. Ebenso verschieben ift ber Bunkt, wo die mitgetheilte Barme Auflösung hervorbringt; Quedfilber 3. B. wird bei viel geringerer Barme aufgeloft, als Indem hiermit in der mitgetheilten alle übrigen Metalle. Barme fich ber Korper jugleich specifisch zeigt, so fragt fich, welche Form bes Infichsepns hierbei jum Borschein fomme. Das Insichseyn find Kormen ber Cobasion, Bunktualität, Linealität, Flachenhaftigfeit: bann, als einfache Beftimmtbeit, die specifische Schwere. Das Infichsenn, welches fich bei ber specifischen Barme zeigt, kann nur einfache Beise bes Infichsenns seyn. Denn bie Warme ift bas Aufheben bes bestimmten Außereinander ber Cohasion; aber zugleich als beftehend, ift ber Körper auch noch in seinem bestimmten Insichseyn erhalten: bas Infichseyn nun mit fich aufhebenber Cohafion ift nur noch bas allgemeine, abstracte Insichseyn, - bie specifische Schwere. So zeigt fich bie specifische Schwere als bas fich hier geltend machende Infichfevn.

Die Wärme-Capacität steht auf diese Weise in Berhältenis mit der specissischen Schwere, welche das Insichseyn der Körper gegen die blose Schwere ist. Dieß Berhälmis ist ein umgekehrtes: Körper von hoher specisischer Schwere erwärmen sich viel leichter, d. h. werden wärmer in derselben Temperatur, als andere von geringerer specisischer Schwere. Man sagt dann, in diesen Körpern werde der Wärmestoff latent, in jenen frei. Sbenso wird behauptet, der Wärmestoff sey latent gewesen, wenn sich klar zeigt, daß die Wärme nicht von Außen gekommen, sondern sich innerlich erzeugt hat (s. s. 304 Jusah). Auch bei der Kälte, die durch verdampsende Raphtha hervorgebracht wird, heißt es, die Wärme werde latent. Gefrornes Wasser,

bas auf bem Rullpunkt fteht, verliert, wie man faat, die Barme, bie hinzukommt, um es fluffig zu machen; indem nämlich feine Temperatur badurch nicht erhöht wird, so soll ber Barmeftoff in ihm latent geworben feyn. Daffelbe foll in ben elastischen Dampfen Statt finben, in die fich bas Baffer verwandet; benn es wird nicht warmer, als 80°, und verbampft nur, bei erhöhter Temperatur. Umgefehrt Dampfe, elaftifche Fluffigteiten von einer bestimmten Temperatur, sich nieberschlagend, er zeugen eine größere Site, als in ihrem ervansiven Auftande verbleibend; d. h. die Ervansion vertritt die Stelle der Tempe ratur als Intenfitat (vergl. S. 103 Buf.) Die Lateng ift bam bie Ausrede, wenn die Erscheinungen gar zu laut sprechen, bas eine innere Veranberung in ber Cohafion - 3. B. bas Frieren des Waffers, welches einige Grade unter Rull hatte, und in Frieren auf Rull herauftritt - es ift, wobei Barme hervorfommt. Der Barmeftoff foll immer ab- und zugehen; ba man aber Barme als Stoff nicht vergeben laffen will, indem er felbfiftandig fen, so fagt man, er fen nur latent, und noch vor-Wie fann aber etwas vorhanden fenn, mas bod banden. nicht eriftirt? Go etwas ift ein leeres Bebankending, wie bem ja auch die Fähigkeit ber Warme, mitgetheilt zu werben, vielmehr gerade die Unselbststandigfeit dieser Bestimmung bewies.

Man könnte meinen, hohe specissische Schwere müßte auch größere Wärme hervorbringen. Aber die Körper von hohr specissischer Schwere sind die, deren Bestimmtheit noch einsach ist, d. h. ein unausgeschlossenes, nicht individualisirtes Insichsen haben; sie sind noch nicht zu weitern Bestimmungen in sich sortgegangen. Individualität ist dagegen höherer Widerstand gegen Wärme. Auch das Organische ist deshalb der äußern Grwärmung gar nicht so sähig. In höhern organischen Raturen, dei Pflanzen, Thieren, verliert so die specissische Schwere und die Wärme-Capacität überhaupt ihre Wichtigkeit und ihr Interesse; die Unterschiede der Hölzer sind daher in dieser hin

sicht im Ganzen ohne Bedeutung. Bei Metallen bagegen ist die specifische Schwere, so wie die Wärme-Capacität, Haupt-bestimmung. Specifische Schwere ist noch nicht Cohäsion, viel weniger Individualität, im Gegentheil nur abstractes, allgemeisnes Insichseyn, nicht in sich specificiert, — und darum am durchsgängigsten sür die Wärme; ein Insichseyn, das am leichtesten und bereitwilligsten der Negation des bestimmten Jusammen-hangs empfänglich ist. Das cohärente, das mehr individualissett ist, giebt seinen Bestimmungen dagegen eine viel größere Beständigkeit, als daß sie die Wärme so leicht in sich ausnehmen sollten.

Die Entftebung ber Batme baben wir von ber Seite ber Cohafton bertommen feben, indem wir vom specififden Beftimmtfenn bes materiellen Infichfenns ausgegangen find. Es ift dieß a) die eigentliche Entftehung ber Abarme, die burch Erzittern, ober auch als Selbftentzundung zum Boricbein tommen tann, 3. B. bei Gahrungen, die burch fich entstehen. Der Raisering Ratharina entrundete fich so eine Aregatte von fich felbft: schon gebrannter Raffee gahrt in fich, und bie Barme ftelgert fich bis zur Klamme; bas war mahrscheinlich bei bem Schiff ber Fall. Flache, Sanf, Seile mit Theer beschmiert ents gunden fich zulest selbst. Auch Weingahrung ober Effiggahrung erzeugen Marme. Daffelbe findet Statt in demischen Brozessen; benn Auflbsung von Renftallen ift immer eine Beränderung des Cobasionszustandes. Es ift aber bekammt, daß die Warme in biefem Relbe bes Dechanischen, bem Bethaltruß gur Schwere, auf poppelte Weise entsteht. B) Die andere Beise ift die durch Reibung, als folde. Die Reibung balt fich auf ber Oberflache, ift Erschüttern ber Theile berselben, nicht Enittern burch und burch. Diefe Reibung ift bie gemeine, gewöhnliche Entftehung ber Barme. Aber auch fie mus nicht bloß mechanisch gefaßt werden, wie die Göttinger gelehrten Anzeigen (1817, St. 161) es thun: "Man weiß, daß jeder Körper durch farten Drud

eines Theils feiner specifischen Barme beraubt wird, ober vielmehr unter einem ftarten Drude nicht biejenige Quantitat frecifischer Barme faffen tann, als unter einem geringern Drude: baber bie Entwidelung von Warme burch Schlagen und Reiben ber Körper, bei schneller Zusammenbrudung von Luft und bergleichen." Dieses Kreiwerben ber Korm ift somit noch nicht mabrhaft selbstständige Totalität des Selbst, sondern noch bebingt, noch nicht fich in fich erhaltende Thatigkeit ber Einbeit. Darum fann die Barme auf außerliche Beise mechanisch burch Reibung erzeugt werben. Bur Flamme gesteigert ift bie Barme ber freie Triumph ber reinen Ibealität über bieses materielle Außereinander. Bei Stahl und Feuerstein springt nur ber Funte heraus: je mehr nämlich bie innere Barte gegen balt. besto ftarfer ift bie Erschütterung in ben außerlich berührten Theilen; Holz bagegen wird verzehrt, weil es ein Material ift, bas bie Site fortseten fann.

#### **s.** 306.

Die Warme als Temperatur überhaupt ist zunächst die noch abstracte und ihrer Eristenz und Bestimmtheit nach bestingte Aussossung der specisicirten Materialität. Sich aber ausssührend, in der That realisitet, gewinnt das Verzehren der körperlichen Eigenthümlichkeit die Eristenz der reinen physischen Idealität, der frei werdenden Regation des Materiellen, und tritt als Licht hervor, sedoch als Flamme, als an die Materie gebundene Regation der Materie. Wie das Feuer zuerk (§. 283.) aus dem Ansich sich entwickelte, so wird es hier gessetzt, daß es sich als äußerlich bedingt aus den eristirenden Begriffsmomenten innerhalb der Sphäre der bedingten Eristenz erzeugt. Es verzehrt sich serner so als Endliches zugleich mit den Bedingungen, deren Berzehren es ist.

Bufat. Das Licht, als folches, ift falt; und Licht im Sommer, bas fo erwarmend ift, ift es erft in ber Atmosphare, an ber Erbe. Im höchsten Sommer ift es auf einem hoben

Berge ganz kalt, und auf ihm liegt ber ewige Schnee, obgleich man ber Sonne näher ist; erst burch bas Berühren anderer Körper ist die Wärme vorhanden. Denn bas Licht ist das Selbstische, und bas, was von ihm berührt wird, wird auch selbstisch: b. h. zeigt einen Beginn der Aussösung, d. i. der Wärme.

s. 307.

Die Entwidelung ber realen, b. i. bie Korm an ihr ents haltenden, Materie geht so in ihrer Totalität in die reine Ibealität ihrer Bestimmungen, in die mit sich abstract ibentische . Selbftifcteit über, die in Diefem Rreise ber außerlichen Inbivibualität selbst (als Flamme) außerlich wird und so verschwindet. Die Bedingtheit Diefer Sphare ift, bag bie Korm ein Specificiren ber schweren Materie, und bie Inbivibualität ale Totalität nur erft an fich war. In ber Barme ift gefeht bas Moment ber reglen Auflofung ber Un mittelbarfeit und ber junachft vorhandenen Bleichgültigfeit bes fpecificirten Materiellen gegeneinander. Die Form ift baber jest als Totalität bem als gegen fie wiberftanbelosen Materiellen immanent. Die Selbstischkeit, als die unendliche sich auf sich beziehende Korm, ist als solche in die Eristenz getreten; 1 fie erhalt fich in ber ihr unterworfenen Aeußerlichkeit, und ift, als die frei dieß Materielle bestimmende Totalität, die freie Individualität.

Bufat. Bon hieraus ist der Uebergang in die reale Individualität, in die Gestalt zu machen, deren Momente wir im Bisherigen gesehen haben. Die Sammlung der Form in sich, die Seele, die als Klang entslieht, und die Flüssigkeit der Materie sind die beiden Momente, welche den realen Begriff der Individualität ausmachen. Die Schwere, als ein der unendlichen Form Unterworsenes, ist die totale freie Individuali-

Bufan ber zweiten Ausgabe: fie verschwindet nur als bedingt, und die unterschiedenen Bestimmungen haben ihre Unmittelbarteit — hiermit bieg, Bebingungen zu fenn — verloren.

tat, wo das Materielle vollkommen von der Form durchdrumgen und bestimmt ift. Die in sich selbst entwidelte, die vielen Materiellen bestimmenbe Geftalt ift bie abfolute Centralitat, welche nicht mehr, wie die Schwere, die Bielen nur außerhalb ihrer hat. Die Individualität als Trieb ift so beschaffen, bas fie zuerst ihre Momente als vereinzelte Figurationen fest. Bie aber beim Raum die Figurationen, Punft, Linie, Klache, nur bie Regationen waren: fo schreibt jest bie Form biefelben in eine nur burch fle bestimmte Materie, nicht mehr als Raumftriche, sondern als Unterscheidungen bes materiellen Busammenhangs, als in der Materie reale Raum-Figurationen, Die fich jur Totalität ber Oberfläche vollenden. Dag ber Rlang. als Seele, ber Materiatur nicht entfliehe, sonbern als Rraft in ihr bilbe, baju gehört bie gesette Regation bes feften Beftebens ber Materie; was in bem Auflosen burch Barme als Erifteng geset ift. Die im Anfang erft burch ben Begriff gefeste Durchgangigfeit ber Materie ift hier im Refultate als Dafenn gefest. Angefangen wurde mit bem Infichseyn als specififcher Schwere, worin die Materie unmittelbar fo befcaffen angenommen wurde, daß die Form fich in fie einbilden Dies Ansich ber Materie, so durchgangig und aufgelöft zu senn, war aber auch als eristirend aufzuzeigen, und zwar burch bie Cohafion. Das Auflofen bes Außereinanber in der Cohaston ift Aufheben dieser Cohaston selbst; bas, mas bleibt, ift die specifische Schwere. Diese, als erfte Subjectivis tat, war abstractes, einfaches Bestimmtsenn; welches, zur Totalitat in fich felbft bestimmt, ber Ton ift, und ale fluffig bie Die erfte Unmittelbarfeit muß fich als aufgehoben zeigen, als gefest; fo muß man immer zum Unfang zurückfehren. Die Cohafton machte bas Bebingtfeyn ber Korm burch bie Materie aus. Gegen bieg Bebingtfeyn ift fie felbft bas Bermittelnbe, welches innerlich die Regation, die Barme, bervorbringt: so bag bie Cohasson sich selbst negirt, b. i. eben bas

nur Ansichsebn, die nur bedingte Beise ber Eriftens ber Korm. Diese Momente anzugeben, ift leicht: Tie einzeln zu betrachten. schwierig, wenn man entwickeln will, was ben Gebankenbestimmungen in der Existenz entspricht; benn eine sebe berselben hat auch eine ihr entsbrechenbe Erifteng. Jene Schwierigkeit ift besonbers groß in solchen Kapiteln, wo bas Gange nur als Trieb ift, die Bestimmungen also nur als einzelne Beschaffenheiten Die abstracten Momente ber Individualität, beraustreten. specifisches Gewicht, Cohafion u. f. f., muffen bem Begriffe nach der freien Individualität vorangehen, damit diese aus ihnen als Resultat hervorgebe. In ber totalen Individualität, wo die Korm als Meisterin auftritt, sind nun alle Momente realisitt, und bie Form bleibt barin als bestimmte Ginheit. Bur Gestalt gehört Seele, Einheit ber Form mit fich selbft, und dann, als Sepnfür-Anderes, die Bestimmungen des Begriffs. In diesem Sepen ift die Form jugleich frei, als die unbedingte Ginheit diefer Unterschiebe. Die specifische Schwere ift nur abstract frei; benn bie Beziehung auf bas Andere ift auch gleichgultig, und fallt in den außerlichen Bergleich. Aber die wahrhafte Korm ift Beziehung auf Anderes für fich selbst, nicht im Dritten. Indem Die Materiatur in ber Warme schmilzt, ift fie empfänglich für bie Form; bas Bebingtfeyn bes Klanges, als ber unenblichen Korm, wird also aufgehoben: und biese findet keinen Gegensas mehr, als bezoge fie fich noch auf ein Anderes. Die Marme ift bie von ber Gestalt fich felbst befreiende Gestalt, ein sich substantitrendes Licht, bas bas Moment ber passiven Gestalt als ein aufgehobenes an ihr hat.

> Drittes Rapitel. Phyfit ber totalen Individualität.

> > **s.** 308.

Die Materie ift zuerft an fich bie Totalität bes Begriffs als ichwere, jo ift fie nicht an ihr felbft formirt; ber Begriff,

in seinen besondern Bestimmungen an ihr gefett, zeigt zunächft bie endliche, in ihre Besonderheiten auseinanderfallende Individualität. Indem die Totalität des Begriffs nun gesett ift, so itt ber Mittelpunkt ber Schwere nicht mehr als bie von ber Materie gesuchte Subjectivität, sonbern ihr immanent, als bie Ibealität jener zuerft unmittelbaren und bedingten Formbestimmungen, welche nunmehr als von Innen beraus entwidelte Momente find. Die materielle Individualität, fo in ihrer Entwidelung ibentisch mit fich, ift unendlich fur fic, aber jugleich bebingt; fie ift bie subjective Totalitat nur erft unmittelbar. Daber, obgleich für fich umenblich, enthalt fie das Berhaltnif ju Anderem; und erft im Broceffe fommt fie baju, daß biefe Meußerlichfeit und Bedingtheit als fich aufhebend gesett wird; so wird sie existirende Totalität des mate riellen Fürfichseyns, bie bann an fich Leben ift, und im Begriffe in baffelbe übergeht.

Rufat. Die Form, als ein abstractes Gange, und ihr gegenüber ein bestimmbares Material, Die zwei Momente bes realen physischen Körpers, sind an fich ibentisch; und barin liegt ihr Uebergang in einander, bem Begriffe nach. wie die Form die reine physicalische, sich auf sich beziehende Ibentität mit fich ift, ohne Daseyn ju haben: so ift auch bie Materie als fluffig, biefes allgemeine Ibentische, bas als nicht wiberftrebend existirt. Die Materie ift, wie die Form, in fic unterschiedslos; und so ist fie selbst die Form. Als Allgemeines ift die Materie bagu bestimmt, ein in sich Bestimmtes zu feyn; und bas ift eben bas Sollen ber Form, beren Ansich fie ift. Wir hatten zuerft die Individualität im Allgemeinen; bas Rachfte war, bag biefe Individualität in die Differeng gegen bie Schwere, in ihre endliche beschränfte Bestimmtheit geset fey: bas Dritte, bag bie Inbividualität aus ber Differenz in fich jurudfehre. Dieses hat nun selbst wieder brei Gestaltungen ober Bestimmungen.

#### **s.** 309.

Die totale Individualität ist: erstens in ihrem Begriffe unmittelbare Gestalt als solche, und beren abstractes Princip in freier Eristenz erscheinend; — ber Magnetismus. Zweistens bestimmt sie sich zum Unterschiede, ben besondern Formen der körperlichen Totalität'; diese individuelle Besonderung, zum Ertreme gesteigert, ist die Elektricität. Die Realistät dieser Besonderung ist drittens der chemisch differente Körper, und die Beziehung desselben: die Individualität, welche Körper zu ihren Momenten hat, und sich als Totalität realisit, — der chemische Nroces.

Rufat. In ber Bestalt ift bie unendliche Form bas bestimmende Brincip ber materiellen Theile, die nun nicht mehr nur die gleichgultige Beriehung des Raums haben. Die Beftalt bleibt bann aber nicht bei biefem ihren Begriffe fteben. weil diefer felbst nicht ruhiges Bestehen ift; fonbern, als sich bifferenzirend, entfaltet fie fich wesentlich zu realen Gigenschaften, die nicht als ideell in der Einheit gehalten find, fonbern auch besondere Eriftenz erhalten. Diese mit qualitativer Individualität bestimmten Unterschiebe find bie Elemente, aber, als Der Sphare ber Individualität angehörend, b. i. - als fvecis ficirt - mit ber individuellen Körperlichkeit vereint, ober viels mehr in sie verwandelt. An sich, d. i. im Begriffe, hat sich auf biese Beise bas noch Mangelnbe ber Form ergangt. Das Intereffe ber Rothwendigkeit ift aber jest wieber, bag bieß Unfich gesetzt werbe, ober wie die Gestalt fich erzeuge; b. h. ber Uebergang ift auch in ber Erifteng zu machen. Das Resultat ift so bieg, daß die Geftalt erzeugt werbe; bas ift ber Rudgang jum Erften, bas aber jest als ein Erzeugtes erscheint. Dieser Rudgang ift bann zugleich ber Uebergang in ein Beiteres; ber chemische Broceg enthält so in feinem Begriffe ben Uebergang zur organischen Sphare. Den Broces hatten wir

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber zweiten Ausgabe: für bie Sinne.

zuerst als Bewegung in der Mechanik, denn als elementaris schen Proces; jest haben wir den Proces der individualisirten Materie.

# A. Die Gestalt. S. 310.

Der Körper, als totale Individualität, ift — unmittels bar — ruhende Totalität, somit Form des räumlichen Busammensenns des Materiellen, daher wieder auerst Mechanismus der num undedingt und frei bestimmenden Individualität; — der Körper, dessen specifische Art des innern Zusammenhalts nicht nur, sondern dessen äußerliche Begrenzung im Raume durch die immanente und entwickelte Form schätigkeit der stimmt ist. Auf solche Weise ist die Form von selbst manissestirt, und zeigt sich nicht erst als eine Eigenthumlichseit des Widerstands gegen frem de Gewalt.

Anmerkung ber ersten Ausgabe. Bei ter Form ber Gestalt und ber Individualität überhaupt ist vornehmlich die Borstellung einer äußerlich mechanischen Beise und ter Zusammensehung zu entsernen. Es hilft nichts, die äußerliche Theilung und ein äußerliches Ansehen der Theile zum Berstehen der Bestimmtheit der Gestalt zu Hülfe zu nehmen. Das Wesentliche bleibt immer die eigenthümliche Unterscheidung, die an diesen Theilen zum Borschein kommt, und eine bestimmte selbstische Einheit ihrer Beziehung ausmacht.

Bufat. Während das Insichseyn sich vorher nur burch einen äußeren Ankos und als Reaction gegen denfelden zeigte. so manifestirt sich die Form dagegen hier weder durch äuserer Gewalt, noch als Untergang der Materialität; sondern obne Impuls hat der Körper einen geheimen, stillen Geometer in ka

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: (wie immer).

ber, ale gang burchgangige Korm, ihn nach Außen wie nach Innen organisirt. Diese Begrenzung nach Innen und Außen ift nothwendig zur Individualität. Go ift auch bie Oberfläche bes Körpers burch bie Form begrengt; er ift gegen andere abgeschloffen, und zeigt feine specifische Bestimmtheit, ohne außere Einwirfung, in seinem ruhigen Bestehen. Der Kryftall ift awar nicht medanisch ausammengesett; bennoch resumirt fich bier ber Mechanismus, als ein individueller, weil diese Sphare eben bas ruhige Bestehen bes Außereinander ift, wenn gleich bie Beziehung ber Theile auf bas Centrum burch immanente Form bestimmt ift. Das fo Gestaltete wird ber Schwere entzogen; es wacht z. B. in die Bobe. Naturliche Kryftalle, wenn man fie betrachtet, erscheinen burch und burch gegliebert. Dennoch haben wir hier noch nicht die Seele, die wir im Leben finden werben, weil die Individualität fich hier noch nicht gegenftandlich ift; und bas ift ber Unterschied bes Unorganischen vom Dr. ganischen. Die Individualität ift noch nicht Subjectivität, so daß die unendliche Korm, welche in sich different ist, und ihre Differeng jusammenhalt, auch fur fich mare. Das ift erft im Empfindenden vorhanden; hier aber ift die Individualität noch in die Materie versentt, - fie ift noch nicht frei, fie ift nur.

Das Rahere ist die Bestimmtheit, die der Gestalt als unorganischer zukommt, im Unterschiede vom Organischen. Die Gestalt nämlich, die wir hier haben, ist die, wo die räumlichen Bestimmungen der Form bloß erst verständige Bestimmungen sind: gerade Linien, ebene Flächen, und bestimmte Winkel. Davon ist der Grund hier anzugeben. Die Form, die sich in der Arpstallisation aufschließt, ist ein stummes Leben, das wunderbarer Weise im bloß mechanischen, von Lußen bestimmbar scheinenden Steine oder Metall sich regt, und in eigenthumslichen Gestalten als ein organischer und organiscrender Triebsich äußert. Sie wachsen frei und selbstständig hervor; und wer den Anblid dieser regelmäßigen und zierlichen Gestaltungen

nicht gewohnt ift, nimmt fie nicht als Raturproducte, sondern schreibt fie eher ber menschlichen Runft und Arbeit zu. Die Regelmäßigkeit ber Runft wird aber burch eine außerlich zwedmäßige Thatigfeit herbeigeführt. Un biefe außere 3medmäßigfeit, wie wenn ich eine außere Materie nach meinen 3weden forme, muffen wir nun bier nicht benfen. Beim Rryftall ift vielmehr die Korm ber Materie nicht außerlich; sondern Diese ift felbst 3med, bas an und fur fich Wirtsame. 3m Baffer ift so ein unsichtbarer Reim, eine Rraft, die conftruirt. Bestalt ift im strengsten Sinne regelmäßig; aber weil fie noch nicht Proces an ihr felbft ift, so ift fie nur Regelmäßigkeit im Bangen, so bag bie Theile jusammen biese Eine Form aus-Es ift noch nicht organische Gestalt, Die nicht mehr verständig ift; jene erste Form ift es noch, weil sie nicht fubjective Form ift. Im Organischen bagegen ift bie Gestalt so beschaffen, bag an jebem Theile bas Bange ber Gestalt zur Erscheinung kommt, nicht jeber Theil nur burche Bange verftanblich ift. Beim Lebendigen ift baher jeder Punkt der Beripherie bas Gange, wie ich an jedem Theile meines Rorpere empfinde. hieraus folgt nun eben, bag bie Geftalt bes Drganischen nicht auf geraden Linien und Rlachen beruht, Die nur ber abstracten Richtung bes Gangen angehören, nicht Totalitäten in fich find. Sondern in der lebendigen Geftalt haben wir Curven, weil jeder Theil einer Curve nur durch bas gange Gefet ber Curve begriffen werben fann; mas bei jener verftanbigen Gestalt feinesweges ber Kall ift. Die Rundung bes Dr. ganischen ift aber nicht Kreis ober Rugel; benn biefe find felbit wieder verftandige Curven, weil die Beziehung aller Bunfte ber Beripherie auf bas Centrum felbst wieder bie abstracte Ibentitat ift. Die frumme Linie, die wir beim Organischen baben. muß in fich felbft bifferent fenn, aber fo bag bas Differente wieder der Gleichheit unterworfen ift. Die Linie des Lebendigen ware hiernach die Ellipfe, wo die Gleichheit ber beiben Theile wieder eintritt, und zwar in jedem Sinne, sowohl in der Richtung der großen als in der der kleinen Achse. Räher ist dort die Eilinie herrschend, die diese Gleichheit nur in Einer Richtung hat. Möller demerkt daher sehr gut, daß alle organischen Formen, z. B. der Federn, der Flügel, des Kopfs, alle Linien des Gesichts, alle Gestalten der Pflanzenblätter, Insecten, Bögel, Kische u. s. w. Modificationen der Eilinie, oder auch der Wellenlinie sind, die er deswegen auch die Schönheitslinie nennt. Im Unorganischen aber treten die krummen Linien noch nicht ein, sondern geometrisch regelmäßige Figuren mit sich entsprechenden gleichen Winkeln, wo Alles durch den Fortgang an der Identität nothwendig ist. So ein geheimes Linienziehen, Flächenbestimmen und Begrenzen durch parallele Winkel ist nun die Gestaltung.

Diese Gestalt haben wir jest weiter in ihren einzelnen Bestimmungen zu betrachten, beren brei zu unterscheiben sind: erstens die Abstractionen der Gestalt, also eigentlich das Gestaltlose; zweitens das Strenge der Gestalt, die Gestalt im Processe, die werdende Gestalt, die Thätigseit des Gestaltens, die Gestalt als noch nicht vollführt, — der Magnetismus; drittens die reale Gestalt, der Arystall.

#### **s.** 311.

1. Die unmittelbare, b. i. die als in fich formlos gesette Gestalt ift einerseits bas Extrem ber Punktualität, ber Sprödigseit, andererseits bas Extrem ber sich fugelnben Flufsigseit; — die Gestalt, als innere Gestaltlosigseit.

Bufat. Die Bestimmungen der Form, als dieses innern geometristrenden Meisters, sind zuerst der Punkt, dann die Linie, die Oberstäche, und zulest das ganze Bolumen. Das Sprode ist das Pulverichte, Singulare, was wir schon gehabt haben als blose Weise der Cohaston; es ist das Körnigte, wie

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, herausgegeben von Schelling (1802), Bb. I, St. 3, S. 42 fig.

es sich besonbers in Platinförnern zeigt. Diesem steht gegenüber bas Augelichte, die allgemeine, sich rundende, alle Dimenssonen in sich tilgende Flüssigkeit, welche somit zwar die ganze Aussührung nach allen drei Dimenssonen, aber eine Totalität ohne Entwidelung der Bestimmtheit ist. Die Augelgestalt ist die allgemeine Gestalt mit formeller Regelmäßigkeit, die freie schwebende Gestalt, die daher auch die freien Himmels-Körper, als allgemeine Individuen, haben. Das Flüssige kugelt sich, weil seine Undestimmtheit im sich macht, daß der Druck der Atmosphäre nach allen Seiten gleich ist; so ist die Determination der Gestalt nach allen Seiten gleich, und noch keine Disserenz darin gesetzt. Die Gestalt ist aber nicht nur so ein Abstractes: sondern sie ist ein reales Princip, d. h. eine Totalität der Form, die real ist.

### \$ 312.

2. Das Spröbe, als an sich senende Tytalität der formirenden Individualität, schließt sich zum Unterschiede des Begriffs auf. Der Punkt geht zumächst in die Linie über; und die Form sest sich an derselben in Ertreme entgegen, welche als Momente kein eigenes Bestehen haben, sondern nur durch ihre Beziehung, welche erscheinend ihre Mitte und der Indisserupunkt des Gegensages ist, gehalten sind. Dieser Schlus macht das Princip der Gestaltung in ihrer entwickelten Bestimmtheit aus, und ist, in dieser noch abstracten Strenge, der Magnetismus.

Der Magnetismus ist eine ber Bestimmungen, die sich vornehmlich barbieten mußten, als der Begriff sich in der bestimmten Natur vermuthete und die Idee einer Natursphilosophie faste. Denn der Magnet stellt auf eine einsfache natue Weise die Natur des Begriffes, und gwar in seiner entwidselsen Form als Schuß (§. 181.) dar. Die Pole sind die sinnlich eristirenden Enden einer realen Linie (eines Stades, oder auch in einem nach allen Dimensionen

weiter ausgebehnten Körper): als Pole haben sie aber nicht die sinnliche mechanische Realität, sondern eine ideelle; sie sind schlechthin untrennbar. Der Indisserenzpunkt, in welchem sie ihre Substanz haben, ist die Einheit, in der sie als Bestimmungen des Begriffs sind, so daß sie Sinn und Eristenz allein in dieser Einheit haben; und die Polarität ist die Beziehung nur solcher Momente. Der Magnetismus hat außer der hierdurch gesehten Bestimmung keine weitere besondere Eigenschaft. Daß die einzelne Magnetnadel sich nach Norden und damit in Einem nach Süden richtet, ist Erscheinung des allgemeinen Erdmagnetismus.

Daß aber alle Körper magnetisch sind, hat einen schiefen Doppelsinn: ber richtige Sinn ift, daß alle reelle, nicht bloß spröde Gestalt dieses Princip der Determination enthält; der unrichtige aber, daß alle Körper auch dieses Princip, wie es in seiner strengen Abstraction eristirt, d. i. als Magnetismus ist, an ihnen zur Erscheinung bringen. Eine Begriffsform so in der Natur vorhanden auszeigen wollen, daß sie in der Bestimmtheit, wie sie als eine Abstraction ist, allegemein eristiren solle, wäre ein unphilosophischer Gebanke. Die Natur ist vielmehr die Idee im Elemente des Außereinander, so daß sie, eben so wie der Berstand, die Begriffsmomente zerstreut seschält und in Realität darstellt, aber in den höheren Dingen die unterschiedenen Begriffssormen zur höchsten Concretion in Einem vereint (s. Anm. solg. S.)

Zufas. a) In-Eins-Setzen des Lugelichten und Spröben giebt erft die reale Gestalt überhaupt; die unendliche Form, als Centralität im Spröden gesetzt, setzt ihre Unterschiede, giebt ihnen ein Bestehen, und halt sie doch in der Einheit. Der Raum ist zwar noch das Element ihres Daseyns; aber der Begriff ist diese Einfachheit des Chanatters, dieser Zon, der in seiner Entweinna dies durchdringende Allgemeine bleibt, bas, bem allgemeinen Insichseyn ber Schwere entnommen, burch fich selbst die Substang seiner Unterschiebe ift, ober ihr Daseyn. Die nur innere Gestalt batte noch nicht ihr Daseyn an ihr felbft, fonbern burch Bertrummerung ber Daffe: bie Bestimmung aber, die nun gefest wird, hat fie burch fich felbft. Diefes individualifirende Princip ift ber 3med, ber fich in Realitat übersett, aber noch bifferent, noch nicht ber vollendete 3wed ift. So außert er fich nur ale ber Broces ber beiben Brincipien bes Spröben und Aluffigen; Die bestimmbare unbestimmte Rlussiafeit wird barin burch bie Korm befruchtet. Das ift bas Brincip bes Magnetismus, ber noch nicht gur Rube gefommene Trieb ber Gestaltung, ober bie gestaltenbe form noch als Trieb. Der Magnetismus ift also nur erft bieß Subjectseyn ber Materie, bas formale Daseyn ber Unterschiebe in ber Einheit des Subjects, - die Cohaston als die Thatigfeit, unterschiedene materielle Bunkte unter Die Form ber Ginheit zu bringen. Die Seiten bes Magnetismus find also noch schlechthin unter bem Eins bes Subjects gebunden; ihre Entgegensetzung ift noch nicht als Gelbftftandigfeit vorhanden. 3m iproben Bunfte als folden ift ber Unterschied noch gar nicht gesett. Da wir aber jest die totale Individualität haben, die raumlich ba fenn foll, und als concret sich in Unterschiede setzen muß: fo bezieht fich ber Bunkt nun auf einen Bunkt, und unterscheibet sich von ihm; das ift die Linie, noch nicht die Flache ober Die Totalität ber brei Dimensionen, weil ber Trieb noch nicht als Totalität eriftirt, und auch die zwei Dimensionen unmittelbar in ber Realitat brei, bie Oberflache, merben. Go haben wir bie gang abstracte Raumlichkeit als Linearitat; bas ift bie erfte allgemeine Bestimmung. Die gerade Linie ift aber bie natürliche, - fo zu fagen, die Linie als folche; benn bei ber frummen Linie haben wir icon eine zweite Determination, fo baß sogleich Flache bamit geset mare.

β) Wie erscheint ber Magnetismus? Die Bewegungen,

bie hier vorhanden find, barf man nur auf ibeelle Beise faffen; benn die sinnliche Auffaffungsweise verschwindet beim Maane-Bei ber finnlichen Auffaffung ift bas Mannigfaltige nur außerlich verbunden; dieß findet freilich auch bei ben zwei Belen und bem fie verbindenden Indifferenavunkt Statt. ift aber nur ber Magnet, noch nicht ber Magnetismus. Um festzustellen, mas in biefem Begriffe enthalten ift, muffen wir Die finnliche Borftellung von einem Magnetstein, ober Gifen, bas mit bem Steine bestrichen wird, junachst gang vergeffen, Wir muffen bann aber auch bie Erscheinungen bes Magnetismus mit seinem Begriffe vergleichen, um ju feben, ob fie bemselben entsprechen. hier werben bie Differenten nicht auf eine außerliche Beise ibentisch gesett, sondern fie seten fich felbft ibentisch. Insofern ift die Bewegung bes Magneten aber allerdings noch eine außerliche, infofern eben bie Regativität noch nicht reale selbstständige Seiten hat, ober bie Momente ber Totalität noch nicht befreit find, noch nicht bifferente Selbftftanbige fich ju einander verhalten, ber Mittelpunkt ber Schwere noch nicht zersprengt ift. Daher bie Entwidelung ber Momente noch als ein Meußerliches, ober nur burch ben - an sich fenenden - Begriff gefett ift. Indem ber fprobe Bunft sich zu Unterschieden des Begriffs aufschließt, so haben wir bie An ber physicalischen Linie, die ben Unterschied ber Bole. Form in sich hat, sind sie die zwei lebendigen Enden, beren Jebes fo geseht ift, bag es nur ift in Bezug auf sein Anberes. und keinen Sinn hat, wenn bas Andere nicht ift. find außer einander, Beibe find bas Regative gegen einander: awifden ihnen im Raume eriftirt bann auch ihre Ginheit. wo ihr Gegenfat aufgehoben ift. Diese Polaritat wird oft ans gewandt, rechts und links, wo fie gar nicht hingehort; benn heut ju Tage ift Alles voller Bolaritat. Diefer physicalische Gegenfat ift nun nichts finnlich Bestimmtes; ben Nordvol a. B. fann man nicht abhauen. Saut man ben Magneten entzwei, fo ift

jebes Stud wieber ein ganger Magnet: ber Rorbvol entftelt unmittelbar wieber am gerbrochenen Stude. Jebes ift bas Genende und Ausschließende bes Andern von fich; Die termini bes Schluffes tonnen nicht für fich, fondern nur in der Berbindung existiren. Wir sind so gang im Kelde des Uebersinnlichen. Wenn Giner meint, in ber Ratur fen ber Gebante nicht porhanden, so kann man ihm benfelben hier zeigen icheinung bes Magnetismus ift fo für fich hochft frappant; aber noch wunderbarer wird fie, wenn man nun mit einigem Bebanten biefe Erscheinung auffaffen will. Der Magnetismus wurde so in der Naturphilosophie als ein Hauptanfang an die Spipe gestellt. Die Reflerion spricht zwar von magnetischer Materie, die aber felbft in ber Erscheinung nicht vorhanden ift: es ift nichts Materielles, das da wirft, sondern die reine im materielle Korm.

Bringen wir nun in die Rabe eines magnetisirten Gifenstabes, woran wir Nord : und Subvol unterscheiben, andere Stabchen, die nicht magnetisch find: so zeigt fich eine Beweaung, wenn fie nämlich frei fich bewegen tonnen, nicht burch mechanische Gewalt zurudgehalten werben, also g. B. auf Rabeln ruhen u. f. w. In biesem Kalle verbindet sich bas Eine Ende bes zweiten Stabes mit bem Nordvol bes Magneten. bas andere Ende wird bagegen bavon repellirt; ber zweite Stab ift baburch felbst ein Magnet geworben, benn er hat eine magnetische Bestimmtheit erhalten. Doch beschränkt sich biefe Bestimmtheit nicht auf die Endpunkte. An einen Magneten hanaen fich Eisensvänchen bis an bie Mitte; ba wird aber ein gleichgültiger Buntt tommen, wo folde Attraction und Repulfion nicht mehr Statt findet. Man fann auf Diefe Beife vassiven und activen Magnetismus unterscheiben; doch fann man als paffiven Magnetismus auch bieg bezeichnen. wenn die Wirkung auf unmagnetisches Gifen nicht erfolat. Die Diesem Indifferenzpunkt wird jest ein freier Mittelpunkt gefent. wie wir früher ben Mittelpunkt ber Erbe batten. Wird ferner bas zweite Stäbden wieber weggebracht, und an ben anderen Bol des Magneten gebracht: so wird dasjenige Ende revellirt. was von dem ersten Pole attrahirt wurde, und umgekehrt. Hierin ift noch feine Bestimmung vorhanden, bag bie Enben bes Magneten an ihnen felbst entgegengesett seben; es ift ber leere Unterschied bes Raums, ber fein Unterschied an ihm felbit ift, so wenig bas Eine Enbe einer Linie überhaupt von bem andern fich unterscheibet. Bergleichen wir bann aber biese zwei Magneten mit ber Erbe, so haben fie mit bem Einen Enbe ungefähr die Richtung nach Norden, während bas andere nach Suben gefehrt ift; und nun zeigt fich, bag bie beiben Rorbe pole von zweien Magneten fich revelliren, ebenso die beiben Subpole: ber Nordvol aber bes Einen und ber Subpol bes andern fich attrabiren. Die Richtung nach Norden ift von bem Sonnenlauf bergenommen, und bem Magneten nicht eigen-Beil fich ein einzelner Magnet mit feinem Einen Ende nach Rorben, mit bem andern nach Suben richtet: fo haben bie Chinesen ebenso Recht, ju sagen, ber Magnet febe nach Süben, als wenn wir behaupten, nach Norben; Beibes ist Eine Determination. Und auch dies ist nur ein Berhältniß xweier Magneten zu einander, ba ber Magnetismus ber Erbe folden Stab beterminirt; nur muffen wir wiffen, bag bas. mas wir an einem Magneten ben Nordvol nennen (- eine Pomenclatur, beren jest hin und wieder eingeführte Umtehrung viele Berwirrung macht), eigentlich ber Ratur ber Sache nach ber Subpol ift; benn ber Subpol bes Magneten nabert fich bem Rochpol ber Erbe. Diese Erscheinung ift bie nange Theorie bes Magnetismus. Die Bhyffer fagen, man wiffe noch nicht, mas er fen : ob er ein Stromen fen u. f. w. Mies das gehört zu iener Metapholif, die vom Begriffe nicht anerkannt wird. Der Magnetismus ift nichts Geheimnisvolles.

haben wir Stude eines Magnetsteins, feine Linie, fo fallt

Die Wirtsamkeit bes Triebes boch immer in eine ibeelle Linie. welche die Achse ift. Bei einem folden Stud, habe es nun bie Korm eines Burfels, ober einer Rugel u. f. m., konnen fich nun mehrere Achsen befinden; und auf diese Beise hat die Erbe mehrere magnetische Achsen, beren feine unmittelbar mit ber Achse ber Bewegung jusammenfällt. Der Magnetismus wird an ber Erbe frei, weil fie nicht jum mahren Rroftall fommt, fondern, als bas Gebährende ber Individualität, beim abstracten sehnsuchtigen Triebe bes Gestaltens ftehen bleibt. Beil bie Erbe nun fo ein lebenbiger Magnet ift, beffen Achse nicht an einen bestimmten Bunft firirt ift: so ift die Richtung ber Magnetnadel also wohl ungefähr bie bes mahren Meribians, aber ber magnetische fällt nicht genau mit biesem zusammen; und bas ift die Declination ber Magnet-Rabel, nach Often und Westen, die baher an verschiebenen Orten und Zeiten verschie ben ift, - ein Oscilliren allgemeinerer Ratur. Bas überhaupt biefe Beziehung ber Magnet-Rabel auf eine folche Achse betrifft, so find die Physiter barauf jurudgetommen, eine folche eiserne Stange, ober, mas baffelbe ift, eine folde bestimmte Erifteng in ber Richtung von Achsen aufzugeben. Sie baben gefunden, daß den Erfahrungen allein die Unnahme eines Magneten im Mittelpunkt ber Erbe genug thue, ber von unendlicher Intensität, aber ohne Ertension fen, b. h. ber gar nicht als eine folche Linie ift, die an einem Bunkt ftarker ift. als an andern: wie am magnetischen Gisen an ben Bolen ber Eisenfeilftaub ftarfer attrabirt wirb, als an bem Mittelpunfte, und von jenen bis zu biesem bieß immer abnimmt. Sondern ber Magnetismus ift bieß ganz Allgemeine ber Erbe, bie allenthalben ber gange Magnetismus ift. - hieran ichließen fic zwei Rebenpunfte.

γ) An welchen Körpern ber Magnetismus zur Erscheinung fomme, ift ber Philosophie volltommen gleichgultig. Borzüglich findet er sich am Eifen, aber auch am Ridel und



Robalt. Richter wollte reinen Robalt und Ridel barftellen; und sagte, daß fie auch dann noch magnetisch seven. behaupten, es sen bann immer noch Eisen barin, und barum allein seven diese Metalle magnetisch. Daß bas Gifen nach feiner Cobafion und innern Arpstallisation biefes ift, bag ber Trieb bes Gestaltens fich als solcher an ihm zeigt, geht ben Begriff nichts an. Aber auch andere Metalle werben magnetisch, wenn sie eine besondere Temperatur haben; daß der Magnetismus an einem Rorper erscheine, hangt also mit feiner Cobaffon zusammen. Ueberhaupt aber kann nur Metall magnetisirbar fenn: benn es hat, ohne absolut sprobe ju fenn, bie gediegene Continuitat ber einfachen specifischen Schwere in fich, die eben diese abstracte Gestalt ift, wie wir sie bier noch betrachten; die Metalle find so Barme- und magnetische Leiter. Un Salzen und Erben fommt ber Magnetismus als folder nicht zum Borschein, weil sie Neutrale find, wo die Differenz paralysirt ift. Die Frage ift nun näher, welche Eigenschaften bes Eisens gerade an ihm ben Magnetismus vorzugsweise zur Erscheinung bringen. Die Cobasion bes Eisens ift barum fabig. ben Trieb bes Gestaltens als eine Svannung an sich zu haben, ohne daß es zum Resultat komme, eben weil Sprödigkeit und Continuitat bei biesem Metalle gewiffermaßen in Gleichgewicht Es fann von ber ausgezeichnetsten Sprobigfeit bis zur größten Geschmeibigfeit gebracht werben und verbindet beibe Extreme, gegen bie gebiegene Continuitat ber eblen Metalle. Der Magnetismus ift nun aber eben bie aufaeschloffene Sprodigfeit, Die Die Eigenthumlichkeit enthalt, noch nicht zur Bediegenheit übergegangen zu sebn. Das Gifen ift fo ber Birffamfeit ber Sauren viel offener, ale bie Detalle von der höchsten specifischen Schwere, wie Bold, die in ihrer gedrungenen Einheit nicht zum Unterschiede herausgehen. gekehrt hat es nicht die Schwierigkeit, sich in regulinischer Beftalt zu erhalten, wie bie in Bezug auf specifische Schwere tiefer

ftehenden Metalle, Die fehr angreifbar burch Sauren, gerbrodelnd find, und weiterhin als Halbmetalle faum in metalliicher Geftalt fich erhalten fonnen. Daß an Gifen Rord- und Subvol so ein bistinctes Dasenn außer bem Indifferenzpunkt haben, ift aber immer eine Naivitat ber Natur, die ihre abstracten Momente ebenso abstract an einzelnen Dingen vorstellt. Der Magnetismus tommt auf biefe Beife am Gifenerze jum Borichein; ber Magnet = Gifenftein icheint aber bas Specififche zu senn, woran sich ber Magnetismus offenbart. — Mancher Magnet außert gwar eine Wirfung auf die Rabel, aber ohne anderes Gifen zu magnetistren; Diefes fand humbolbt bei einem Serpentin-Bebirge im Baireuthischen. In ber Grube ift jeber bes Magnetismus fähige Korper, felbft ber Magnetftein, noch nicht magnetisch, fonbern erft, wenn sie an ben Tag geförbert werben; es gehört so bie Erregung bes Lichts in ber Atmosphäre baju, bamit bie Differenz und Spannung gesett merbe.

d) Es fragt sich beshalb noch, unter welchen Um ftånsben und Bedingungen ber Magnetismus zur Erscheinung komme. Wird das Eisen im Glühen flüssig gemacht, so versliert es seinen Magnetismus; ebenso ist Eisenkalf, wo das Eisen völlig orydirt worden, nicht magnetisch, weil da die Cohasion des regulinischen Metalls gänzlich zerstört worden. Schmieben, Hämmern u. f. f. bringt ebenso Verschiedenheiten herein. Während das geschmiedete Eisen den Magnetismus sehr leicht annimmt, und ebenso schnell wieder verliert: nimmt der Stahl, worin das Eisen einen erdigen, kernigen Bruch bekommt, ihn viel schwerer auf, hält ihn aber dauernd sester; was der grös



<sup>&#</sup>x27; Spir und Martius' Reisen, Th. I, S. 65: "Die Erscheinungen ber magnetischen Polarität waren an dieser Wade" (in Mabeira) "beutlicher, als an dem tiefer gelagerten Basalt," — aus berselbigen Ursache, weil nämlich das höher liegende Gestein mehr vom Boben isolirt ift (vergl. Edinburgh philos. Journ. 1821, p. 221).

Bern Sprodigfeit bes Stahls zugeschrieben werben fam. Im Hervorbringen bes Magnetismus zeigt fich fo bie Beweglichkeit biefer Eigenschaft; er ift gar nicht fest, sonbern verschwindend und fommend. Das bloge Streichen macht bas Gifen icon magnetisch, und zwar an beiben Bolen; es muß aber in ber Richtung bes Meribians gestrichen werben. Jebes Schlagen, Rlopfen in freier Sand, jedes Erschüttern in der Luft macht ebenfalls magnetisch. Das Ergittern ber Cobafion fest eine Spannung; und diese ift ber Trieb, sich ju gestalten. Auch Eisenstangen, die bloß lange in freier Luft aufrecht gehalten werben, werben magnetisch: ebenso befommen eiserne Defen, eiferne Rreuze auf Rirchen, Wetterfahnen, überhaupt jeber eiferne Körper leicht eine magnetische Determination in fich; und es gehören nur ichwache Dagneten bagu, bamit fich ber Dagnetiomus biefer Korper offenbare. Man hat fogar bei Berfuchen bie größte Roth nur damit, magnetfreies Gifen fich ju machen und es fo ju erhalten; es fann nur burch Bluhend = Machen geschehen. - Wenn nun fo ein Stab bestrichen wirb, so tritt ein Bunkt ein, wo ber Eine Bol unmagnetisch ist; und ebenso ift auf ber andern Seite ber andere Bol an einem gewiffen Buntte unwirffam. Das find die zwei Indiffereng-Buntte Brugmanns, bie verschieben find von bem allgemeinen Inbiffereng Bunkt, ber auch nicht gang in die Mitte fallt. man nun an jenen Bunften etwa auch einen latenten Magnetismus annehmen? Den Bunkt, wo die Wirkung jedes Bols am ftartften ift, nannte van Swinden ben Gulminations-Bunft.

Ift ein unmagnetisirtes Eisenstäden, auf eine Nabel gestütt, durch das Gleichgewicht seiner Enden horizontal, so sinkt, nach eingetretenem Magnetismus, die Eine Seite sogleich tiefer herunter (§. 293 Anm.): im Norden der Erde das nördliche Ende, im Süden das südliche; und zwar um so mehr, je gröster die Breite ist, d. h. je naher der geographische Ort den

Bolen liegt. Macht die Magnet-Radel endlich, am magnetifchen Bole, einen rechten Winkel mit ber Linie bes maanetischen Meridians, so stellt fie fich senfrecht: b. h. fie wird eine gerade Linie, Die jur reinen Specification und Entfernung von ber Erbe fommt. Das ift die Inclination, Die so nach Ort und Zeit verschieden ift; Barry, bei feiner Nordpol-Expedition, empfand bieß schon so ftart, bag er bie Magnet-Nabel gar nicht mehr brauchen konnte. Die Inclination zeigt ben Magnetismus als Schwere, und zwar auf merkwürdigere Weise, als burch bas Angiehen bes Gifens. Der Magnetismus, als Maffe und als Hebel porgestellt, hat einen Schwerpunkt, beffen nach ben Seiten fallende Maffen, obgleich in freiem Gleichgewicht, bennoch, weil sie specificirt sind, eine schwerer, als die andere ist. specifische Schwere ift auf die naivfte Beise hier gesett; fie wird nicht veranbert, sondern nur andere beterminirt. Die Erdachse hat ebenso eine Inclination gegen die Sonnenbahn; boch gehört bieß eigentlich ber Bestimmung ber himmlischen Sphären an.

Auf tie wahrhafte Weise aber tritt an der ganzen Erde das Specifische und Allgemeine so auseinander, daß bestimmte Massen an verschiedenen Orten im Pendel verschiedene Kraft haben: an den Polen die specifische Schwere derselben größer ist, als unter dem Aequator; denn sie zeigen, als dieselben Massen sieh verschieden zu verhalten. Mit einander können Körper hierin nur insosern verglichen werden, als sie ihre Massenkraft als Kraft der Bewegung darstellen, die als das Freie sich gleichbleibt und das Beständige ist. Indem in dem Pendel die Größe der Masse als bewegende Kraft eintritt, so muß an ihm dieselbe Masse stärtere Bewegungsfraft haben, je näher den Polen zu. Centripetals und Centrisugals Kraft sollen, wegen der Umdrehung der Erde, auseinandertreten; aber es ist gleichs gültig, zu sagen, der Körper habe eine größere Centrisugals Kraft, entsliehe mit mehr Kraft der Richtung des Falls, oder

er falle stärker: benn es ist gleich, Welches Fallen ober Wersen heißen soll. Ist nun wohl die Schwertraft bei gleicher Höhe und Masse auch immer dieselbe, so wird doch beim Bensbel diese Kraft selbst bestimmt; ober es ist, als ob der Körper von einer größern oder niedern Höhe siele. Also ist auch der Unterschied bei der verschiedenen Größe der Pendelbewegung unter verschiedenen Breiten eine Specification der Schwere selbst (f. §. 270 Ann. S. 104, Jus. S. 113).

**S.** 313.

Insofern diese sich auf sich beziehende Form zunächst in dieser abstracten Bestimmung, Identität der bestehenden Differenzen zu seyn, eristirt, also noch nicht in der totalen Gestalt zum Producte geworden und paralysirt ift, ist sie, als Thätigkeit und zwar in der Sphäre der Gestalt, die immanente Thätigkeit des freien Mechanismus, nämlich die örtlichen Berhältnisse zu bestimmen.

Es ift hier ein Wort über bie in jegiger Zeit so anerfannte und in der Physik sogar fundamental gewordene Ibentitat von Magnetismus, Eleftricitat und Chemismus ju fagen: Der Begenfas ber Form im individuellen Das teriellen geht auch bagu fort, fich jum realern, eleftrischen, und ju bem noch realern, bem chemischen Begenfate ju Allen biesen besondern Kormen liegt eine und bestimmen. Dieselbe allgemeine Totalität ber Korm als ihre Substanz jum Grunde. Rerner find Eleftricitat und Chemismus, als Brocesse. Thatigkeiten vom reellern physisch weiter bestimmten Gegensate; aber außerbem enthalten biese Processe vor Allem Beranderungen in ben Berhaltniffen ber materiellen Raumlichkeit. Nach dieser Seite, daß diese concrete Thatigkeit jugleich mechanisirente Bestimmung ift, ift fie an fich magnetische Thatigkeit. Inwiefern sie als solche auch innerhalb biefer concretern Broceffe jur Erscheinung gebracht werben fann, find die empirischen Bedingungen hiervon in neuern Encyflopabie. II. Thl. 2. Muft. 17

Beiten gefunden worben. Es ift baher für einen wesentlichen Fortschritt ber empirischen Wiffenschaft zu achten, bag bie Ibentitat biefer Erscheinungen in ber Borftellung anerkannt worden ift, welche Eleftro = Chemismus, ober etwa auch Magneto = Eleftro = Chemismus, ober wie fonft, genannt wird. Allein die besonderen Formen, in welchen die allgemeine eriftirt, und beren besondere Erscheinungen find auch ebenfo mefentlich von einander zu unterscheiben. Name Magnetismus ift barum für die ausbrudliche Form und beren Erscheinung als in ber Sphare ber Gestalt als folder, fich nur auf Raumbestimmen beziehend, aufzubehalten, so wie ber Rame Eleftricitat gleichfalls fur Die bamit ausbrudlich bezeichneten Erscheinungs Bestimmungen. Krüher ift Magnetismus, Eleftricität und Chemismus ganglich abgesondert, ohne Zusammenhang mit einander, jedes als eine felbstftanbige Rraft betrachtet worben. Die Bhilosophie hat die 3dee ihrer Ibentitat, aber mit ausbrudlichem Borbehalt ihres Unterschiedes gefaßt; in ben neuesten Vorstellungeweisen ber Physik icheint auf bas Ertrem ber 3bentitat biefer Erscheinungen übergesprungen worben, und die Roth zu fenn, - bag und wie fie zugleich aus einander zu halten sepen. Die Schwierigkeit liegt in bem Bedürfniß, Beibes zu vereinigen; geloft ift fie allein in ber Ratur bes Begriffes, aber nicht in ber Ibentitat, Die eine Confusion ber Ramen in einem Magneto-Cleftro-Chemismus ift.

Bufat. Das 3 weite jur Linearität bes Magnetismus (vor. \$. Juf. a. S. 248) ift die Frage nach den Bestimmtsheiten diefer Thätigkeit. Weil wir noch kein specifisches Bestimmtsehn der Materie haben, sondern nur Verhältnisse ihrer Räumlichkeit, so kann die Beränderung nur Bewegung sehn; denn Bewegung ist eben diese Veränderung des Räumslichen in der Zeit. Das Weitere ist aber, das diese Thätigs

feit eine materielles Subftrat haben muß, bas fie tragt, weil fie eben in die Raterie versenkt ift, ohne icon gur Bermirklidung au tommen; benn bie Korm ift im Substrate nur als bie Richtung einer geraden Linie. Im Lebendigen wird bie Daterie bagegen burch bie Lebendigkeit felbst bestimmt. Auch bier ift awar die Bestimmtheit eine immanente, Die indeffen nur unmittelbar bas Schwere bestimmt, noch ohne weitere physicalische Bestimmung. Die Thatigfeit brangt fich aber in Die Materie hinein, und awar ohne ihr burch einen außerlich mechanischen Anftog mitgetheilt zu senn; als bie ber Materie immanente Korm, ift fie materialifirte und materialifirende Thatiafeit. Und weil diese Bewegung nicht unbestimmt, sondern viels mehr bestimmt ift, fo ift fie entweder Unnahern ober Ents . fernen. Der Magnetismus ift jeboch von ber Schwere verschieben, indem er bas Körperliche einer gang anbern Richtung, als ber verticalen ber Schwere unterwirft; feine Birffamfeit ift eben eine solche Determination, daß Gisenfeilstaub nicht an ben Ort hinfallt, ober ba liegen bleibt, mo er ber blogen Schwere nach hinfallen murbe. Diese Bewegung ift nun nicht rotatorisch, in einer Curve, wie die ber himmlischen Korper, Die baber weber angiehend, noch abstoßend ift. Solche Curve ift barum in Ginem Unnaberung und Entfernung; baber bort auch Attraction und Repulsion nicht zu scheiben waren. Hier eriftiren aber biefe beiben Bewegungen geschieben, ale Unnäherung und Entfernung, weil wir in ber endlichen, individualifirten Materie find, wo die Momente, die im Begriffe enthalten find, frei werben sollen; und gegen ihren Unterschied tritt auch ihre Einheit hervor, aber sie sind nur an fich identisch. Das Allgemeine berselben ift die Ruhe, und diese Ruhe ift bas Indifferente berselben; benn zu ihrer Abscheidung, daß beftimmte Bewegung vorhanden sey, gebort ber Rubepunkt. Der Begenfat aber in ber Bewegung felbft ift ein Begenfat ber Birffamfeit im Gerablinigten; benn es ift nur biefe einfache

Bestimmitheit vorhanden, Entsernen und Annähern in derselben Linie. Die beiden Bestimmungen können nicht abwechseln oder an zwei Seiten vertheilt seyn, sondern sind immer zugleich; denn wir sind nicht in der Zeit, sondern im Räumlichen. Es muß also derselbe Körper seyn, der, indem er als angezogen, eben damit zugleich als abgestoßen bestimmt wird. Der Körper nähert sich einem gewissen Punkte, und indem er dieß thut, wird ihm etwas mitgetheilt; er wird selbst bestimmt, und indem er so bestimmt wird, muß er zugleich von der andern Seite sich bewegen.

Die Begiehung ber Eleftricitat auf ben Magnetismus bat man besonders barin gesehen, wie sie sich in ber galvanischen . Boltaischen Saule barftellt. Go hat fich biefe Beziehung auch in ber Erscheinung gezeigt, nachbem ber Bebante fie ichon langft erfaßt hatte: wie benn überhaupt eben bieß bas Beidaft bes Physikers ift, Die Ibentitat ber Begriffe als Ibentitat ber Erscheinungen aufzusuchen und barzustellen. Die Philosophie faßt biese Ibentitat aber nicht oberflächlicher Beise als eine abstracte, fo bag Magnetismus, Cleftricitat und Chemismus Die Philosophie batte langft gefagt: gang Daffelbige feven. Magnetismus ift bas Princip ber Korm, und Eleftricität und demischer Broces nur andere Kormen Diefes Brincips. Kruber mar ber Magnetismus isolirt, ftand onur hinten an; und man fah burchaus nicht ein, was ohne ihn bem Raturspftem abgeben wurde, - höchstens ben Schiffern. Der Zusammenhang besfelben mit bem Chemismus und ber Eleftricitat liegt im Bisberigen. Der Chemismus ift bie Totalität, worin bie Körper nach ihrer specifischen Besonderheit eingehen; ber Magnetismus ift aber nur raumlich. Doch zeigen fich unter gemiffen Umftanden die magnetischen Bole auch eleftrisch und demisch verschieben: ober umgekehrt, burch ben galvanischen Broces wird leicht Magnetismus erzeugt, indem bie geschloffene Rette für ben Magnetismus fehr empfindlich wirkt. In ber elettrifchen



galvanischen Thatigfeit, im chemischen Broces ift bie Differeng gefent; es ift ein Proces von physicalischen Gegensahen. liegt nun gang nah, daß biefe concreten Begenfate auch auf ber niedrigern Stufe des Magnetismus jum Vorschein fommen. Der elektrische Proces ift eben auch Bewegung; er ift aber noch weiter ein Rampf von physicalischen Gegenfagen. In ber Glettricität find ferner die beiden Bole frei, im Magnetismus nicht; in der Eleftricität find fie baber besondere Rorper gegen einander, fo bag in ihr bie Polaritat eine gang andere Erifteng, als nur bie lineare bes Magneten hat. Werben aber metallifche Körper burch ben eleftrischen Proces in Bewegung gesett, ohne bag bei ihnen icon physicalische Bestimmungen vorhanden find, fo zeigen folde nach ihrer Beise ben Broces an ihnen; biese Beise ift die bloße Thatigkeit bes Bewegens, und das ift bann ber Magnetismus. Es ift alfo ju feben, welches bas magnetische Moment, welches bas elektrische u. f. w. in jeder Erscheinung ift. Man hat gesagt, alle eleftrische Thatigkeit ift Magnetismus: er fep bie Grundfraft, bag Differente finb, auch außer einander bleiben, aber schlechthin auf einander bezogen Das tritt allerdings auch beim eleftrischen und chemischen Processe, nur auf concretere Beise ein, als beim Magne-Der chemische Proces ift ber Gestaltunge: Proces ber real individualisirten Materie. Der Trieb bes Gestaltens ift also selbst Moment bes Chemismus; und bieses Moment wird frei vornehmlich in der galvanischen Kette, wo Spannung im Gangen vorhanden ift, die aber nicht, wie beim chemischen, ins Broduct übergeht. Diese Spannung ift an die Extreme jusammengenommen; und so zeigt sich hier eine Einwirkung auf ben Magneten.

Intereffant ift bann babei auch noch biefes, bag biefe Thastigkeit bes galvanischen Processes, wenn fie einen magnetisch bestimmten Körper in Bewegung sest, biesen becliniren läßt. Da ergiebt sich ber Gegensas, daß ber Magnet entweber nach

Often ober nach Westen beclinirt, wie ber Gub- und Norbpol beclinirt. Sinnreich ift in biefer Rudficht meines Collegen, Professor R. Erman's Apparat, nämlich eine galvanische Rette frei schwebend zu machen. Ein Streifen Bappe ober Rischbein wird fo geschnitten, bag an bem einen feiner Enben (- ober auch in ber Mitte?) ein fupfernes ober filbernes Bederchen angebracht merben fann. Dieß wird mit Saure gefüllt, ein Streifen ober Draht Bint in Die Saure gestedt. und um ben Streifen Fischbein herumgezogen, bis jum andern Ende, und von ba bis an die außere Seite bes Bechers. So entsteht galvanische Thatigkeit. Dieß Gange, an einen Faben aufgehängt, fann gegen bie Bole eines Magneten hingebracht werben; wobei nun biefer bewegliche Apparat bifferent gefest wird. Diese aufgehängte galvanische Batterie, welche fich bewegt, nennt Erman Rotations-Rette. Der + E Draft ift gerichtet von Guben nach Norben. Er fagt nun: "Man nabere bem nördlichen Ende bes Apparats ben Nordpol eines Magneten von ber öftlichen Seite ber, fo wird biefes Enbe abgeftogen; nabert man aber benfelben Nordpol von ber meftlichen Seite her, so wird eine Angiehung Statt finden. Der totale Erfolg ift berfelbe in beiben Fallen; benn angezogen ober abgestoßen. läuft bie Rotationefette por bem außerhalb ibres Bogens angebrachten Nordpol eines Magneten immer weftlich. b. h. von ber Linken jur Rechten, wenn fie früher in ber Stellung von Sub-Rord ruhte. Der Sub-Pol eines Magneten bringt die entgegenge feste Wirfung hervor." Die chemische Bolaritat freugt fich hier mit ber magnetischen; biefe ift Rord = Sub-Bolaritat, jene Dft-Beft-Bolaritat; bie lettere erhalt an ber Erbe eine Bebeutung von größerem Umfange, Auch hier kommt die Flüchtigkeit ber magnetischen Bestimmtheit gum Borichein. Wird ber Magnet bei ber galvanischen Rette oben gehalten, so ist die Determination ganz anders, als wenn er in ber Mitte gehalten wird; fie tehrt fich nämlich gang um.

### **s.** 314.

Die Thätigkeit der Form ist keine andere, als die des Besgriffs überhaupt, das Identische different, und das Difskerente identisch zu setzen, hier also in der Sphäre der umateriellen Räumlichkeit: das im Raume Identische different zu setzen, d. i. es von sich zu entfernen (— abzustoßen); und das im Raume Differente identisch zu setzen, d. i. es zu nähern und zur Berührung zu bringen (— anzuziehen). Diese Thätigkeit, da sie in einem Materiellen, aber noch absstract (und nur als solche ist sie Magnetismus) eristirt, desselt sie nur ein Lineares (§. 256). In Solchem können die beiden Bestimmungen der Form nur an seinem Unterschiede, d. i. an den beiden Enden, geschieden hervortreten: und ihr thätiger, magnetischer Unterschied besteht nur darin, daß das eine Ende (der eine Pol) Dasselbe — ein Drittes — mit sich identisch setz, was das andere (der andere Pol) von sich entsernt.

Das Gefet bes Magnetismus wird fo ausgesprochen, baß bie gleichnamigen Bole fich abstoßen, und bie ungleich : namigen fich angiehen, - bie gleichnamigen feinbschaft= lich, die ungleichnamigen aber freundschaftlich find. Fur die Gleichnamigfeit ift jedoch feine andere Bestimmung vorhanden, als daß diejenigen gleichnamige find, welche gleidermeise von einem Dritten beibe angezogen ober beibe abgeftoken werben. Dieß Dritte aber hat ebenso seine Determination allein barin, jene Gleichnamigen, ober überhaupt ein Anderes entweder abzustoßen ober anzugiehen. Alle Bestimmungen find burchaus nur relativ, ohne verschiebene finnliche, gleichgultige Eriften; es ift oben (Anm. S. 312) bemerkt worben, bag fo etwas wie Rorben und Suben feine folche ursvefingliche, erfte ober unmittelbare Bestimmung enthalt. Die Freundschaftlichkeit bes Ungleichnamigen, und bie Feindschaftlichkeit des Gleichnamigen find hiermit überhaupt nicht eine folgende oder noch besondere Erscheinung an einem vorausgesetten, einem eigenthumlich schon bestimmten Magnetismus, sondern drucken nichts Anderes als die Natur des Magnetismus selbst aus, und damit die reine Natur des Begriffs, wenn er in dieser Sphare als Thatigsteit gesett ift.

Rufak. Gine britte Frage ift alfo hier weiter: Bas wird angenähert und entfernt? Der Magnetismus ift biefe Diremtion, aber man fieht es ihm noch nicht an. Indem Etwas mit einem Andern, bas noch gleichgultig ift, in Beziehung gesett wird; so leibet bas 3meite vom Einen Extreme bes Erften bas Eine, vom andern bas Andere. Die Infection besteht barin, jum Gegentheil bes Erften gemacht ju werben, um erft als Unberes (und amar burch bas Erfte als Anderes gefett) von ihm ibentisch gesetzt zu werben. Die Wirksamfeit ber Form bestimmt es also erft als Entgegengesettes: so ift die Korm als eriftirenber Proces gegen bas Andere. Die Thatigkeit verhalt fich ju einem Unbern, fest es fich entgegen. Das Unbere war junachft nur in ber Bergleichung fur und ein Andered; jest ift es ber Form als Anderes bestimmt, und bann ibentisch gesett. Umgefehrt an ber andern Seite ift die entgegengesette Seite ber Beftimmung. Indem bas 3weite, welchem auch lineare Wirtsamfeit mitgetheilt zu senn, angenommen werben muß, nach ber Einen Seite als Entgegengesettes inficirt ift, fo ift fein anderes Extrem unmittelbar ibentisch mit bem erften Extrem bes Erften. Wird nun dieß zweite Ertrem der zweiten materiellen Linie mit bem erften Ertrem ber erften in Berührung gebracht: fo ift es mit biefem Ertrem ibentisch, und barum wird es entfernt. Wie bie sinnliche Auffaffung, so verschwindet beim Magnetismus auch die verständige. Denn bem Berftande ift bas Ibentische ibentisch, bas Differente bifferent: ober boch nach welcher Seite zwei Dinge ibentisch find, nach ber find fie nicht bifferent; aber im Magnetismus ift gerabe bieg vorhanden, daß gerade insofern das Identische identisch ift, es sich insofern different

sest, und gerade insofern das Differente different ist, es sich insofern identisch sest. Der Unterschied ist dies, er selbst und sein Gegentheil zu seyn. Das Identische in beiden Polen sest sich different, und das Differente in beiden sest sich identisch; und das ist der klare thätige Begriff, der aber noch nicht realisirt ist.

Dieß ist die Wirksamkeit der totalen Form, als das Identisch=Sehen des Entgegengesehten, — die concrete Wirkssamkeit gegen die abstracte Wirksamkeit der Schwere, wo Beide schon an sich identisch sind. Die Thätigkeit des Magnetismus besteht dagegen darin, das Andere erst zu insiciren, schwer zu machen. Die Schwere ist so nicht thätig, wie der Magnetismus, obgleich sie Attraction hat, weil die Attrahirenden schon an sich identisch sind; hier aber wird das Andere erst dazu gesmacht, zu attrahiren und attrahirt zu werden, — und erst so ist die Korm thätig. Das Anziehen ist eben Machen, daß das Andere ebensogut selbst geht, als das Machende.

Bunkt halt, und des Fluffigen, welches nur als Continuum ist, aber vollkommen indeterminirt in sich, macht nun der Magenetismus die Mitte, das abstracte Freiwerden der Form, die im Arystall zum materiellen Producte kommt, wie es sich z. B. schon in der Eisnadel zeigt. Als diese freie dialektische Thätigkeit, die als solche perennirt, ist der Magnetismus auch die Mitte zwischen Ansichseyn und zwischen Sicherealisitete Haben. Es ist die Ohnmacht der Ratur, im Magnetismus die bewegende Thätigkeit zu vereinzeln; es ist dann aber die Macht des Gedansens, so Etwas zum Ganzen zu verbinden.

### **s.** 315.

3. Die Thatigkeit in ihr Product übergegangen ift die Gestalt, und bestimmt als Krystall. In dieser Totalität sind die disserenten magnetischen Bole zur Reutralität reductrt, die abstracte Linearität der ortbestimmenden Thatigkeit zur Flache und Oberstäche des ganzen Körpers realisirt: naber die sprode

Bunktualität einerseits zur entwickelten Form erweitert, andererseits aber die formelle Erweiterung der Augel zur Begrenzung reducirt. Es wirft die Eine Form, indem fie,  $\alpha$ ) die Augel begrenzend, den Körper nach Außen krystallifirt, und  $\beta$ ) die Bunktualität gestaltend, seine innere Continuität durch und durch im Durchgang der Blätter, d. h. in der Kernsgestalt, krystallisirt.

Das Dritte erft ift bie Bestalt, als bie Gin-Aufat. heit des Magnetismus und ber Rugelgeftalt; bas noch immaterielle Bestimmen wird materiell, und jo ift die unruhige Thatigkeit bes Magnetismus zur vollkommenen Rube gelangt. Hier ift fein Entfernen und Unnahern mehr; fondern Alles ift hier an seinen Ort gestellt. Der Magnetismus geht zuerft in bie allgemeine Selbstständigfeit, ben Rryftall ber Erbe, - bie Linie in ben gangen runden Raum über. Der individuelle Kruftall ift aber, ale realer Magnetismus, biefe Totalitat, morin ber Trieb erloschen und bie Gegenfate jur Form ber Gleichgültigkeit neutralifirt find; ber Magnetismus brudt bann feine Differenz als Bestimmung ber Oberflache aus. Go haben wir nicht mehr innere Gestalt, bie, um ba ju fenn, eines Andern bedürfte, sondern durch fich selbst ba ift. Alle Gestaltung bat ben Magnetismus in fich; benn fie ift eine völlige Begremmena im Raume, die vom immanenten Triebe, bem Werfmeifter ber Form, geset ift. Es ift bieß eine sprachlose Regsamseit ber Natur, die zeitlos ihre Dimenstonen barlegt, - bas eigene Lebensprincip ber Natur, bas thatlos sich erponirt, und von beffen Gebilben man nur fagen tann, baf fie ba finb. Das Brincip ift in ber fluffigen Rundung allenthalben, es ift fein Miberstand für es barin; es ift bas ftille, alle bie gleichgültis gen Theile des Gangen beziehende Formiren. Beil ber Dag= netismus aber im Rroftall befriedigt ift, fo ift er barin nicht als folcher vorhanden; die untrennbaren Seiten bes Magnetismus, die hier, in die gleichgultige Klussigfeit ergoffen, qualeich

ein bestehendes Dasem haben, find bas Bilben, bas an Dieser Gleichgültigkeit erftirbt. Es ift also richtig, wenn man in ber Naturphilosophie faat, ber Magnetismus fep eine gang allgemeine Bestimmuna; es ift aber ichief, wenn man noch ben Magnetismus als Magnetismus in ber Gestalt aufzeigen will. Die Determination bes Magnetismus, als bes abstracten Triebes, ift noch linear: als vollführt, ift er nach allen Dimensionen bas bie raumliche Begrenzung Bestimmenbe; bie Gestalt ift eine nach allen Dimenstonen ausgebehnte ruhige Materie, - bie Reutralität ber unendlichen Form und ber Materialität. zeigt fich also hier die Herrschaft ber Form über die ganze mechanische Maffe. Freilich bleibt ber Körper immer noch schwer gegen die Erbe; Diefes erfte substantielle Berhaltnis ift noch erhalten. Aber felbit ber Denich, ber Beift ift - bas absolut Leichte -, ift noch schwer. Der Zusammenhang ber Theile ift indesten jest burch ein von der Schwere unabhangiges Princip ber Form von Innen heraus bestimmt. Es ift baber bie 3wedmäßigkeit ber Ratur selbst bier querft vorhanden: eine Beziehung bes verschiebenen Gleichaultigen, als die Rothwendigkeit, beren Momente ruhiges Dasenn haben, ober bas Infichsenn, bas ba ift, - ein verftandiges Thun ber Ratur burch sich selbst. Zwedmäßigkeit ist also nicht bloß ein Berftand, ber von Außen ber Materie eine Form giebt. Die vorhergehenden Formen find noch nicht zwedmäßig, - nur ein Dasenn, bas als Dasenn nicht seine Beziehung auf Anderes an ihm felbft hat. Der Magnet ift noch nicht zwedmäßig; bem feine Entzweiten find noch nicht gleichgültig, sondern nur rein Rothwendige für einander. hier aber ift eine Einheit Gleichgultiger, ober Solcher, beren Dasenn in seiner Beziehung frei von einander ift. Die Linien des Kruftalls find diese Gleichaultigkeit: es kann eine von ber anbern getrennt werben, und fie bleiben; aber fie haben schlechthin Bedeutung nur in Beziehung auf einander, — ber 3wed ift diese ihre Einheit und Bedeutung.

Indem der Kryftall aber bieser ruhige Zwed ift, so ift die Bewegung ein Anderes, als sein 3med; ber 3med ift noch nicht als Zeit. Die getrennten Stude bleiben gleichgultig liegen; bie Spigen bes Arpftalls fonnen abgebrochen werben, und bann hat man jebe einzeln. Beim Magnetismus ift bieß nun nicht ber Kall; nannte man also auch die Spiten an einem Arnstall Bole, indem diese Gegenfaße burch eine subjective Korm bestimmt find, fo bleibt bieß immer eine uneigentliche Weise ber Benennung.' Denn hier find bie Unterschiebe ju einem rubigen Bestehen gefommen. Indem bie Gestalt fo bas Gleichgewicht Differenter ift, so hat fie biese Differengen auch an ihr zu zeigen: ber Krostall hat insofern bas Moment an ihm, für ein Krembes au fenn, und in ber Bertrummerung feiner Maffe feinen Charafter ju zeigen. Die Beftalt muß bamit aber weiter auch felbit unter die Differenz treten, und die Einheit biefer Differenten fenn: ber Arpstall hat ebensowohl eine innere als eine außere Geftalt, als zwei Ganze ber Form. Diese gedoppelte Geometrie, biese Doppelgestaltung ift gleichsam Begriff und Realität. Seele und Leib. Der Wachsthum bes Kryftalls geht schichtenweise por fich; aber ber Bruch geht burch alle Schichten binburch. Die innere Determination ber Form ift nicht mehr bloße Determination ber Cohafion, fonbern alle Theile gehören bieser Korm an; die Materie ist burch und burch frostallisiet. Der Arvstall ift ebenso nach Außen abgeschlossen, und regelmaßig abgeschloffen in einer Ginheit, Die in fich birimirt ift. Die Machen find volltommen fpiegelglatt; es find Ranten, Binfel baran in einfach regelmäßiger Geftalt von gleichseitigen Prismen u. f. f., bis ju einer außern Unregelmäßigkeit, worin aber noch ein Gefet zu erkennen ift. Es giebt freilich feinförnige, erdige Kryftalle, wo die Gestalt mehr an ber Oberflache ift; Die Erbigfeit ift eben, als Bunftualität, Die Bestalt bes Gestaltlosen. Reine Arnstalle aber, wie j. B. Ralfspat. zeigen in ihren kleinsten Theilen ihre innere, vorher gang un-

fichtbare Geftalt, wenn fie fo zerschlagen werben, baf fie bie Kreiheit haben, nach ber innern Korm zu zerspringen. So bas ben große Bergfrystalle, brei Fuß lang und Einen Auß bid. auf bem Gotthard und ber Insel Madagascar gefunden. immer noch ihre sechsedige Gestalt. Diese Kerngestalt, Die burchgangig ift, fest vornehmlich in Berwunderung. Berichlaat man Ralfspat, der eine rhomboidalische Gestalt hat, so sind die Stude vollfommen regelmäßig; und wenn bie Bruche nach ber innern Anlage geschehen, fo find alle Klachen Spiegel. Berbricht man immer weiter, so zeigt sich immer baffelbe; die ibeelle Korm, bie bas Seelenhafte ift, burchbringt allgegenwärtig bas Diese innere Gestalt ift jest Totalität; benn mahrend in ber Cobafion bie Eine Determination, Bunft, Linie ober Klache, bas herrschende war, find jest bie Gestalten nach allen brei Dimensionen gebildet. Dieß, mas man sonft nach Berner Durchgange ber Blatter nannte, heißt jest Bruche ober Rerngestalten. Der Rryftall bat feinen Rern Telbst als einen Arpftall, bie innere Beftalt ale ein Banges ber Dimensionen. Die Kerngestalt fann verschieben fenn; es giebt Abstufungen von ber Blattergeftalt, in platten, converen Blattern, bis gur gang bestimmten Rerngestalt. Der Demant ift ebenso äußerlich frostallisier in doppeltvierseitigen Pyramiden, und, obgleich im bochften Grabe flar, boch auch innerlich fryftallifirt. Er loft sich in Lamellen ab; wenn man ihn schleifen will, so ift es schwer, Spigen hervorzubringen: man weiß ihn aber fo zu folagen, bag er nach ber Ratur bes Durchgangs ber Blätter springt, und seine Rlachen find bann burchaus spiegelglatt. Saup hat vornehmlich die Kryftalle nach ihren Formen befchrieben; und nach ihm haben Unbere Dehreres hinzugefügt.

Den Zusammenhang ber innern (forme primitive) mit ber außern Form (secondaire) zu finden, die Ableitung ber letztern auß ber ersten, ist ein interessanter, belicater Punkt in ber Krystallographie. Man mußte alle Beobachtungen burch

ein allgemeines Princip ber Umwandlung burchführen. Die außere Arpstallisation ift nicht immer mit ber innern übereinftimmend; nicht alle rhomboidalischen Kalkspate haben außerlich Dieselbe Determination als innerlich, und doch ift eine Einheit amischen beiben Gestaltungen vorhanden. Saun hat befanntlich biese Geometrie ber Beziehung der innern und außern Geftalt an ben Kosfilien bargelegt, aber ohne bie innere Nothwenbigfeit aufzuzeigen, fo wenig ale bie Beziehung berfelben auf Die specifische Schwere. Er nimmt ben Rern an, lagt auf Die Alachen beffelben fich die "molecules integrantes" nach einer Art von Reihung anseten, worin burch die Decrescenz ber Reiben ber Grundlage bie außeren Gestalten entstehen, aber fo baß bas Geset bieser Reihung eben burch bie vorgefundene Geftalt bestimmt ift. Ebenso gehört es ber Arpstallographie an, ben Busammenhang ber Gestalten mit bem chemischen Material zu bestimmen, indem die Eine einem demischen Material eigenthumlicher ift, als eine andere. Die Salze find vornehmlich frostallinisch, nach Außen und Innen. Die Metalle bagegen, ba fie nicht bas Neutrale, sondern abstract indifferent find. schränken fich mehr auf die formelle Gestalt ein; die Rernge= stalt ift bei ihnen mehr hypothetisch, nur bei Wismuth ift eine folche angemerkt. Das Metall ift noch bas substantiell Gleichformige. Es zeigt fich zwar ein Anfang bes Kryftallifirens. 3. B. in ben moirées métalliques von Binn und Gifen, wenn eine leichte Saure oberflächlich aufs Metall mirft; Die Riqueationen find aber nicht regelmäßig, fonbern es ift nur ein Beginn in Rudficht auf eine Kerngeftalt fichtbar.

B.

Die Befonberung bes individuellen Rorpers.

## **s.** 316.

Die Gestaltung, bas ben Raum bestimmenbe Individualiften bes Mechanismus, geht in die physicalische Besonderung über. Der individuelle Körper ist an sich die physische Totalität; diese ist an ihm im Unterschiede, aber wie dieser in der Individualität bestimmt und gehalten ist, zu setzen. Der Körper, als das Subject dieser Bestimmungen, enthält dieselben als Eigenschaften oder Prädicate: aber so, daß sie zugleich ein Berhalten zu ihren ungebundenen, allzemeinen Elementen, und Processe mit denselben sind. Es ist ihre unmittelbare, noch nicht gesetzte (welches Setzen der ches mische Process ist) Besonderung, wonach sie noch nicht in die Individualität zurückgeführt, nur Berhältnisse zu jenen Elemenzten, nicht die reale Totalität des Processes, sind. Ihre Untersscheidung gegen einander ist die ihrer Elemente, deren logische Bestimmtheit in ihrer Sphäre ausgezeigt worden (§. 282. ff.).

Bei bem alten, allgemeinen Gebanten, baß jeber Rorper aus ben vier Glementen, ober bem neuern Paracelfifchen, daß er aus Mercurius ober Flussigfeit, Schwefel ober Del, und Salz bestehe (Jacob Bohm nannte fie die große Dreis einigfeit), und bei vielen andern Gebanken Diefer Art ift füre Erfte bie Wiberlegung leicht gewesen, indem man unter jenen Ramen die einzelnen empirischen Stoffe verfteben wollte, welche junachft burch folche Ramen bezeichnet find. Es ift aber nicht zu verkennen, daß fie viel wesentlicher bie Begriffsbestimmungen enthalten und ausbruden follten. Es ift daher vielmehr die Gewaltsamfeit zu bewundern, mit melder ber Gebanke, ber noch frei war, in folden finnlichen besondern Eristenzen nur seine eigene Bestimmung und die allgemeine Bedeutung erfannte und festhielt; er barf barum auch nicht auf erverimentirende Weise widerlegt werden (f. oben Buf, au S. 280, G. 157). Fure Undere ift ein folches Auffassen und Bestimmen, ba es bie Energie ber Berminft zu feiner treibenden Quelle hat, welche fich burch die finnliche Spielerei der Erscheinung und deren Berworrenheit nicht irre machen, noch fich gar in Bergeffenheit bringen läßt, weit über bas bloße Aufsuchen und bas chaotische Hererzählen ber Eigenschaften ber Körper erhaben. In biesem Suchen gilt es für Berbienst und Ruhm, immer noch etwas Besonderes ausgegangen zu haben, statt bas so viele Besondere auf bas Allgemeine und ben Begriff zurückzubrinsgen und diesen darin zu erkennen.

Rufat. Die unendliche Korm hat fich im Arpftall nur auf raumliche Beife in die fcwere Materie bineingefest; was fehlt, ift die Specification bes Unterschieds. Indem die Formbestimmungen nun selbst als Materien erscheinen muffen, so ift dieß die Reconstruction und Umbildung der physicalischen Eles mente burch die Individualität. Der individuelle Körper, bas Arbische, ift bie Einheit von Luft, Licht, Reuer, Baffer; und wie sie an ihm find, bas ift bie Besonderung ber Individualis Das Licht entspricht ber Luft; und bas an ber Dunkelbeit des Körpers zu einer specifischen Trübung individualistrte Licht ift die Farbe. Das Brennliche, Keurige, als ein Moment bes individuellen Korpers, ift ber Geruch bes Korpers; - fein beständiges, verdachtloses Aufgezehrtwerben, aber nicht Berbrannt-Werden im chemischen Sinne, wo es Orybirt-Werden heißt, sondern die zur Einfachheit eines specifischen Broceffes individualifirte Luft. Das Waffer ift, ale individualifirte Reutralität, bas Salz, Die Saure u. f. f., - ber Beichmad bes Körpers; die Reutralität beutet schon auf Auflösbarkeit, reales Berhaltniß zu Anderem, b. i. auf demischen Broces bin. Diese Eigenschaften bes individuellen Rorpers, Farbe, Geruch, Geschmad, existiren nicht selbstständig für sich, sondern kommen einem Substrate zu. Da sie nur erft in der unmittelbaren Inbividualität gehalten sind, so sind fie auch gegen einander gleiche gultig; was also Eigenschaft ift, ift auch Materie, 3. B. bas Farben-Pigment. Es ift noch die unfräftige Individualität, baß bie Eigenschaften auch frei werben; bie zusammenhaltenbe Rraft bes Lebens ift hier noch nicht, wie im Organischen, vorhanben. Als besondere haben sie auch ben allgemeinen Sinn, ihre Beziehung zu bem zu behalten, wovon sie herkommen. Die Farbe verhält sich mithin zum Licht, wird von demselben gesbleicht; der Geruch ist Proces mit der Lust; der Geschmack behält ebenso eine Beziehung auf sein abstractes Element, das Wasser.

Beil ins Besondere Geruch und Geschmad, von benen jest gleichfalls bie Rebe wird, schon bem Ramen nach an bie finnliche Empfindung erinnern, indem fie nicht bloß objectiv iene bem Körper zukommenden physicalischen Gigenschaften, sonbern auch diese Subjectivität bezeichnen, nämlich bas Senn bieser Eigenschaften für ben subjectiven Sinn: so ift, mit biefem hervortreten ber elementarischen Bestimmtheiten innerhalb ber Sphare ber Individualität, also auch die Beziehung berselben auf die Sinne zu erwähnen. Es fragt fich nun zunächft. warum hier gerade bas Berhaltnig bes Rorpers jum fubiectiven Sinn entsteht: ferner, was unfern funf Sinnen an objectiven Eigenschaften entspricht. Die fo eben angegebenen, Karbe, Geruch, Geschmad, find nur brei; so haben wir bie brei Sinne bes Befichts, bes Geruchs und bes Beschmads. Da Behör und Gefühl hier nicht jum Borschein tommen, fo fragt fich zugleich: Wo hat bas Objective für biefe zwei übrigen Sinne feinen Blat?

a) In Betreff jenes Berhältniffes ist Folgendes zu bemerten. Wir hatten die individuelle, in sich selbst geschlossene Gestalt, die, weil sie, als Totalität, die Bedeutung hat, für sich fertig zu seyn, nicht mehr in einer Differenz zu Anderem begriffen ist, und daher kein praktisches Berhältniß zu Anderem hat. Die Bestimmungen der Cohässon sind nicht gleichgültig gegen Anderes, sondern nur in Beziehung auf Anderes; der Gestalt ist dagegen diese Beziehung gleichgültig. Sie kann zwar auch mechanisch behandelt werden; weil die Gestalt aber das sich auf sich Beziehende ist, so sindet keine nothwendige Beziehung eines Andern auf sie, sondern nur eine zufällige Encystopädie. II. Thl. 2. Uns.

Ein foldes Berhältnif eines Anbern au ihr fonnen wir ein theoretisches Verhältniß nennen; bieses haben aber nur bie empfindenden Raturen zu Etwas, und bober bie bentenben. Ein solches theoretisches Berhältnis besteht naber barin, bag bas Empfindende, indem es in Begiehung auf bas Andere ift, barin zugleich in Beziehung auf fich felbst ift, sich frei gegen ben Gegenstand erhalt; womit zugleich ber Gegenftand frei gelaffen ift. 3wei individuelle Rorper, a. B. Arpftalle, laffen gwar auch einander frei, aber nur, weil fie fein Berhaltniß zu einander haben: fie mußten benn chemisch, burch Bermittelung bes Waffere, bestimmt fenn: fonst bestimmt nur ein Drittes, 3ch, sie burch Vergleichung. Dieß theoretische Berhaltniß grundet fich also nur barauf, bag fie feine Begiehung auf einander haben. Das mahre theoretische Berhaltnis ift erft ba vorhanden, wo wirklich Beziehung auf einander und boch Aretheit ber Sich-Berhaltenben gegen einander eintritt; ein folches Berhältniß ift eben bas ber Empfindung ju ihrem Objecte. So ift die geschloffene Totalität hier nun vom Andern freige laffen, und nur so in Beziehung auf Anderes: b. h. die phyfische Totalität ist für die Empfindung, und - ba fie wieder felbst (wozu wir hier übergehen) fich in ihre Bestimmtheiten auslegt - für verschiedene Empfindungeweisen, für bie Sinne. Deswegen benn ift ce, daß hier bei ber Gestaltung bas Berhaltniß zu ben Sinnen uns auffällt, obgleich wir es noch nicht au berühren brauchten (f. unten \$. 358), ba es nicht in ben Rreis bes Phyfifchen gehort.

8) Während wir nun hier Farbe, Geruch und Geschmack als Bestimmungen der Gestalt fanden, die durch die drei Sinne des Gestächts, Geruchs und Geschmacks wahrgenommen werden: so haben wir das Sinnliche der zwei andern Sinne, des Gestühls und Gehörs, schon früher gehabt (s. oben Zus. zu \$. 300. S. 210). Die Gestalt als solche, die mechanische Individuatität, ist für das Gestähl überhaupt; vornehmlich gehört die

Barme auch hierher. Bur Barme verhalten wir uns mehr theoretisch, ale jur Gestalt überhaupt; benn biefe fühlen mir nur, insofern fie und Biberftand leiftet. Das ift icon praftifch, indem das Eine das Andere nicht laffen will, mas es ift: man muß hier bruden, berühren, mahrend bei ber Barme noch fein Biderftand eintritt. Das Gehor haben wir beim Klange gehabt; er ift die durch das Mechanische bedingte Individualitat. Der Sinn bes Behore fallt somit in Diese Besonderung, wo die unendliche Form auf bas Materielle bezogen ift. Dieß Seelenhafte ift aber nur außerlich barauf bezogen; es ift bie ber mechanischen Materialität nur entfliehende Form, die baher unmittelbar verschwindend ift und noch nicht Bestand hat. Bum Behör, welches ber Sinn ber als ibeell erscheinenben Totalität bes Mechanismus ift, ift bas Gefühl ber Gegenfat; es bat bas Terreftrische, die Schwere, Die noch nicht in fich besonderte Bestalt jum Gegenstande. Die beiben Ertreme, ben ibeellen Sinn bes Gehörs und ben realen bes Gefühls, hatten wir fo in ber totalen Geftalt; Die Unterschiebe ber Gestalt beschränfen fich auf Die brei übrigen Sinne.

Die bestimmten physicalischen Eigenschaften ber individuels len Gestalt sind nicht selbst die Gestalt, sondern Manisestatios nen derselben, die sich in ihrem Sennssür-Anderes wesentlich erhalten; damit fängt aber die reine Gleichgültigkeit des theos retischen Berhältnisses an, aufzuhören. Das Andere, worauf diese Qualitäten sich beziehen, ist ihre allgemeine Natur oder ihr Element, noch keine individuelle Körperlichkeit; und hierin selbst ist sogleich ein processualisches, differentes Berhalten begründet, das indessen nur ein abstractes sehn kann. Da der physicalische Körper aber nicht nur so Ein besonderer Unterschied, noch bloß in diese Bestimmtheiten zerlegt, sondern Tos talität dieser Differenzen ist: so ist diese Zerlegung nur eine Unterscheidung an ihm selbst, als seiner Eigenschaften, worin er Ein Ganzes bleibt. Indem wir nun auf diese Weise den diss ferenten Körper überhaupt haben, so verhält er sich auch selbst zu andern eben solchen differenten als Totalität. Die Differenz dieser totalen Gestalten ist ein äußerlich mechanisches Verhältniß, weil sie bleiben sollen, was sie sind, und ihre Selbsterhaltung noch nicht aufgelöst wird; diese Aeußerung als different bleibender ist die Elektricität, die damit zugleich ein oberstächlicher Proces dieser Körper gegen die Elemente ist. Wir haben so einerseits besondere Differenzen, andererseits die Differenzüberhaupt als Totalität.

Raber ift bie Eintheilung bes Folgenden biefe: erftens Berhaltniß bes individuellen Rorpers jum Lichte; zweitens bie bifferenten Berhaltniffe als folche, Beruch und Beschmad; brittens Differeng überhaupt zweier totaler Korper, Gleftricitat. Die physicalischen Bestimmtheiten bes individuellen Korpers betrachten wir hier nur in ihrem Berhalten ju ihren respectiven allgemeinen Elementen, gegen welche fie, als inbividuell, totale Körper find. Es ift baber die Individualität nicht als folche, die in diesem Berhalten aufgelöft wird; fie foll als folche fich vielmehr erhalten. Es find somit nur Gigenschaften, welche hier betrachtet werben. Die Gestalt wird erft im chemischen Broces wirklich aufgelöft; b. i. was bier Gigenschaften sind, wird bort als besondere Materie bargestellt werben. Die materialifirte Farbe g. B. gehört, als Bigment, nicht mehr bem individuellen Rorper, als totaler Bestalt, an, sondern ift burch chemische Auflösung aus bem individuellen Korper ausgeschieben und fur sich gesett. Solche außer ihrem Berbande mit bem Selbst ber Individualität eriftirende Eigenschaft fann man nun zwar auch eine individuelle Totalität nennen. wie 3. B. bas Metall, bas aber nur ein indifferenter, fein neutraler Körper ift. In bem chemischen Processe werben wir bann auch betrachten, daß folche Körper nur formelle, abstracte Totalitäten find. Diese Besonderungen geschehen junachft von uns aus, burch ben Begriff; b. h. fie find an fich, ober auf

unmittelbare Beise, wie auch die Gestalt. Aber sie find ferner auch durch den wirklichen Proces gesetzt, d. i. durch den chemischen; und baselbst liegen auch erft die Bedingungen ihrer Eristenz, wie auch die der Gestalt.

# 1. Berhältniß zum Licht. 8. 317.

In der gestalteten Kör; erlichkeit ist die erste Bestimmung ihre mit sich identische Selbstischkeit, die abstracte Selbstmanisestation ihrer als unbestimmter, einfacher Individualität; das Licht. Aber die Gestalt leuchtet als solche nicht, sondern diese Eigenschaft ist (vorh. 8.) ein Berhaltnis zum Lichte.

a. Der Körper ift, als reiner Kryftall in ber vollfommenen Homogeneit at seiner neutral-eristirenden innern Individualistrung, durch sichtig und ein Medium für das Licht.

Was in Beziehung auf Durchsichtigkeit die innere Cohässonslosigkeit der Luft ift, ist im concreten Körper die Homogeneität der in sich cohärenten und frystallisirten Gestalt. Der individuelle Körper unbestimmt genommen ist freilich sowohl durchsichtig als undurchsichtig, durchscheinend u. s. f. ' Aber die Durchsichtigseit ist die nächste erste Bestimmung desselben als Krystalls dessen hydische Homogeneität noch nicht weiter in sich besondert und vertieft ist.

Bufat. Die Gestalt ist hier noch die ruhende Indivibualität, die sich in mechanischer und chemischer Reutralität befindet, die lettere aber noch nicht, wie die vollsommene Gestalt, auf allen Punkten besitzt. Die Gestalt ist so, als die reine Form, von der die Materie vollsommen bestimmt und durchdrungen ist, darin nur mit sich selbst identisch, und sie durchaus beherrschend. Das ist die erste Bestimmung der Gestalt im Gedanken. Da nun diese Identität mit sich im Materiellen physisch ist, das Licht aber diese abstracte physische Irenti-

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber zweiten Ausgabe: Licht und Finfterniß fint nur Möglich-feiten an bemielben.

tat mit fic barftellt: fo ift bie erfte Besonderung ber Gestalt ihr Berhaltniß jum Lichte, bas fie aber, vermöge biefer 3bentitat, in ihr felbft hat. Indem bie Gestalt burch biefes Berhaltnif sich für Underes fest, fo ist dies ihr eigentlich theoretisches, fein praftisches, sondern vielmehr ein gang ibeelles Berhalten. Die nicht mehr nur, wie in ber Schwere, als Streben gesette, sondern im Licht frei gewordene Identitat, Die jest an ber terreftrischen Individualität gesett ift, ift bas Aufgeben ber Lichtseite in ber Geftalt felbst. Aber ba bie Bestalt noch nicht absolut freie, sondern bestimmte Individualität ift, so ift diese terrestrische Vereinzelung ihrer Allgemeinheit noch nicht innere Beziehung ber Individualität auf ihre eigene Allgemein-Rur bas Empfindende ift bieß, bas Allgemeine feiner Bestimmtheit ale Allgemeines an ihm felbft zu haben, b. f. für fich als Allgemeines zu senn. Erft das Organische ist also ein foldes Scheinen gegen Unberes, daß feine Allgemeinheit innerhalb feiner selbst fällt. Sier dagegen ift das Allgemeine biefer Individualität noch, als Element, ein Anderes, Aeugerliches gegen den individuellen Körper. Vollends hat die Erbe nur als allgemeines Individuum ein Verhältniß zur Sonne, und zwar noch ein ganz abstractes, mahrend ber individuelle Rorper boch wenigstens ein reales Berhaltnig jum Licht hat. Denn ber individuelle Körper ift awar aunächst finfter, weil dies überhaupt die Bestimmung ber abstracten, fürsichsependen Materie ift; aber bie Individualisirung ber Materie hebt, burch bie burchbringenbe Form, jene abstracte Berfinfterung auf. besonderen Modificationen dieses Berhaltens jum Lichte find bann die Karben, von benen also hier auch gesprochen werben muß; und wie fie einerseits bem realen, individuellen Romer zukommen, so find fie andererseits auch nur außer ber Individualität ber Körper schwebend: Schattige überhaupt, benen noch feine objective materielle Erifteng zugeschrieben werben fann. -Scheine, bloß auf bem Berhaltniß bes Lichts und bes noch untörperlichen Finstern beruhend, turz ein Spectrum. Die Farben sind so zum Theil ganz subjectiv, vom Auge hingezaubert, — eine Wirssamkeit einer Helligkeit ober Finsterniß, und eine Wodisication ihres Verhältnisses im Auge; wozu jedoch allerdings auch eine äußere Helligkeit gehört. Schulz schreibt dem Phosphor in unserem Auge eine eigenthümliche Helligkeit zu: so daß es oft schwer zu sagen ift, ob die Helligkeit und Dunztelheit und ihr Verhältniß in uns liegt oder nicht.

Dies Verhältnis der individualisiten Materie zum Lichte haben wir nun erstens als die gegensahlose Identität zu bestrachten, die noch nicht im Unterschiede ist gegen eine andere Bestimmung, — die sormelle, allgemeine Durchsichtigkeit: das Iweite ist, das diese Identität gegen Anderes besondert ist, die Vergleichung zweier durchsichtiger Medien, — die Brechung, wo das Medium nicht schlechthin durchsichtig, sondern specifisch bestimmt ist: das Dritte ist die Farbe als Eigenschaft, — das Metall, das mechanisch, aber nicht chemisch Reutrale.

Bas erftens bie Durchfichtigfeit betrifft, fo gehort bie Undurchsichtigfeit. Die Kinsterniß, ber abstracten Individualität. bem Arbischen an. Buft, Waffer, Alamme, wegen ihrer elementarischen Allaemeinheit und Reutralität, find durchsichtig, nicht finfter. Ebenso bat die reine Gestalt die Kinsternis, bieses abftracte, fprobe, unenthullte Kursichsevn der individuellen Materie, bas Gich-nicht. Manifestiren übermunden, und fich alfo vielmehr durchsichtig gemacht: weil sie sich eben wieder zur Reutratitat und Gleichformigfeit gebracht bat, welche eine Beziehung auf bas Licht ift. Die materielle Individualität ift bie Berfinfterung in fich, weil fie fich ber ibeellen Manifestation für Anderes verschließt. Aber die individuelle Form, die als Totalitat ihre Materie burchbrungen bat, hat fich eben bamit in bie Manifestation geset, und geht ju biefer Ibealitat bee Dasenns fort. Sich zu manifestiren ift Entwidelung ber Korm, Seten eines Dafenns für Anberes; fo bag bieg aber maleich in inbitat mit fich barftellt: fo ift bie erfte Besonderung ber Gestalt ibr Berhaltniß jum Lichte, bas fie aber, vermöge biefer 3bentitat, in ihr felbft hat. Indem bie Gestalt burch biefes Berhaltniß sich für Anderes sest, so ift dieß ihr eigentlich theoretisches, fein praftisches, sondern vielmehr ein gang ibeelles Berhalten. Die nicht mehr nur, wie in ber Schwere, als Streben gesette, sondern im Licht frei gewordene Identität, Die jest an ber terreftrischen Individualität gesett ift, ift bas Aufgeben ber Lichtseite in ber Gestalt selbst. Aber ba bie Gestalt noch nicht absolut freie, sondern bestimmte Individualität ift, so ist diese terrestrische Vereinzelung ihrer Allgemeinheit noch nicht innere Beziehung ber Individualität auf ihre eigene Allgemein-Rur bas Empfindende ift bieß, das Allgemeine seiner Bestimmtheit ale Allgemeines an ihm felbft zu haben, b. f. für fich als Allgemeines zu senn. Erst bas Organische ist also ein foldes Scheinen gegen Underes, daß feine Allgemeinheit innerhalb feiner felbst fällt. Sier bagegen ift bas Allgemeine biefer Individualität noch, als Element, ein Anderes, Aeußerliches gegen den individuellen Körper. Bollends hat die Erde nur als allgemeines Individuum ein Verhaltniß zur Sonne, und zwar noch ein gang abstractes, mahrend ber individuelle Rorper doch wenigstens ein reales Berhaltnis jum Licht hat. Denn ber individuelle Körper ift zwar zunächst finfter, weil dieß überhaupt die Bestimmung ber abstracten, fürsichsependen Materie ift; aber bie Individualifirung ber Materie hebt, burch bie burchbringenbe Form, jene abstracte Verfinsterung auf. besonderen Modificationen bieses Verhaltens jum Lichte sind bann die Karben, von denen also hier auch gesprochen werden muß; und wie fie einerseits bem realen, individuellen Rorper gutommen, fo find fie andererseits auch nur außer ber Indivibualität ber Körper schwebend: Schattige überhaupt, benen noch feine objective materielle Eriftenz zugeschrieben werben fann. -Scheine, bloß auf bem Berhaltniß bes Lichts und bes noch unförperlichen Finstern beruhend, furz ein Spectrum. Die Farben sind so zum Theil ganz subjectiv, vom Auge hingezaubert, — eine Wirksamkeit einer Helligkeit oder Kinsterniß, und eine Modification ihres Berhältnisses im Auge; wozu jedoch allerbings auch eine äußere Helligkeit gehört. Schulz schreibt dem Phosphor in unserem Auge eine eigenthümliche Helligkeit zu: so daß es oft schwer zu sagen ift, ob die Helligkeit und Dunstelheit und ihr Berhältniß in uns liegt oder nicht.

Dieß Verhältniß der individualisiten Materie zum Lichte haben wir nun erstens als die gegensahlose Identität zu bestrachten, die noch nicht im Unterschiede ist gegen eine andere Bestimmung, — die formelle, allgemeine Durchsichtigkeit: das Iweite ist, daß diese Identität gegen Anderes besondert ist, die Bergleichung zweier durchsichtiger Medien, — die Brechung, wo das Medium nicht schlechthin durchsichtig, sondern specifisch bestimmt ist: das Dritte ist die Farbe als Eigenschaft, — das Metall, das mechanisch, aber nicht chemisch Reutrale.

Bas erftens die Durchsichtigfeit betrifft, fo gehört die Undurchsichtigkeit, Die Kinsterniß, der abstracten Individualität, bem Irbischen an. Luft, Waffer, Rlamme, wegen ihrer elementarischen Allgemeinheit und Reutralität, find burchsichtig, nicht finder. Ebenso hat die reine Bestalt die Finfterniß, biefes abftracte, fprobe, unenthullte Fürsichseyn ber individuellen Daterie, bas Gich-nicht. Manifestiren übermunden, und fich also vielmehr durchsichtig gemacht: weil sie fich eben wieder zur Reutralität und Gleichförmigfeit gebracht bat, welche eine Beziehung auf bas Licht ift. Die materielle Individualität ift die Beraufterung in fich, weil fie fich ber ibeellen Manifestation für Anderes verschließt. Aber die individuelle Korm, die als Totalität ihre Materie burchdrungen bat, hat sich eben bamit in die Manifestation geset, und geht zu Dieser Ibealität bes Daseyns fort. Sich au manifestiren ift Entwidelung ber Korm. Seten eines Dasenns für Anderes; so daß dies aber jugleich in individueller Einheit gehalten ift. Das Sprode, ber Mond, ift barum undurchsichtig: ber Komet aber burchsichtig. Da Diese Durchfichtigfeit das Kormelle ift, so ift fie bem Kryftall gemeinschaftlich mit bem in fich Gestaltlosen, ber Luft und bem Baffer. Die Durchsichtigfeit bes Kryftalls ift aber, ihrem Ursprung nach, augleich eine andere, als die jener Elemente: biefe find burchsichtig, weil sie noch nicht zur Individualität in fich, zu Irbifdem, jur Berfinfterung gefommen find. Die acftalteten Körver aber find awar nicht felbst Licht, denn sie find individuelle Materie; aber das punktuelle Selbst der Individualität. insofern es, als biefer innere Bilbner, ungehindert ift, hat an Diesem finstern Materiellen nichts Fremdes mehr: sondern, als rein in die entwickelte Totalität ber Korm übergegangen, ift hier bieß Infichsenn zur homogenen Gleichheit ber Materie gebracht. Die Korm, als frei und unbeschränft bas Gange wie bie einzelnen Theile umfaffend, ift Durchsichtigkeit. Alle einzelnen Theile find biesem Ganzen vollfommen gleich gemacht. und eben beswegen vollkommen gleich unter sich und in mechanischer Durchbringung unabgesondert von einander. ftracte Ibentitat bes Kryftalls, seine volltommene mechanische Einheit als Indifferenz und demische Einheit als Neutralität find mithin bas, mas die Durchsichtigkeit beffelben ausmacht. Wenn nun biefe Ibentitat auch nicht felbft Leuchten ift, fo ift fie doch dem Lichte so nahe verwandt, daß sie beinah bis zum Leuchten fortgehen kann. Es ift ber Krystall, zu bem bas Licht fich geboren; bas Licht ist bie Seele biefes Infichsepns, indem bie Maffe in diesem Strahle volltommen aufgeloft ift. Der Urfrostall ift ber Diamant ber Erbe, beffen jebes Auge fich erfreut, ihn als ben erstgebornen Sohn bes Lichts und ber Schwere anerkennend. Das Licht ift bie abstracte, vollkommen freie 3bentitat, - bie Luft bie elementarische; bie unterworfene Ibentitat ift bie Baffivitat fur bas Licht, und bas ift bie Durchsichtigkeit bes Kryftalls. Das Metall ift bagegen un-

burchfichtia, weil in ihm bas individuelle Selbft burch hobe svecifische Schwere jum Fürsichsenn concentrirt ift (f. Bufat ju \$. 320 gegen bas Enbe). Bur Durchfichtigfeit ift erforberlich. daß ber Kryftall feinen erdigen Bruch habe; benn bann gehört er icon jum Sproben. Das Durchfichtige fann ferner auch foaleich undurchfichtig gemacht werden ohne Chemismus, bloß durch eine mechanische Beranderung, wie wir dieß in bekonnten Erscheinungen seben; es braucht nur in einzelne Theile getheilt zu werben. Glas zu Bulver geftogen, Baffer, bas man in Schaum verwandelt, wird undurchfichtig; es wird ihm bie mechanische Indifferenz und homogeneität genommen, es wird unterbrochen und in bie Form bes vereinzelten Fürsichsenns gebracht, ba es früher ein mechanisches Continuum mar. ift icon weniger burchfichtig, als Waffer; und zerftogen, wird es gang undurchfichtig. Aus bem Durchsichtigen entsteht bas Beife, indem die Continuitat ber Theile aufgehoben wirb. und fie ju vielen gemacht werben, wie g. B. im Schnee; und erft als Weißes hat bann bas Licht Dasen für uns und erreat unfer Auge. Goethe, Bur Farbenlehre, Th. I, S. 189 faat: "Man fonnte ben ju fallig (b. i. mechanisch) undurchfichtigen Buftand bes rein Durchsichtigen weiß nennen. Die befannten (ungerlegten) Erben find in ihrem reinen Buftanbe weiß; fie geben aber burch naturliche Kryftallisation in Durchfichtigfeit über." So ift Kalferbe, Rieselerbe undurchsichtig; fie haben eine metallische Bafie, die aber in ben Gegenfat und die Differeng übergegangen, baber ein Reutrales geworben ift. Es giebt also chemisch Reutrale, Die undurchsichtig find; aber eben damit find fie nicht vollkommen neutral: b. h. es ift ein Brincip in ihnen gurud, bas nicht in bas Berhaltniß jum Anbern eingegangen ift. Wird Rieselerbe aber froftallifirt, ohne Saure im Bergfruftall, ober Thonerbe im Glimmer, Bittererbe in dem Talf, Ralferde freilich mit Rohlenfaure: fo entfteht Durchsichtigfeit. Diese Erscheinung bes leichten Uebergangs von

Durchsichtigkeit in Undurchsichtigkeit ist häusig. Ein gewisser Stein, Hydrotion, ist undurchsichtig; mit Wasser getränkt, wird er aber durchsichtig. Das Wasser macht ihn neutral, und daburch wird seine Unterbrochenheit aufgehoben. Auch Borar, in Baumöhl getaucht, wird vollkommen durchsichtig; die Theile werden also nur continuirlich gesett. Indem das chemisch Reutrale zum Durchsichtigen hinstredt, so werden auch metallische Arystalle, insosern sie nicht gediegene Metalle, sondern metallische Salze sind (Bitriole), vermittelst ihrer Reutralität durchscheinend. Es giebt auch gefärdte Durchsichtige, z. B. die Edelsteine; sie sind eben nicht vollkommen durchsichtig, weil das metallische Princip, von dem die Farbe herkommt, nicht vollstommen überwunden, obgleich neutralisset ist.

## **s.** 318.

b. Die erste einfachste Bestimmtheit, die das physische Medium hat, ist seine specisische Schwere, deren Eigenthumlichfeit für sich in der Vergleichung, so auch in Beziehung auf Durchsichtigseit nur in der Vergleichung der verschiedenen Dichtigseit eines andern Mediums zur Manisestation kommt. Was dei der Durchsichtigseit beider von dem einen (— dem vom Auge entferntern —) in dem andern Medium (um die Dar- und Borstellung zu erleichtern, mag jenes als Wasser, dieses als Luft genommen werden) wirksam ist, ist allein die Dichtigkeit, als den Ort qualitativ bestimmend. Das Bolumen des Massers mit dem darin enthaltenen Bilde wird das her so in der durchsichtigen Luft gesehen, als ob dasselbe Bo-

Biot, Traité de Phys. T. III, p. 190: "Unregelmäßige Stude Borar" (b. i. borarfaures Ratrum, ein burchschiger Arpftall, ber mit ber Beit etwas unscheinbar wirb, und an seiner Oberstäche etwas von seinem Arpstallisations-Wasser verliert) "erscheinen, wegen ihrer Ungleichheiten und wegen Mangels an Glätte ihrer Oberstächen, nicht mehr als burchschig. Aber sie werben vollsommen burchschig, wenn sie in Oliven-Dehl getaucht werden, weil basselbe alle ihre Ungleichheiten ausgleicht; und es entsteht so wenig Resterion an ber gemeinschaftlichen Berührungsoberstäche bieser beiden Substanzen, bas man kaum bie Grenzen ihrer Trennung unterscheiben kann."

lumen Luft, in die jenes gesett ift, die größere specifische Dichtigkeit, die des Baffers, hatte, also in einen um so kleineren Raum contrahirt ware; — sogenannte Brechung.

Der Ausbrud Brechung bes Lichts ift junachft ein finnlicher und insofern richtiger Ausbrud, als man 3. B. einen ins Waffer gehaltenen Stab befanntlich gebrochen fieht; auch wendet fich dieser Ausbrud fur die geometrische Berzeichnung bes Phanomens naturlich an. Aber ein ganz Anderes ift die Brechung bes Lichts und ber sogenannten Lichtstrahlen in physicalischer Bedeutung, - ein Bhanomen, bas viel schwerer ju verfteben ift, ale es bem erften Augenblide nach scheint. Abgerechnet bas sonstige Unstatthafte ber gewöhnlichen Borftellung, macht sich die Berwirrung, in welche fie verfallen muß, in ber Verzeichnung ber angenommenermaßen fich von einem Bunkte aus als Halbkugel verbreitenden Lichtftrahlen, leicht augenfällig. Es muß in Rudficht ber Theorie, wodurch die Erscheinung erflart ju werben pflegt, an bie wesentliche Erfahrung erinnert werben, daß ber ebene Boben eines mit Waffer gefüllten Befages eben, fomit gang und gleichformig gehoben erscheint, - ein Umftand, welcher ber Theorie ganglich widerspricht, aber, wie es in folden Fallen gewöhnlich gefchieht, barum in ben Lehrbuchern ignorirt und verschwiegen wirb. Worauf es antommt, ift, baß Ein Medium nur schlechthin Durchfichtiges überhaupt ift, und erft bas Berhaltnig zweier Debien von verschies bener specifischer Schwere bas Birtsame wird für eine Barticularisation ber Sichtbarfeit; - eine Determination, Die que gleich nur ortbestimmend, b. h. burch die gang abstracte Dichtigfeit gesett ift. Ein Berhaltnig ber Debien als wirffam findet aber nicht im gleichgultigen Rebeneinanbersenn, fondern allein Statt, indem bas eine in bem anbern, namlich hier nur als Sichtbares - als Sehraum -, gefett ift. Dieses andere Medium wird von ber immateriel= len Dichtigkeit bes darin gesetten, so zu sagen, insicirt; so daß es in ihm den Sehraum des Bildes nach der Beschränstung zeigt, die es selbst (das Medium) erleidet, und ihn damit beschränft. Die rein mechanische, nicht physisch reale Eigenschaft, sondern ideelle der Dichtigkeit, nur raumbestimmend zu sehn, kommt hier ausdrücklich vor: sie scheint so außerhalb des Materiellen, dem sie angehört, zu wirken, weil sie allein auf den Ort des Sichtbaren wirkt; ohne jene Ibealität läßt sich das Berhältniß nicht fassen.

Bufat. Nachbem wir zunächst die Durchsichtigkeit bes Krnstalls betrachtet haben, der als durchsichtig selber unsichtbar ist, ist das Iweite die Sichtbarkeit in diesem Durchsichtigen, aber damit zugleich das sichtbare Undurchsichtige. Das Sichtbare in dem undestimmten Durchsichtigen hatten wir schon oben (s. 278) als das Geradlinigte eines in einem andern sich ideell setzenden Körpers, — die Resterion des Lichts. An der sormellen Identität des Krystalls kommen aber weiter Besonderungen vor. Der durchsichtige Krystall, zu der Idealität seines sinstern Fürsichsens gediehen, läst anderes Finstere durch sich scheinen, ist das Medium, das Vermittelnde des Scheinens von Anderem in Anderem. Iwei Erscheinungen gehören nun hiereher: die Refraction des Lichts, und das Doppelbild, welches eine Menge von Krystallen zeigen.

Die Sichtbarkeit, von der hier die Rede ift, ist die Sichtbarkeit, insofern etwas durch mehrere Durchsichtige gesehen wird, so daß diese Medien verschieden sind; denn weil wir die Durchsichtigkeit des individuellen Körpers haben, die eben so specifisch bestimmt ist, so tritt dieselbe nur in Beziehung auf ein anderes durchsichtiges Medium auf. Als specifisch bestimmt, ist das Medium von eigener specifischer Schwere und sonstigen physicalischen Qualitäten. Aber diese Bestimmtheit kommt erst zur Neußerung, indem es mit einem andern durchsichtigen Medium zusammentrisst, und das Scheinen durch diese beiden Medien

vermittelt wird. In Ginem Mebium ift die Bermittelung ein einformiges, bloß durch die Erpanfion des Lichts bestimmtes Scheinen; im Waffer 3. B. fieht man auch, nur trüber. Ift bas Debium auf biese Beise eins, so haben wir nur Gine Dichtigkeit. also auch nur Gine Ortebestimmung; find aber amei Debien. so find auch ameierlei Ortobestimmungen. Bier tommt nun eben bas höchft merfmurbige Bhanomen ber Brechung zum Borichein. Es scheint einfach, ja trivial ju seyn; man fieht es alle Tage. Brechung ift aber ein blokes Wort. Durch iebes Medium für fich fieht man ben Gegenstand in geraber Linie nach bem Auge und in gleichem Berhaltniffe ju ben übrigen Gegenftanben fortgebend; bloß bas Berhältniß beiber Mebien zu einander begrunbet ben Unterschieb. Sieht bas Auge einen Gegenstand burch ein anderes Medium, so bag bas Sehen burch zwei Medien geht: so fieht man ben Gegenstand an einem andern Orte, als er fich zeigen murbe, ohne bie besondere Beschaffenheit jenes De= biums; b. h. an einem andern Orte, als er fich nach bem Gefühl im Zusammenhang bes Materiellen befindet, - ober er hat im Zusammenhange bes Lichts einen anderen Ort. So wird 1. B. das Bild ber Sonne gesehen, auch wenn sie nicht am Sorisonte ift. Einen Gegenftand in einem Befäße fieht man, wenn Maffer barin ift, verrudt und höher, ale wenn es leer ift. Die Rischichuten miffen, bag, weil ber Fisch gehoben ift, fie nach einem tiefern Orte ichießen muffen, als wo fie ben gifch feben.

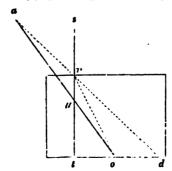

Der Winkel (ars), ben in dieser Figur die Linie ad vom Auge (a) zu dem Gegenstande als gesehen (d) mit dem Einfallsloth (st) macht, ist größer, als der (aus), welchen die Linie (ao) zwischen dem Auge und dem Punkte (o), wo der Gegenstand sich wirklich befindet, damit macht. Man sagt gewöhnlich, das Licht wird gedrochen, wenn deim Uebertritt von Einem Medium ins andere das Licht von seinem Wege (or) abgelenkt wird und man den Gegenstand in der abgelenkten Richtung (ard) sieht. Das hat aber, näher betrachtet, keinen Sinn; denn Ein Medium bricht nicht für sich, sondern das Wirksame für ein solches Sehen ist allein im Verhältniß beider Wedien zu suchen. Tritt das Licht aus dem Einen Medium heraus, so hat es keine besondere Qualität erlangt, die es für das andere verändert hätte, so daß ihm dieses nun einen andern Weg anwiese. Roch deutlicher wird dieß durch solgende Figur.

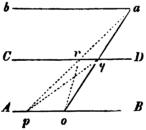

Wedium,  $\delta$ . B. Wasser ist, so wird o an der Stelle o in der Richtung aqo gesehen; also das Medium CDAB verändert die Richtung nicht, daß sie von q nach p ginge, statt von q nach o. Wenn nun dieß Wedium zwischen ab und CD weggenommen wird, so ware es doch lächerlich, anzunehmen: a) daß o nun nicht mehr nach q, sondern nach r sühre, als ob der Strahl oq jest gemerkt hätte, daß über ihm nun Luft, und er jest in r heraussommen möchte, damit o in r von mir gessehen würde; und ebenso hätte es  $\beta$ ) keinen Sinn, daß o nicht mehr nach q sühre, von wo der Strahl ebensogut

nach a fame. Denn o geht überall hin, nach q so gut, als nach r u. s. f.

Es ist dieß auf diese Beise ein schwieriges Phanomen, und zwar weil das Sinnliche hier geistermäßig wird. Ich habe oft mein Nachdenken darauf gerichtet, und will vortragen, wie ich die Schwierigkeit überwunden.

Bas also geschieht, ift, daß CDAB nicht nur turchsichtig ift, sondern bag auch seine eigenthumliche Ratur gesehen wird. b. h. bas ideelle Berhaltnis bae Sehen zwischen AB und a vermittelt. Wir befinden uns im Felde ber 3bealitat, ba wir von der Sichtbarkeit handeln; benn die Sichtbarkeit überhaupt ift das Sich sideell - Sepen im Andern. Indem hier bas Ideelle aber noch nicht in Einheit mit ber forperlichen Erscheinung ift, fo ift nur die ideelle Bestimmtheit, bie an fich ift, b. h. torperlos, namlich bie specifische Schwere, bas Bestimmenbe im Sehen, - nicht in Karbe u. f. f, sondern allein fur das raumliche Verhaltniß; b. h. ich febe bie immaterielle Bestimmtheit bes Mediums CDAB, ohne bag bieses mit seinem forperlichen Dasenn als solchen wirksam sen. Der Unterschied ber Materien als folder geht bas Auge nichts an; ber Lichtraum ober bas Medium bes Auges aber ift jugleich materiell, boch verandert biese Materialität nur sein Bestimmen bes Räumlichen.

Raher ist die Sache so zu fassen. Bleiben wir bei bem Berhaltniß von Wasser und Luft stehen (obgleich dieß nur elementarische Durchsichtigkeiten sind, d. h. nicht durch die Form gesehte, welche die Schwere überwunden hat), und sehen wir sie als die zwei an einander grenzenden Medien (denn kommen sie auch in ihrer abstracten Bestimmtheit früher, als die specissische Schwere, vor, so müssen wir doch, sollen sie als physisch Concrete bestimmt werden, alle Qualitäten berücksichtigen, die bei der Entwickelung ihrer eigenthümlichen Natur noch nicht in Betracht zu ziehen sind): so sehen wir den Körper an einer andern Stelle, als er sich besindet, — wenn wir nämlich beide

Medien zwischen bem Gegenstand und bem Auge haben. Frage ift, mas ba geschieht. Das ganze Mebium CDAB mit seinem Objecte o wird in bas Mebium CDa ale ideell, und amar nach seiner qualitativen Ratur, gesett. Mas sehe ich aber von feiner qualitativen Natur? ober mas fann von berfelben in bas andere Debium eintreten? Es ift biefe feine qualitative immaterielle Ratur (bes Baffers z. B.), welche in bas andere Medium, Die Luft, eintritt, aber nur feine forverlose qualitative, nicht seine chemische Natur, - mafferlos, und als die Sichtbarkeit bestimment. Diese qualitative Natur ift in Bezug auf Sichtbarfeit nunmehr wirksam in ber Luft gefest: b. h. bas Waffer mit feinem Inhalt wird gefehen, als ob es Luft mare; feine qualitative Ratur befindet fich als fichtbar in ber Luft, dieß ift die Sauptsache. Der Sehraum, ben bas Waffer bilbet, wird in einen anderen Sehraum, in ben ber Luft, worin bas Auge fich befindet, versett. Welches ift die besondere Bestimmtheit, die ihm in diesem neuen Gehraum bleibt, burch welche er fich als fichtbar tund giebt, b. h. wirksam ift? Richt bie Geftalt, benn Baffer und Luft find, als durchsichtig, gestaltlos gegen einander, - nicht die Cobafion, sondern die specifische Schwere. Sonft machen Dehligfeit, Brennbarkeit auch einen Unterschied; doch wir bleiben bei ber specifischen Schwere stehen, wollen nicht Alles auf Alles anwenden. Rur die specifische Bestimmtheit bes Ginen Mebiums icheint im andern Medium. Das Schwierige ift, bag bie Qualität ber specifischen Schwere, Die orthestimmend ift, bier. befreit von ihrer Materie, nur ben Ort ber Sichtbarfeit beftimmt. Bas heißt aber specifische Schwere Underes, als raumbestimmende Korm? Die specifische Schwere bes Wassers fann also hier keine andere Wirksamkeit haben, als ben zweiten Sehraum, die Luft, mit der specifischen Schwere des Baffers ju seben. Das Auge geht von bem Sehraum als Luftraum aus; Dieser erfte, in welchem es ift, ift fein Brincip, seine Einheit.

Es hat nun einen ameiten, ben Waffer : Sehraum, por fich, an beffen Stelle es ben Luftraum fest, und jenen auf biefen rebucirt: also (ba nur biefe Berschiedenheit in Betracht tommt) auf das Bolumen, das ber Luftraum einnehmen murbe, wenn er bie Dichtigfeit bes Waffers batte; benn ber Bafferraum macht fich fichtbar in einem Andern, bem Luftraum. Gin gemiffer Umfang bes Waffers wird also zu Luft gemacht, mit ber beibehaltenen specifischen Schwere bes Baffers : b. h. ber fichtbare Luftraum. ber von gleichem Umfang ift als bas Waffer, nun von ber ivecififchen Schwere bes Baffere specificirt, befommt, obgleich berfelbe Inhalt, bennoch ein kleineres Bolumen. Indem ber Bafserraum jest in ben Luftraum verset wird, b. h. ich Luftmedium statt Waffers sehe, so bleibt bas Quantum Luft wohl baffelbe ertenfive Quantum, ale vorher; aber bas Baffer Bolumen erscheint nur so groß, als wenn eine gleiche Menge, b. i. ein glei-, ches Bolumen Luft Die specifische Schwere bes Waffers hatte. Man fann also auch umgekehrt sagen, Dieses Stud für fich bestimmter Umfang Luft wird qualitativ verandert, b. i. in den Raum zusammengezogen, ben sie einnehmen wurde, wenn fie in Waffer vermandelt mare. Da nun die Luft specifisch leichtet ift, und folglich berfelbe Raum ber Luft als ber Wafferraum ein geringeres Bolumen erhalt: fo wird ber Raum beraufgehoben, und auch von allen Seiten auf ein Rleineres reducirt. Dieß ift bie Urt und Beise, nach welcher bieß zu faffen ift; es fann funftlich scheinen, aber es ift nicht anders. 1

19

Encyllopabie. IL Thl. 2. Mufl.

<sup>&#</sup>x27;So burchaus richtig und sachgemäß mir auch die Begelsche Begründung bes Phanomens ber hebung zu seyn scheint, so großen Wiberstand wird sie boch nothwendig bei den empirischen Physikern sinden, weil dieselbe eben gar nicht physisch, sondern rein metaphysisch ift. Spricht nun das Emissions-System die Anziehung zwischen der brechenden Materie und dem Lichte als den Grund dieser Erscheinung aus, an bessen Stelle dann die Undulationstheorie consequenter Weise eine andere Wendung (das Cavallerie-Regiment) sehen mußte: so fragt sich, worin alle diese Ansichten, die Degelsche nicht ausgeschlossen, mit einander übereinstimmen. Dieß ist aber augenscheinlich die Verrückung des Lichtbilbes, die nach der verschiedenen Dichtigkeit

Strahl, fagt man, verbreite fich, bas Licht gehe burch; aber bier wird bas gange Meblum — eben ber burchsichtige, lichte

und Sprobigfeit ber Materien eine verschiebene ift, inbem bie Berichiebenbeit ber materiellen Intensität ber Rorver auch eine verschiebene Ervansion ober Concentration bes Lichtbilbes bervorbringen muß (G. 285). Je bichter namlich ein Rorper ift, besto mehr Scheint er mir bie jungfrauliche Reinheit bes Lichte ju truben und in feiner craffen Materialität ju verwischen und auseinander ju gerren, alfo bas Bilb größer und bamit icheinbar naber ju geigen. Es ift bamit, wie mit einer Stiderei, wo baffelbe Mufter, in feinen feibenen Raben ausgeführt, viel fleiner und icharfer begrengt ift, als in grober Bolle. Diefe größere Concentration, ober Erpanfion, b. b. bie Bebung, finbet nun auch bei Ginem und bemselben Mebium Statt. In ber reinen Luft 1. B. werbe ich bie Wegenstände in icharfern Umriffen, alfo enger begrengt, und fomit anscheinenb fleiner, ober weiter, wenn auch nicht unter einem anbern Binfel, als bei trubem Better, feben. Beim Aufgeben ber Conne und bes Monbes, wo größerer Dunft fie umgiebt, ericheinen fie baber größer, als wenn fie in flarer Luft boch am Simmel fteben. Ebenfo ftellen fich bem Taucher bie Sachen unterm Baffer gewiß größer bar, ale in ber Atmofphare. Damit aber jur Bebung noch eine fogenannte Brechung bingutomme, muß bas Lichtbilb nothwendig burch zwei Mebien hindurchgeben, in beren einem bas Licht mehr concentrirt, in bem anbern mehr erpanbirt, alfo verichieben perrudt wirb: fo bag bie Sehlinie in bem einen eine andere Richtung bat, als in bem anbern; woburch eben ber Brechungewinfel erft entfteht. Denn Gin Debium verrudt zwar, vermittelft feiner fpecififchen Bestimmtheit, auch bas Lichtbilb: ba bieß aber auf bem gangen Wege von bem Gegenstande gum Auge gleichmäßig geschiebt, fo wird die gerablinigte Richtung bes Lichts nicht veranbert. alfo nur Berrudung ohne Brechung eintreten. Gelbft in bem galle, bas amei Mebien gwifchen bem Auge und bem Gegenstande liegen, wenn nur ibre Berrudunge-Rrafte gleich find, wird immer noch feine Brechung Statt finben. Ja enblich tann fie auch bann noch nicht eintreten, wenn, bei zwei Debien von verschiebener Dichtigfeit, bas Auge perpenbicular auf bem Gegenftante ftebt, wie in ber folgenden Figur, wo E bas Auge, O ber Gegenftant ift.



Wafferraum — in ein anderes gesett nach feiner specifischen Qualität, nicht als bloges Ausstrahlen. Man barf fich so beim

Denn ber mit Waffer gefüllte Raften ABCD, inbem er in ber zwischen ibm und bem Muge befindlichen Luft in ben Bafferfebraum abed concentrirt mirb. bebt nur ben Gegenstanb O bem Auge bis ju o entgegen, ohne biefen Ort aum Ort im mehr ervandirten Baffersebraum ABCD unter einen Bintel ju ftellen, ba bie Gehlinien EO und Eo augenscheinlich in Gine Richtung fallen. Steht aber bas Muge in F unter einem Bintel gum Gegenftanbe. fo fann bas Lichtbilb, nachbem es in bie Luft getreten, unmöglich noch in berfelben Linie, als ba es burche Baffer ging (Oe), jum Auge gelangen fonbern ichlagt bie Richtung eF ein: fo bag bem in F befindlichen Auge ber Gegenstand O nicht mehr nur nach o gehoben, sonbern auch in ber Richtung nach p weiter geschoben icheint, weil er boch immer auf bem Boben liegenb angenommen werben muß. Erft bier tritt alfo bas Phanomen ber Brechung ein. Es ergiebt fich, wie complicirt es ift, inbem bie Wirksamkeiten beiber Debien zusammentreffen muffen, um bas Golbftud auf bem Grunbe eines Gefäßes 3 B. sugleich gehoben und verschoben, sugleich größer und vergerrt ju feben. Daß es größer icheint, fommt vom Baffer ber, welches bas Licht erbanbirt; und bie größere Rabe tonnte icon ein vom Auge burch bie Bergrößerung Erichloffenes feyn. Denn auch, wenn man bas Ange bem Baffer fo nabe bringt, bag feine Luft bagwischen bleibt, fo tritt bie Bebung bennoch ein. Aber auch bie Luft trägt nun zu berfelben bas 3hrige bei, inbem fie ben gangen Bafferfehraum bes Golbftude, wegen ihrer geringern Daterialität, mehr concentrirt: fo bag naturlich auch bas Lichtbilb bes Golbftude nun für fich in ber Luft, um bas Auge treffen gu fonnen, eine andere Richtung nehmen muß, als bie es im Baffer batte. Die Luft wirft alfo nur ortbestimment auf bas Lichtbilb, mabrent bas Baffer auch auf feine Gestalt wirft: baber man fagen fann, burch bas Baffer erscheine ber Begenftand vergerrt und vergrößert, burch bie Luft genabert und verschoben. Das (objective) Urphanomen bei ber Brechung scheint mir ber halb im Baffer, balb außer bem Baffer ichrag ftebenbe Stab ju fenn, weil fich bier bie Mirfungsweisen beiber Debien leichter fonbern laffen, als in bem porigen (jubiectiven) Beisviel. Der im Waffer befindliche Theil bes Stabes ift nicht nur bem Muge naber gerudt, woburch ber Stab gebrochen ericheint; fonbern je tiefer er im Baffer ftebt, besto bider fceint er auch, b. b. bie Dichtigkeit einer breitern Baffermaffe gerrt bas Lichtbilb auch um fo mehr auseinander Diefe Berrudung wurben wir alfo auch unter bem Baffer feben. Befinben wir une bagegen in ber Luft, fo fommt ju ber burch bas Baffer bewirften Beranberung ber Gestalt bes Stabes noch bie in ber Luft erscheinende Dobification feiner Richtung bingu; welches eben bie fceinbare Ungerablinigfeit bes Stodes bervorbringt. Auch bleibt gang objectiv Bebung ohne Brechung übrig, wenn man ben Stab nicht fcrag, fonbern gerabe im Baffer halt, ohne bag es nothig mare, mit bem Auge perpendicular auf ben Stab gu feben. Die erflaren bie Phyfiter, bag bem Auge bier unter jedem beliebigen Lichte fein materielles Berbreiten vorstellen, sondern als fichtbar ift bas Baffer ibeell prafent in ber Luft. Diese Brafeng ift eine eigenthumliche Schwere; mit Diefer specifischen Bestimmtheit erhalt es fich allein, und macht fich geltend in bem, zu bem. es verwandelt worden, und verwandelt so diese seine Umformung in fic. Es ift, wie wenn eine menschliche Seele, in einen thieriichen Körper versent, fich barin erhalten sollte, und ihn zu einem menschlichen erweitern wurde. Der eine Mauseseele in einem Elephantenleib mare elephantisch zugleich, und murbe ihn zugleich zu fich verkleinern und verzwergen. Das befte Beispiel ift, wenn wir die Welt bes Borftellens betrachten, ba jenes Berhaltniß boch ein ibeelles ift, und bie Borftellung auch bieß Berkleinern vollbringt. Wird nämlich die helbenthat eines gro-Ben Mannes in eine fleine Seele gefett, fo nimmt biefe nach ihrer specifischen Bestimmtheit bieses Große auf, und verzwergt ben Gegenstand ju sich: so bag bie eigene Rleinheit ben Begenstand nur nach ber Große fieht, die fie ihm mittheilt. Bie ber angeschaute Seld wirtsam in mir vorhanden ift, aber nur auf ideelle Beife: fo nimmt auch die Luft ben Baffer-Sehraum auf und verzwergt ihn ju fich. Die Aufnahme ift es, mas am ichwerften ju faffen ift, eben weil es ein ibeelles, und boch ein wirffames, reelles Dafenn ift. Eben

Incibeng-Bintel, bennoch ber Stab nie gebrochen erscheint? Denn es ift flar, bag bie Strahlen von jedem Puntt bes Stabes im Baffer bis ju meinem Auge andere Ineibeng-Binkel mit ber Oberfläche bes Baffere bilben-Bir fagen gang einfach, von ber Bebung, nicht von ber Brechung, ausgebend : Beil biefe immer perpendicular ift, fo folieft fic alfo bas im Baffer befinbliche Enbe bee Stode, burche Baffer nur bider erfcheinenb, bei ber Debung auch gerablinig bem perpenbicular auf bas Baffer ftebenben Enbe an; liegt ber Stod bagegen fdrag, fo muß bie perpenbiculare Bebung bes Schrägen im Waffer fich bem Schrägen außer bem Baffer unter einem Bintel anschließen. Denn ba ber Gine Theil bes Stabes baburch scheinbar eine größere Schrägheit erhalt, ber anbere bie urfprungliche behalt, fo fonnen beibe Balften feine gerabe Linie mehr bilben. — Diese Concentration eines vorber mehr erpanbirten Lichtbilbes brudt Begel in etwas fubtiler Metaphpfit fo aus. bag bie größere Dichtigfeit bes Baffere ben Gebraum ber Luft ibeell jur Dichtigfeit bes Baffere concentrire. Unmerf. bes Berausgebers.

als durchsichtig ift das Medium diese Immaterialität, dieses Lichte, das immateriell anderwärts gegenwärtig seyn kann, und doch bleibt, wie es ist. So ist in der Durchsichtigkeit der masterielle Körper zum Lichte verklärt.

Das Phanomen ift empirisch bieses, daß in einem Baffergefaß 3. B. Die Begenftanbe gehoben find. Enellius, ein Sollander, hat ben Brechungswinfel entbedt; und Cartefius hat es aufgenommen. Es wird vom Auge nach bem Gegenstande eine Linie gezogen; und obgleich bas Licht sich gerablinig manifestirt, so sieht man boch ben Gegenstand nicht am Ende ber geraden Linie, sondern gehoben. Der Ort, wo er gesehen wird, ift ein bestimmter, von bem wieder eine Linie nach dem Muge gezogen wird. Die Große bes Unterschiedes zwischen beiben Orten bestimmt man geometrisch genau, indem man burch ben Punkt ber Oberflache bes Waffers, wo die erste Linie beraustommt, eine fenfrechte Linie zieht (Einfallsloth), und bann ben Winfel bestimmt, ben die Linie bes Sehens mit diesem Bervendifel macht. Ift nun bas Medium, worin wir uns befinden, ivecififch leichter, als bas, worin ber Gegenstand ift, fo wird er fich und entfernter vom Einfallsloth zeigen, als wenn wir ihn nur burch Luft feben; b. h. ber Wintel wird burch biefes zweite Medium größer. Die Beranderung wird von den mathematischen Physifern nach bem Sinus bes Winkels bestimmt, als bem Maage ber Brechung. Ift fein folder Winkel vorhanden, sondern befindet sich bas Auge gang perpendicular auf bie Oberflache bes Mediums, fo folgt gwar unmittelbar aus ber Bestimmung vom Sinus, bag ber Gegenstand nicht verrudt. sondern an seinem mahren Orte gesehen wird; mas so ausgebrudt wirb, bag ber Strahl, ber fentrecht auf bie Ebene ber Brechung fallt, nicht gebrochen wirb. ' Das Undere aber, bag

<sup>&#</sup>x27; Barum, möchten wir aber hier überhaupt bie Physiter fragen, wird ein fentrecht auffallender Strahl nicht gebrochen? Die brechende Kraft ber Debien kann burch Perpendicularität nicht geschwächt werden; und merten

ber Gegenstand boch immer gehoben ift, indem wir ihn, wenn auch in berselben Richtung, doch näher feben, liegt nicht in Diefer Bestimmung. Die mathematischen Physiter und die physiichen Lehrbücher überhaupt geben also nur bas Befet ber Broße ber Brechung im Berhältniß ber Sinus, nicht bas Beben felbft an, bas auch Statt findet, wenn ber Incideng : Winkel = o ift. Daraus folgt, daß die Bestimmungen ber Sinus der Binfel nicht hinreichend find, indem fie fich nicht auf das Unnahern bes Gegenstandes beziehen. Denn hatte man nichts. als dieses Geset, fo folgte, daß ich ben Bunkt, nach weldem ich vom Auge eine fenfrechte Linie gieben fann, allein in feiner reellen Entfernung fahe, und die anderen Bunfte ftufenweise nur immer naber; wobei die Erscheinung bann weiter biefe fenn mußte, bag ber Boben gewölbt nach ber Mitte gu, wie das Stud einer Rugel, an seinem Rande höher mit immer abnehmender Tiefe (b. i. concap) ware. Aber dieß ist nicht ber Fall; ich sehe ben Boben ganz eben, nur näher gebracht. wird in ber Physik gehandelt! Um Dieses Umftands willen fann man nicht, wie bie Physifer thun, vom Incideng- und Brechungs-Winkel und beren Sinus ausgehen: b. h. nicht biefe Bestimmung als bas ansehen, wohin allein bie Beranderung fällt. Sondern ba in dieser Bestimmung liegt, bag im Berpendifel, wo Wintel und Sinus = o find, feine Beranberung vorgeht, allein bort ebensogut hebung ift ale überall: so muß vielmehr von ber Bebung angefangen werben, und bie Beftimmung der Brechungs-Binkel unter ben verschiedenen Ginfalls-Winkeln ergiebt fich alsbann bieraus.

Die Starte ber Refraction hangt ab von ber specifischen Schwere ber Mebien, die verschieben ift; es ift im Gangen ber Fall, daß die Medien von größerer specifischer Schwere auch

kann ber Strahl auch wieberum nicht, bag er lothrecht fep. Rur bie Perpendieularität ber Debung beantwortet jene Frage genügenb. Aumerkung bes Perausgebers.

eine größere Brechung hervorbringen. Doch ift biefe Erscheinung nicht allein von der specifischen Schwere abhängig, fonbern es treten auch andere Bestimmungen als wirfend ein; es fommt auch barauf an, ob bas Gine ein oblichtes, brennliches Brincip hat. So führt Gren (\$. 700) Beisviele an, in welden die brechenden Krafte nicht von den Dichtigkeiten abbangen follen: bei Algun und Bitriol werde A. B. bas Licht mertlich gebrochen, obgleich bie specifischen Gewichte nicht merklich verschieden seven; ebenso bei Borar mit Baumohl getrankt. bie Beibe brennlich, ift die Brechung nicht mit ber fvecifischen Schwere conform; — auch bei Waffer und Terventin Dehl u. f. f. Ebenso sagt Biot (Traité de Physique, T. III, p. 296). daß die irdischen Substanzen fich wohl ziemlich nach ihren Dichtigfeiten verhalten, ein Unberes sev es aber mit ben brennlichen und gafigten. Und auf ber folgenben Seite: on voit que des substances de densités très-diverses peuvent avoir des forces résringentes égales, et qu'une substance moins dense qu'une autre peut cependant posseder un pouvoir réfringent plus fort. Cette force dépend surtout de la nature chimique de chaque particule. La force la plus énergique réfringente est dans les huiles et résines, et l'eau destillée ne leur est pas inserieure. Das Brennliche ift so ein Specifiices, bas fich hier auf eigenthumliche Beise tund giebt: Dehl, Diamant, Bafferstoffgas haben fo eine ftartere Brechung. Bir muffen uns aber hier begnugen, Die allgemeinen Gefichtspunfte festzuhalten und anzugeben. Die Erscheinung ift von bem Bermorrensten, bas es giebt. Die eigene Ratur biefer Bermorrenheit liegt aber barin, bag bas Geiftigste bier unter materielle Bestimmungen gesett wird, bas Göttliche ins Irbische einkehrt, aber bei biefer Bermählung bes reinen, jungfräulichen, unbetastbaren Lichts mit ber Körperlichfeit jebe Seite zugleich ihr Recht behält.

## **s**. 319.

Diese zunächft äußerliche Bergleichung und das Ineins-Seten verschiedener die Sichtbarkeit bestimmenden Dichtigfeiten, welche in verschiedenen Medien (Luft, Wasser, dann
Glas u. s. f.) eristiren, ist in der Natur der Arnstalle eine
innerliche Bergleichung. Diese sind einerseits durchsichtig
überhaupt; andererseits aber besitzen sie in ihrer innern
Individualistrung (Kerngestalt) eine von der sormellen Gleichheit, ber jene allgemeine Durchsichtigkeit angehört, abweichende Form. Diese ist auch Gestalt als Kerngestalt, aber
ebenso ideelle, subjective Form, die, wie die specifische Schwere,
den Ort bestimmend wirst, und daher auch die Sichtbarkeit,
als räumliches Manisestiren, auf specifische Weise, von der ersten
abstracten Durchsichtigkeit verschieden, bestimmt, — doppelte
Strahlenbrechung.

Die Kategorie Kraft könnte hier passend gebraucht werden, indem die rhomboidalische Form (die gewöhnlichste unter den von jener formellen Gleichheit der Gestalt in sich abweichenden) durch und durch den Krystall innerlich individualisiert, aber, wenn dieser nicht zufällig in Lamellen gesplittert ist, nicht zur Eristenz als Gestalt kommt, und dessen vollkommene Homogeneität und Durchsichtigkeit nicht im mindesten unterbricht und stört, also nur als im matezeielle Bestimmtheit wirksam ist.

Ich kann nichts Treffenberes in Beziehung auf ben Uebergang von einem zunächst äußerlich gesetzten Berhaltniß zu beffen Form als innerlich wirksamer Bestimmtheit ober Kraft anführen, als wie Goethe die Beziehung ber äußer-

Das Rubische überhaupt ift hier unter ber formellen Gleichheit bezeichnet. Als hier genügende Bostimmung der Arpstalle, welche die sogenannte boppelte Strahlenbrechung zeigen, in Ansehung direr innern Gestaltung, führe ich die aus Biots Traite de Phys. (T. III. ch. 4. p. 325) an: "Dieß Phanomen zeigt sich an allen durchsichtigen Arpstallen, deren pringitive Form weber ein Cubus noch ein regelmäßiges Octaeber ift."

lichen Borrichtung von zwei zu einander gerichteten Spiegeln auf bas Bhanomen ber entoptischen Karben, bas im Innern bes Glascubus in feiner Stellung amifchen ihnen erzeugt wird, ausbrudt. Bur Raturwiffenschaft, Bb. I. Seft 3. S. XXII. S. 148. heißt es "von ben natürlichen, burchfichtigen, frystallisirten Rorpern": "wir sprechen also von ihnen aus, daß die Ratur in bas Innerfte folder Korper einen gleichen Spiegelapparat aufgebaut habe, wie mir es mit außerlichen, physisch = mechanischen Mitteln gethan" (vergl. vorhergehende Seite baselbft) 1; - eine innere Damastweberei ber Natur. Es handelt fich, wie gefagt, bei dieser Zusammenstellung bes Aeußern und Innern nicht von Refraction, wie im Baragraphen, sonbern von einer außern Doppelspiegelung, und bem ihr im Innern entiprechenden Phanomen. So ift weiter zu unterscheiben. wenn es ebendaselbst S. 147. heißt: "man habe beim rhombischen Kalkspath gar beutlich bemerken können, bag ber verschiedene Durchgang ber Blatter und die beghalb gegen einander wirfenden Spiegelungen bie nachfte Urfache ber Erscheinung seven." - bag im Baragraphen von ber fo zu fagen rhomboidalischen Rraft ober Birkfamfeit, nicht von Wirfung eriftirenber Lamellen (vergl. Bur Naturwiffenicaft. Bb. I. Seft 1. S. 25.) gesprochen wirb.

Bufat. Bon ben zwei Bilbern, welche ber Jelanbische Ralkspath zeigt, ist bas eine an ber gewöhnlichen Stelle, ober die Refraction ist nur die gewöhnliche. Das zweite Bild, welsches bas extraordinaire genannt wird, scheint gehobener burch die rhomboibalische Gestalt, die ein verschobener Eubus ist, wenn also die molécules intégrantes kein Cubus ober doppelte Phramibe sind. Es sind zwei verschiedene Ortsstellungen, und so zwei Bilder, aber in Einer Gestalt; benn weil diese einmal

<sup>1</sup> Bas ich über biefes Apperçu gesagt, hat Goethe fo freundlich aufgenommen, bag es Bur Raturwiffenfcaft, Deft 4. S. 294 gu lefen if.

paffin für bas Licht ift. fo schickt fie bas Bild einfach burch: bann aber macht fie auch ebenso ihre Materialität geltend, inbem bas gesammte Innere bes individuellen Körpers eine Oberflache bilbet. Goethe hat fich viel mit biefem Phanomen gu thun gemacht, bas er auf feine Riffe im Arpftall, auf eriftirende Lamellen schiebt; aber Riffe find es nicht, sondern nur Die innere Gestalt, welche bas Verschieben bewirkt. Denn fo wie wirkliche Unterbrechungen vorhanden find, treten auch fogleich Farben hervor (f. folg. S.). Durch andere Körper fieht man eine Linie nicht nur boppelt, sondern sogar zwei Baare. In neueren Zeiten hat man viel mehr Körper entbedt, die eine doppelte Strahlenbrechung haben. Sierher gehört auch die Erscheinung, welche sata morgana, und von den Kranzosen mirage genannt wird (Biot: Traité de Phys. T. III, p. 321), wenn man am Ufer ber See einen Begenstand bopvelt fieht. Diefes ift nicht Reflexion, sondern Refraction, indem man, wie beim Doppelipath, ben Gegenstand burch Luftschichten sieht, Die, auf verschiedene Beise erwarmt, eine verschiedene Dichtigkeit baben. **s**. 320.

c. Dieß immaterielle Fürsichseyn (Kraft) ber Form, zu innerlichem Daseyn fortgehend, hebt die neutrale Ratur ber Krystallisation auf; und es tritt die Bestimmung der immanenten Punktualität, Sprödigkeit (und dann Cohasion) ein, bei noch vollkommener, aber formeller Durchsichtigkeit, wie sprödes Glas sie z. B. hat. Dieß Moment der Sprödigkeit ist Verschiedenheit von dem mit sich identischen Manissessin, dem Lichte und der Erhellung; es ist also innerer Besginn oder Princip der Verdunkelung, noch nicht eristirendes Finsteres, aber wirksam als verdunkelnd: sprödes Glas, obgleich vollkommen durchsichtig, ist die bekannte Bedingung der entoptischen Farben.

Das Berdunkeln bleibt nicht bloß Princip, sondern geht — gegen die einfache, unbestimmte Reutralität der Gestall,

außer den äußerlich und quantitativ bewirkten Trübungen und geringeren Durchsichtigkeiten — fort zum abstracten einseitigen Extreme der Gediegenheit, der passiven Cohäsion (Metalilität). So giebt dann ein auch für sich existiren des Finsteres und für sich vorhandenes Helles, vermittelst der Durchsichtigkeit zugleich in concrete und individualisirte Einheit gesetz, die Erscheinung der Farbe.

Dem Licht, als foldem, ift die abstracte Rinfterniß unmittelbar entgegengesett (g. 277. u. Buf.). Aber bas Kinftre wird erft reell als physische individualisirte Körperlichkeit; und ber aufgezeigte Gang ber Berbunkelung ift biefe Inbivibualifirung bes Bellen, b. h. bier bes Durchsichtigen, namlich ber im Kreise ber Gestalt passiven Manifestation. jum Infichsenn ber individuellen Materie. Das Durchsichtige ift bas in feiner Eriften, homogene Reutrale: bas Kinftre bas in fich jum Fürsichseyn Individualisirte, bas aber nicht in Bunktitalität existirt, sonbern nur als Rraft gegen das Helle ift, und darum ebenfo in vollfommener Homoge neität eriftiren fann. Die Metallität ift bekanntlich bas materielle Princip aller Farbung, - ober ber allgemeine Farbeftoff, wenn man fich fo ausbruden will. Bas vom Metalle hier in Betracht fommt, ift nur feine bobe fpecifische Schwere, in welche überwiegende Narticularistrung fich bie specifische Materie gegen die aufgeschloffene innere Neutralität ber burchfichtigen Gestalt zurudnimmt und zum Ertreme fteigert; im Chemischen ift bann bie Metallität ebenfo einseitige, Inbifferente Bafe.

In der gemachten Aufzeigung des Ganges der Berdunkelung kam es darauf an, die Momente nicht nur abstract anzugeben, sondern die empirischen Weisen zu nennen, in denen sie erscheinen. Es erhellt von selbst, daß Beides seine Schwierigkeiten hat; aber, was für die Physik noch größere Schwierigkeiten hervorbringt, ist die Vermengung der Bestimmungen ober Eigenschaften, Die gang verschiebenen Spharen angehören. So wesentlich es ift, für bie allgemeinen Erscheinungen, wie Warme, Farbe u. f. f., die einfache specifische Bestimmtheit unter noch so verschiedenen Bedingungen und Umftanden auszufinden: so wesentlich ift es auf der anbern Seite, die Unterschiede festzuhalten, unter benen folche Erscheinungen fich zeigen. Was Farbe, Barme u. f. f. fen, fann in ber empirischen Physit nicht auf ben Beariff. fonbern muß auf die Entftehungeweisen gestellt werben. Diese aber sind höchft verschieben. Die Sucht aber, nur allgemeine Gefete ju finden, laßt zu biefem Ende mefentliche Unterschiede weg, und ftellt nach einem abstracten Besichtsvunkte bas heterogenste caotisch in eine Linie (wie in ber Chemie etwa Gase, Schwefel, Metalle u. s. f.). So bie Wirkungsweisen nicht nach ben verschiebenen Debien und Rreisen, in welchen fie Statt haben, particularifirt zu betrachten, hat bem Berlangen felbft, allgemeine Gefete und Bestimmungen zu finden, nachtheilig fenn muffen. Go chaotisch finden sich diese Umftande neben einander gestellt, unter benen die Farbenerscheinung hervortritt; und es pflegen Erperimente, die dem speciellsten Rreise von Umftanden angehören gegen bie einfachen allgemeinen Bedingungen, in benen fich die Ratur ber Farbe bem unbefangenen Sinne ergiebt, ben Urphanomenen, entgegengestellt ju werben. Diefer Berwirrung, welche bei bem Scheine feiner und grunb = licher Erfahrung in ber That mit rober Oberflach: lichfeit verfährt, fann nur burch Beachtung ber Unterschiebe in ben Entstehungsweisen begegnet werben, die man au diesem Behuf fennen und in ihrer Bestimmtheit aus einander halten muß.

Bunachft ift fich bavon, als von ber Grundbestimmung, ju überzeugen, bag bie hemmung ber Erhellung mit ber fpecifischen Schwere und ber Cohafton gusammenhangt.

Diese Bestimmungen sind gegen die abstracte Ibentitat ber reinen Manifestation (bas Licht als folches) die Eigenthumlichkeiten und Besonderungen der Körperlichkeit; von ihnen aus geht biese weiter in fich, in bas Finftre, gurud: es find bie Bestimmungen, welche unmittelbar ben Fortgang ber bebingten zur freien Individualität (g. 307) ausmachen, und bier in ber Beziehung ber erftern gur lettern erscheinen. entoptischen Karben haben barin bas Intereffante, bag bas Princip ber Berbunfelung, hier bie Sprobigfeit, als immaterielle (nur ale Rraft wirffame) Bunftualität ift, welche in der Bulverifirung eines durchsichtigen Krystalls auf eine außerliche Weise eriffirt, und bie Undurchsichtigkeit bewirft, wie g. B. auch Schaumen burchsichtiger Rluffigfeit, u. f. f. (\$. 317. Buf.). - Der Drud einer Linfe, ber bie epoptischen Farben erzeugt, ift außerlich mechanische Beränderung bloß der specifischen Schwere, wobei Theilung in Lamellen und bergleichen eriftiren be hemmungen nicht porhanden find. - Bei ber Erhigung ber Metalle (Beranberung ber specifischen Schwere) "entstehen auf ihren Dberflachen flüchtig auf einander folgende Farben, welche felbft nach Belieben festgehalten werben tonnen" (Goethe: Karbenlehre, Th. I. S. 191.). - In ber demifden Beftimmung tritt aber burch bie Saure ein gang anderes Brincip ber Erhellung bes Dunkeln, ber immanentern Selbstmanifestation, ber Befeurung ein. Aus ber Betrachtung ber Karben für fich ift die chemisch beterminirte hemmung, Berbunkelung, Erhellung, junachft auszuschließen. Denn ber demische Rorper, wie das Auge (bei den subjectiven, physiologischen Farbenerscheinungen), ift ein Concretes, bas vielfache weitere Bestimmungen in sich enthält: so daß sich die, welche sich auf die Karbe beziehen, nicht bestimmt für sich herausheben und abgesondert zeigen laffen; sondern vielmehr wird die

Erfenntniß ber abstracten Farbe vorausgesett, um an bem Concreten bas sich barauf Beziehende herauszusinden.

Das Gesagte bezieht fich auf Die innere Berbunflung, insofern fie gur Ratur bes Rorpers gehört; in Beziehung auf die Karbe hat es insofern Intereffe, fie nachzuweisen, als bie burch sie bewirfte Trubung nicht auf eine außerlich für sich existirende Weise gesetzt und damit so nicht aufgezeigt werben fann. Aber auch außerliche Trübung ift nicht Schmadung bes Lichts überhaupt, 3. B. burch Entfernung : fonbern ein in außerlicher Eriftenz als trübend wirksames Medium ift ein weniger burchfichtiges, nur burchscheinenbes Debium überhaupt; ein gang burchsichtiges (Die elementarische Luft ist ohne bas Concrete, wie ein solches schon in ber Reutralität des unindividualisirten Waffers liegt), wie Waffer ober reines Glas, hat einen Anfang von Trubung, Die burch Berdickung des Mediums besonders in Vermehrung der Lagen (b. i. unterbrechenden Begrenzungen) jum Dasenn tommt. Das berühmtefte außerlich trübende Mittel ift bas Brisma, beffen trübende Wirksamkeit in ben zwei Umftanben liegt: erstlich in feiner außern Begrenzung als folcher, an feinen Ranbern; zweitens in seiner prismatischen Geftalt, ber Ungleichheit ber Durchmeffer seines Profils von ber gangen Breite feiner Seite bis jur gegenüberftebenden Rante. bem Unbegreiflichen an ben Theorien über bie Karbe gebort unter Anderem, daß in ihnen die Eigenschaft bes Brisma. trübend zu wirken und besonders ungleich trübend nach der ungleichen Dide ber Durchmeffer ber verschiebenen Theile. burch bie bas Licht fällt, überfeben wirb.

Die Berdunkelung aber überhaupt ist nur der eine Umstand, die Helligkeit der andere; zur Farbe gehört eine nähere Determination in der Beziehung derselben. Das Licht erhellt, der Tag vertreibt die Finsterniß; die Berbusterung als bloße Vermischung des Hellen mit vorhandenem

Kinstern giebt im Allgemeinen ein Grau. Aber die Karbe ift eine folche Berbindung beiber Bestimmungen, bag fie, inbem sie aus einander gehalten sind, eben so fehr in Eins gesett werben. Sie find getrennt, und ebenso scheint eines im Andern: eine Berbindung, die somit Individualifirung ju nennen ift, - ein Berhältniß, wie bei ber fogenannten Brechung aufgezeigt murbe, baß eine Bestimmung in ber andern wirksam ift, und boch für sich ein Dasenn hat. ift die Beise bes Begriffs überhaupt, welcher als concret die Momente zugleich unterschieben, und in ihrer 3bealität, ihrer Einheit enthält. Diese Bestimmung, welche bie Auffaffung ber Goethe'ich en Darftellung ichwierig macht, findet fich barin auf die ihr gehörige similiche Beise so ausgebruckt: baß beim Prisma bas Selle über bas Dunkle ober umgekehrt hergezogen wird, so bag bas helle ebenso noch als Belles selbstständig burchwirft, als es getrübt, - baß es, (im Kalle bes Prisma) bie gemeinschaftliche Berrudung abgerechnet. ebensowohl an seiner Stelle bleibt als es zugleich verrückt wird. Wo das Helle ober Dunkle ober vielmehr Erhellende und Berbuntelnbe (Beibes ift relativ) in ben truben De= bien für fich eriftirt, behalt bas trube Mebium, vor einen bunkelen hintergrund — auf diese Beise als Erhellendes wirfend - gestellt (und umgekehrt), seine eigenthumliche Erscheinung, bleibt so intensiv hell ober bunkel als es war, und augleich ift eine im Unbern negativ, damit aber Beibes ibentisch gesett. So ift ber Unterschied ber Karbe von bem blo-Ben Grau (obgleich g. B. bloß grauer, ungefärbter Schatten fich vielleicht feltener findet, als man zunächst meint) zu fassen: er ift berfelbe, als innerhalb bes Karben=Bierecks ber Unterschied bes Grunen von dem Rothen, - jenes die Bermischung bes Gegensages, bes Blauen und bes Gelben, dieses die Individualität beffelben.

Nach ber befannten Newtonischen Theorie besteht bas weiße, b. i. farblose Licht, aus fünf oder aus sieben Farben; benn genau weiß bieß die Theorie selbst nicht. — Ueber die Barbarei fürs Erste ber Borstellung, daß auch beim Lichte nach der schlechtesten Resterion-Form, der Zussammensehung, gegriffen worden ist, und das Helle hier sogar aus sieben Dunkelheiten bestehen soll, wie man das klare Wasser aus sieben Erdarten bestehen lassen konnte, kann man sich nicht start genug ausdrücken; —

So wie über die Ungeschicktheit und Unrichtigkeit bes Rewtonischen Beobachtens und Experimentirens, nicht weniger über die Fadheit desselben, ja selbst, wie Goethe gezeigt hat, über dessen Unredlichkeit: eine der auffallendsten so wie einfachsten Unrichtigkeiten ist die falsche Bersicherung, daß ein durch ein Prisma bewirkter einfärdiger Theil des Spectrums, durch ein zweites Prisma gelassen, auch wieder nur einfärdig erscheine (Newt. Opt. L. I. P. I. prop. V. in sine);

Alsbann über die gleich schlechte Beschaffenheit des Schließens, Folgerns und Beweisens aus jenen unzeinen empirischen Daten: Newton gebrauchte nicht nur das Prisma, sondern der Umstand war ihm auch nicht entgangen, daß zur Farbenerzeugung durch dasselbe eine Grenze von Hell und Dunkel erforderlich sey (Opt. Lid. II. P. II. p. 230, ed. lat. Lond. 1719.), und doch konnte er das Dunkle als wirksam zu trüben übersehen: Diese Bedingung der Farbe wird überhaupt von ihm nur dei einer ganz speciellen Erscheinung (und auch dabei selbst ungeschicht), nedenher und

<sup>&#</sup>x27; Bufat: Bergl. Farbenlehre, Th. II, G. 632: "Aber ich febe wohl, Lugen bebarf's, und über bie Magen."

<sup>3</sup> Jufat ber zweiten Ausgabe: nach feiner Art zu schließen, thut ber Bilbhauer mit Meißel und hammer nichts Anberes, als bie Statue aus bem Marmorblode nur aufbeden, in bem fie, wie ber Kern in ber Rus, bereits fertig und abgesonbert lag.

nachdem die Theorie langst fertig ift, erwähnt: so bient biese Erwähnung ben Bertheidigern ber Theorie nur bazu, fagen zu können, diese Bedingung sem Remton nicht unbekannt gewesen, nicht aber bagu, ale Bebingung fie mit bem Lichte an die Spipe aller Karbenbetrachtung zu ftellen: vielmehr wird jener Umftand, daß bei aller Karbenerscheinung Dunfles vorhanden ift, in den Lehrbüchern verschwiegen, so wie die gang einfache Erfahrung, baß, wenn burche Brisma eine ganz weiße (ober überhaupt einfarbige) Wand angesehen wird, man teine Farbe (im Falle ber Ginfarbigfeit feine andere, als eben die Farbe ber Wand) sieht, sobald aber ein Ragel in die Wand geschlagen, irgend eine Ungleichheit auf ihr gemacht wirb, fogleich, und nur bann und nur an folder Stelle, Farben jum Vorschein fommen: ju ben Ungehörigkeiten ber · Darstellung ber Theorie ift barum auch biese zu zählen, baß so viele widerlegende Erfahrungen verschwiegen werben; - '

Hierauf weiter ins Besondere über die Gebankens losigkeit, mit der eine Menge der unmittelbaren Folgerungen jener Theorie (3. B. die Unmöglichkeit achromatischer Fernröhre) aufgegeben worden, und doch die Theorie selbst behauptet wird;

Zulest aber über die Blindheit des Vorurtheils, daß diese Theorie auf etwas Mathematischem beruhe, als ob die zum Theil selbst falschen und einseitigen Messungen nur den Namen von Mathematik verdienten, und als ob die in die Folgerungen hineingebrachten quantitativen Bestimmungen irgend einen Grund für die Theorie und die Natur der Sache selbst abgaben.

Ein Hauptgrund, warum bie eben fo flare als grund = liche, auch fogar gelehrte Goethe'fche Beleuchtung bie-

Bufah ber erften Ausgabe: Ferner über bie Blindheit bes nun feit faft anderthalb Jahrhunderten fortgeführten Rachbetens, fo wie über die Unwiffenheit diefer jene einfältige Borftellung vertheibigenben Rachbeter. Encyflopable. IL Thi. 2. Auf.

ser Finsternis im Lichte nicht eine wirksamere Aufnahme erlangt hat, ist ohne Zweisel vieser, weil die Gedankenlosigkeit und Einfältigkeit, die man eingestehen sollte, gar zu groß ist. Statt daß sich diese ungereimten Vorstellungen vermindert hätten, sind sie in den neuesten Zeiten, auf die Malus'schen Entdeckungen hin, noch durch die Polarisation des Lichts, und gar durch die Vierestigkeit der Sonnenstrahlen, burch eine bald von Links nach Rechts, bald von Rechts nach Links rotirende Bewegung der farbigen Lichtsügelchen, vollends durch die wieder aufgenommenen Newtonischen Fits, die acces de facile transmission und acces de facile restlexion (Biot, T. IV, p. 88. suiv.) zu weiterem metaphysischen Galimathias vermehrt worden (vergl. oben §. 278. Unm. S 145). Ein Theil solcher

- Bufat: Stellt man zwei Spiegel unter einem Winkel, schief, wovon ber eine nur ein schwacher Spiegel, burchsichtiges Glas ift, und breht man ben unteren Spiegel herum, so hat man einmal ein Bilb bes Lichts, bas bann aber im rechten Binkel verschwindet. Indem man, beim immer weitern herumdrehen um 90 Grad, das Licht nach zwei Seiten sieht, nach ben zwei andern nicht: so hat herr Pros. Naver, mit Gbitinger Berftand, baraus eine Bieredigleit der Sonnenstrahlen gemacht.
- Biot, Traité de Physique, T. IV, p. 521: Lorsqu'on tourne le rhomboide de gauche à droite, on devrait en conclure, que ces plaques font également tourner la lumière de gauche à droite: c. à. d. en sens contraire des précédentes, c'est en effet ce qui m'est arrivé (vergl. p. 391, 523—524, 526—529). Wohei noch dieß Eigenshümliche zum Borfchein kommen soll, daß, wenn die "oscillatorrische Bewegung" (mouvement oscillatoire) von Rechts nach Links geht, die violeiten und blauen Strahlen, wenn von Links nach Rechts, die rothen voram marschiren, ja manchmal sogar nur die blauen und violeiten in die "rotatorische Thätigkeit" (action rotatoire) gerissen werden, überhaupt aber die blauen schneller, die rothen langsamer rotiren (p. 514—517); welches Leptere übel mit dem abwechselnden Sich-Berdrängen- vder Zurächleisen-Gulen dieser entgegengesesten Farden in Uebereinstimmung scheint gedracht werden zu können.
- Bufat ber erften Ausgabe: Dergleichen Einfältigteiten rechtfertigen sich burch bas Privilegium ber Physiter zu ben sogenannten Oppothesen. Mein man erlandt sich im Spafe teine Einfältigkeiten; viel weniger sollte man für Oppothesen, die nicht einmal ein Spaß feyn sollen, dergleichen vorbringen.

Borftellungen entsprang auch hier aus der Anwendung von Differential-Formeln auf Farbenerscheinungen, indem die gusten Bebeutungen, welche Glieder dieser Formeln in der Meschanik haben, unstatthafter Weise auf Bestimmungen eines ganz andern Feldes übertragen worden sind.

Rufat. Erftens. 3m Brisma ift gleichfalls fogenannte boppelte Strahlenbrechung vorhanden; und hier tritt die weitere Bestimmtheit ein, mit ber bie Durchsichtigkeit gur Berbunkelung übergeht, wodurch Karben entftehen. Die Sprodigfeit im Blase zeigt fich als trübend bas Selle, obgleich bas Blas volltommen burchfichtig ift. Ein milchiges Blas, ein Oval thut daffelbe; dort aber find die Trübungen bewirft, die fich nicht als außerlich eriftirent fund geben. Das Licht trübt fich nicht felbft, es ift vielmehr bas Ungetrübte; erft mit bem Individuellen, Subjectiven, welches fich felbft in feine Unterschiede birimirt, und fie in fich bindet, hangt also die Borstellung ber Karbe zusammen. Das Rähere bavon gehört in bie empirische Physit; boch indem biefe nicht nur zu beobachten. fondern auch bie Beobachtungen auf die allgemeinen Gefete gurudguführen bat, fo berührt fie fich bann mit ber philosophiichen Betrachtung. Ueber bie Karben find zwei Borftellungen herrschend: bie Gine ift bie, welche wir haben, bag bas Licht ein Einfaches sey. Die andere Borftellung, daß bas Licht zusammengesett fev, ift allem Begriffe gerabezu entgegengefest, und die robeste Metaphysif; sie ift barum bas Schlimme, weil es fich um die gange Beise ber Betrachtung handelt. Um Licht ift es, wo wir die Betrachtung ber Bereinzelung, ber Bielheit aufgeben, und uns zur Abstraction bes Ibentischen als eriftirend erheben mußten. Um Licht ware man also genothigt, fich ins Ibeelle, in ben Gebanten gu erheben; aber ber Gebanke ift bei jener Borkellung unmöglich gemacht, indem man fich diese Stelle gang vergröbert hat. Die Philosophie hat es baher nie mit einem Zusammengesetten zu thun, sonbern

mit bem Begriffe, mit ber Ginheit von Unterschiedenen, Die eine immanente, feine außerliche, oberflächliche Einheit berfelben ift. Diese Zusammensepung bat man, um ber Newtonischen Theorie nachzuhelfen, baburch wegbringen wollen, baß man fagte: bas Licht bestimme sich in sich selbst zu biesen Karben, wie bie Glettricität ober ber Magnetismus fich zu Unterschiedenen polarifire. Alber bie Karben stehen nur auf ber Grenze amischen hellem und Dunklem; was Newton felbst zugiebt (S. 304). Daß bas Licht sich zur Karbe beterminirt, bazu ift immer eine außere Bestimmung ober Bedingung vorhanden, wie ber unendliche Unftoß im Richte'schen Ibealismus, und zwar eine specifische. Trubte fich bas Licht aus fich felbft, fo mare es bie 3bee, bie in fich felbft bifferent ift; es ift aber nur ein abstractes Doment, die jur abstracten Freiheit gelangte Selbstheit und Centralität ber Schwere. Dieß ift bas, mas philosophisch ausjumachen ift, - nämlich auf welchen Standpunkt bas Licht ge-Das Licht hat also bas Physicalische noch außer sich. Das helle Körperliche firirt, ift bas Weiße, bas noch feine Karbe ift; bas Dunkele, materialifirt und specificirt, ift bas Schwarze. 3wischen beiben Ertremen ift bie Farbe gelegen; bie Verbindung von Licht und Kinfterem, und zwar bie Specification dieser Berbindung ift es erft, mas die Karbe bervorbringt. Außer Diesem Verhaltniß ift Die Kinfterniß Richts, aber auch bas Licht nicht Etwas. Die Nacht enthält bie fich auflofenbe Bahrung und ben gerruttenben Rampf aller Rrafte, Die absolute Möglichkeit von Allem, bas Chaos, bas nicht eine fenende Materie, sondern eben in feiner Bernichtung Alles enthalt. Sie ift die Mutter, die Rahrung von Allem, und bas Licht bie reine Form, Die erft Seyn hat in ihrer Ginheit mit ber Nacht. Der Schauer ber Racht ift bas ftille Beben und Regen aller Rrafte; die Helle bes Tages ift ihr Außerfichsen. bas feine Innerlichkeit behalten fann, sondern als geift : und fraftlese Wirklichkeit ausgeschüttet und verloren ift. Aber Die Bahrheit ift, wie fich gezeigt, die Einheit Beiber: bas Licht, bas nicht in die Finsterniß scheint, sondern von ihr, als bem Befen burchbrungen, eben hierin substantiirt, materialisirt ift. Es scheint nicht in fie, es erhellt fie nicht, es ift nicht in ihr gebrochen; sondern ber in sich felbft gebrochene Begriff, als bie Einheit Beider, stellt in Dieser Substanz sein Selbst, die Unterichiebe feiner Momente, bar. Das ift bas beitere Reich ber Karben, und ihre lebendige Bewegung im Karbenfpiel. Jebermann weiß, daß die Karbe dunkeler ift, als bas Licht; nach der Remtonischen Borftellung ift das Licht aber nicht Licht, sonbern in sich finster: und bas Licht entsteht erft, indem man biese verschiedenen Farben, Die ein Ursprüngliches seyn sollen, vermengt. Streitet man gegen Newton, fo icheint bieg anmagenb; bie Sache ift aber nur empirisch auszumachen, und fo hat fie Goethe bargeftellt, mabrend Newton fie burch Reflexion und Berknöcherung der Vorstellung trübte. Und nur weil die Phyfifer, burch biese Berknöcherung, im Unschauen ber Bersuche blind gemacht worben, hat bas Newtonische Syftem fich bis iekt erhalten fonnen. 3ch fann hierüber fürzer sehn, ba Soffnung ift, daß bald auf hiefiger Universität bieje bochft intereffante Materie von den Karben in besondern Borlesungen ! vorgetragen, und burch Experimente bie Sache, ber ungeheure Irrthum Remtons, und die gedankenlose Nachbeterei ber Phyfifer Ihnen naher vor Augen gestellt werben wird.

Die Betrachtung der Farben ift da anzusangen und aufzunehmen, wo die Durchsichtigkeit durch trübende Mitztel, wie auch das Prisma als solches behauptet werden muß, bedingt ist, also eine Beziehung des Lichts aufs Dunkele einztritt. Die Farbe, als dieses Einsachen Freie bedarf eines Anzbern zu ihrer Wirklichkeit, — einer Figur, die eine bestimmte, ungleiche, unter verschiedenem Winkel ihre Seiten schließende ist. Dadurch entstehen an Intensität unterschiedene Erhellungen und

Des orn. Prof. v. Benning.

Trubungen, bie, auf einander fallend und damit getrubt ober erhellt, die freien Farben geben. Bu diefer Berfchiedenheit ber Trübung gebrauchen wir vornehmlich burchfichtige Glafer; fie find aber gar nicht einmal zur Entftehung ber Karbe notbig: fondern bieß ift icon eine zusammengesettere, weitere Wirfung. Man fann unmittelbar verschiedene Trubungen ober Beleuchtungen auf einander fallen laffen, wie Tages-Licht und Rergen-Licht, fo hat man fogleich farbige Schatten, indem ber bunkele Schatten eines jeben Lichts zugleich vom andern Lichte beleuchtet ift; mit ben beiben Schatten hat man also zwei Beleuchtungen biefer Schatten. Wenn mannigfaltige, unordentliche Trübungen auf einander fallen, so entsteht bas farblose Grau. wie uns an ben gewöhnlichen Schatten überhaupt befannt ift; es ift bieg eine unbestimmte Erleuchtung. Wenn aber nur wenige, - zwei bestimmte Unterschiede ber Erhellung auf einander fallen, so entsteht sogleich Farbe: ein qualitativer Unterichieb, mabrent die Schatten bloß quantitative Unterschiebe barbieten. Sonnenlicht ift zu entschieden, als daß noch eine anbere Helligkeit bagegen auftreten konnte; sonbern bie gange Gegend erhalt Eine allgemeine hauptbeleuchtung. Kallen aber verschiebene Beleuchtungen ins Zimmer, wenn auch nur neben bem Sonnenschein z. B. ber blaue himmel, so find sogleich farbige Schatten ba: fo bag, wenn man anfangt, auf bie verschiebene Karbung ber Schatten aufmerkfam zu werben, man bald feine graue Schatten mehr findet, sondern allenthalben gefarbte, aber oft fo schwach, bag bie Farben fich nicht inbividualifiren. Rergenlicht und Mondichein geben die schönften Schatten. Salt man in biese zweierlei helligkeiten ein Stabden, fo werben beibe Schatten von ben beiben Lichtern erhellt. - ber Schatten bes Monblichts burche Rergenlicht, und uen: gefehrt; man erhalt bann blau und röthlichgelb, mahrend groei Rerzenlichter allein entschieden gelb gefarbt find. Jener Gegenfat tritt auch ein mit bem Rergenlicht in ber Morgen- und Abendbammerung, wo bas Sonnenlicht nicht so blendend ift, daß ber farbige Schatten durch die vielen Restere verdrängt wurde.

Einen ichlagenden Beweis glaubt Rewton an bem Schwungrabe gefunden zu haben, auf bas alle Karben gemalt worden; denn da man beim schnellen Umbrehen beffelben feine Karbe beutlich fieht, fonbern nur einen weißlichen Schimmer, fo foll das weiße Licht aus fieben Karben bestehen. Dan fieht aber nur Grau, ein "niedertrachtig" Grau, eine Drecffarbe. weil bas Auge bei ber Schnelle bie Karben nicht mehr unterscheidet, wie beim Schwindel und bei ber Betaubung man bie Gegenstände nicht mehr als bestimmte in ber Borftellung festhalten kann. Salt irgend Einer etwa ben Kreis für wirklich. ben man fieht, wenn man einen Stein an einer Schnur berumbreht? Jenes haupterperiment ber Newtonianer wiberlegt unmittelbar bas, was fie bamit beweisen wollen; benn maren die Farben das ursprünglich Kefte, so könnte das Trübe, mas die Karbe in fich hat, fich hier gar nicht zur Belligkeit reducis Bielmehr alfo weil bas Licht überhaupt die Finfterniß vertreibt, wie auch die Rachtwächter singen, so ift bas Trübe nichts Ursprüngliches. Aber wo das Trube übermiegt, verschwindet umgekehrt die geringe Erleuchtung. Wenn also Glafer von bestimmten Farben auf einander gelegt werben, so sieht man balb weiß durch, wenn die Glafer hell, bald ichwarz, wenn fie eben sonft buntel gefarbt find. Da mußten nun bie Remtonianer ebenso sagen, die Finsterniß besteht aus Farben: wie in ber That ein anderer Englander behauptete, Schwarz bestehe aus allen Farben. Die Particularität der Farbe ist da verlöscht.

Der Gang ber Newtonischen Reflexion ift, wie in seiner ganzen Manier ber Physit, einsach ber:

<sup>1</sup> Der Berausgeber glaubte biefe Polemit Begel's gegen bie Rewtonifche Farbenlehre um fo weniger als etwas Antiquirtes unterbruden zu burfen, als bie fie jeht zu verbrangen ftrebenbe Wellen- und Interferenz-Theo-

a) Newton fangt mit ben Erscheinungen burchs glaferne Brisma an in einem gang bunteln Bimmer (welche Bebanterei, jo wie bas foramen ovale, und bergleichen, gang überfluffig ift), und läßt bort "Lichtstrahlen," wie er fich ausbrudt, auf bas Prisma fallen. Man fieht bann burchs Prisma verschies bene Karben, bas Lichtbild überhaupt an einem andern Ort. und die Karben ebenso in einer besondern Ordnung dieses Orts: Biolett &. B. weiter oben, Roth weiter unten. Das ift bie einfache Erscheinung. Da fagt Newton: weil ein Theil bes Bilbes mehr als ber andere verschoben sen, und an bem mehr verschobenen Orte andere Karben fichtbar fepen, fo fen bie Eine Karbe ein mehr Berschobenes, ale eine andere. Dies wird bann fo ausgebrudt, daß die innere Verschiedenheit ber Karben, ihrer Ratur nach, in ber biverfen Refrangibilitat berfelben bestehe. Sie sind bann jede ein Ursprüngliches, bas im Lichte schon von jeher als verschieben vorhanden und fertig ift; und bas Prisma 3. B. thue nichts, als biese vorher schon von Saus aus vorhandene Berichiedenheit zur Ericheinung zu bringen, bie nicht erft burch biefes Berfahren entstehe; wie wir burch ein Mifroscop Schuppen 3. B. auf bem Klugel eines Schmetterlings zu Beficht befommen, die wir mit bloßen Augen nicht Das ift bas Rasonnement. Dieses Beiche, Barte, unendlich Bestimmbare, absolut mit fich Ibentische bes Lichts, bas jedem Eindrucke nachgiebig ift, und gang gleichgultig mur alle außeren Modificationen aufnimmt, foll so in fic aus Feften Man fonnte auf einem andern Felbe analog fo verfahren: Werben auf einem Clavier verschiedene Taften angeschlagen, so entstehen verschiebene Tone, weil in ber That verschiedene Saiten angeschlagen werben. Bei ber Orgel hat ebenso

rie nur eine Oppothese an bie Stelle jener anbern geset, übrigens aber ben ganzen Gang bes Rasonnements und bie Manier bes Schließens von Rewton burchaus beibehalten hat (fiebe Dallische Jahrbücher 1838, December. No. 305-307).

jeder Ton eine Pfeife, Die, wenn in fie geblasen wird, einen besondern Ion giebt. Wird aber ein horn ober eine Klote geblasen, so läßt fie auch verschiedene Tone boren, obgleich man keine besondere Taften oder Pfeisen fieht. Freilich giebt es eine Russische Hornmufif, wo jeder Ton ein eigenes Horn hat, inbem jeber Spieler mit seinem Horne nur Einen Ton angiebt. Wenn man nun nach biefen Erfahrungen biefelbe Melobie auf einem gewöhnlichen Waldhorn ausgeführt hort, fo konnte man wie Newton schließen: "In Diesem Einen horne fteden verschiedene folde Sorner, Die nicht gefeben noch gefühlt werden, aber ber Spielenbe, ber bier bas Brisma ift, bringt fie gur Erscheinung; - weil er verschiedene Tone hervorbringt, so blaft er jedes Mal in ein verschiedenes Horn, indem jeder Ton fur fich ein Reftes und Rertiges ift, ber fein eigenes Bestehen und sein eigenes Sorn bat." Wir wiffen zwar sonft, bag auf Einem Sorn die verschiedenen Tone hervorgebracht werben burch verschiedene Beugung ber Lippen, baburch bag bie hand in die Deffnung gestedt wird u. f. w. Aber bieß foll nichts machen, nur eine formelle Thatigkeit fenn, die nur die schon vorhandenen verschiedenen Tone zur Erscheinung bringt, nicht bie Berfcbiebenheit bes Tonens felbft hervorbringt. Go wiffen wir auch, bag bas Prisma eine Art von Bedingung ift, vermittelft beren bie verschiebenen Karben erscheinen, indem burch bie verschiedenen Dichtigkeiten, die seine Gestalt barbietet, die verschiedenen Trübungen bes Lichts über einander gezogen wer-Aber die Remtonianer bleiben babei, wenn man ihnen auch die Entftehung ber Farben nur unter Diefen Bedingungen aufzeigt, zu behaupten, biese verschiebenen Thatigkeiten in Bejug auf bas Licht bringen nicht im Producte bie Berschiedenheiten hervor, sondern die Broducte sind schon vor dem Brobuciren fertig: wie die Tone im Balbhorn schon ein verschieden Tonenbes sepen, ob ich bie Lippen so ober so anschließe, öffne, und die hand so oder so in die vordere Deffnung hineinstede; diese Thatigkeiten seven nicht Mobificirungen bes Tonens, sonbern nur ein wiederholtes Unblasen eines immer andern Sorns. Es ift das Berdienst Goethe's, das Brisma heruntergebracht zu haben. Der Schluß Rewtons ift: "Das, was bas Prisma hervorbringt, ift bas Ursprungliche;" bas ift ein barbarischer Schluß. Die Atmosphäre trubt, und awar verschiebentlich: wie 3. B. bie Sonne beim Aufgeben rother ift, weil bann mehr Dunfte in der Luft find. Baffer und Glas trubt noch viel mehr. Indem Newton die Wirkungsweise des Instruments, bas Licht zu verdunkeln, nicht in Rechnung bringt, so halt er die Berdunkelung, die hinter dem Brisma erscheint, für die urfprunglichen Bestandtheile, in die bas Licht burche Brisma gerlegt werben foll. Bu fagen, bag bas Prisma gerftreuende Kraft habe, ift aber eine Lieberlichkeit, weil barin die Theorie bereits porausgesett ift, die durch die Erfahrung erwiesen werden soll. Es ift daffelbe, wie wenn ich beweisen will, das Baffer fev nicht ursprünglich flar, nachbem ich bas Waffer burch einen an eine Stange befestigten fothigen gappen, ben ich barin umrühre, fcmutig gemacht babe.

Benn Newton ferner behauptet, daß die sieben Farben, Biolett, Dunkelblau, Hellblau, Grün, Gelb, Orange und Roth, einfach und unzerlegbar seyen: so läßt sich kein Mensch bereden, Biolett z. B. für einfach anzusehen, da es eine Mischung aus Blau und einem gewissen Roth ist. Es ist jedem Linde bekannt, daß, wenn Gelb und Blau gemischt werden, Grün entskeht: ebenso Lila, wenn zum Blau weniger Roth, als beim Biolett, hinzugesett wird: ebenso Orange aus Gelb und Roth. Wie den Newtonianern aber Grün, Biolett und Orange ursprünglich sind: so sind ihnen auch Indigoblau und Hellblau (d. i. Seladon, ein Stich auss Grüne) absolut verschieden, obzeich sie gar kein qualitativer Unterschied sind. Kein Maler ist ein solcher Thor, Newtonianer zu seyn; sie haben Roth, Gelb und Blau, und machen sich daraus die anderen Farben. Selbst

burch die mechanische Mischung zweier trodener Bulver, Die gelb und blau find, entsteht Grun. Da mehrere Karben fo burch Mischung entstehen, wie die Remtonianer jugeben musfen, so sagen sie, um bennoch beren Einfachheit zu retten: bie Farben, die burche Spectrum (- ober Gespenft) des Brisma entstehen, seven wieder ursprunglich verschieden von den übrigen natürlichen Farben, ben an Stoffen firirten Bigmenten. Aber bas ift ein nichtiger Unterschied; Karbe ift Karbe, und entweder homogen oder heterogen, - ob fie fo oder fo entstanben fen, physisch ober chemisch fen. Ja, bie gemischten Farben entstehen felbst im Prisma ebenso, als anberwarts; wir haben hier einen bestimmten Schein in seinem Entstehen als Schein, also auch eine bloße Bermischung bes Scheins mit Schein, ohne weitere Berbindung ber Gefarbten. Salt man namlich bas Prisma ber Wand nah, so hat man nur die Ranber bes Karbenbildes blau und roth gefärbt, die Mitte bleibt weiß. Man fagt: in der Mitte, wo viele Karben gusammenfallen, entstehe ein weißes Licht. Belcher Unfinn! Die Denschen können es barin unglaublich weit bringen; und so fortauschwagen, wird zu einer bloßen Gewohnheitssache. Gine grofere Entfernung macht ja aber bie Saume breiter, bis bas Beiß endlich gang verschwindet und burch Berührung ber Saume Grun entsteht. In jenem Bersuch ber Remtonianer, wodurch fie beweisen wollen, daß die Farben schlechthin einfach sepen (f. oben Anm. S. 304), zeigt freilich die burch ein Loch in ber Wand abgeschnittene und auf eine zweite Wand fallende Farbe, burch ein Bridma gesehen, die verschiedenen Farben nicht fo volltommen; die Rander, die fich bilben, konnen aber auch natürlich nicht fo lebhaft fenn, weil ber Grund eine andere Farbe ift, wie wenn ich eine Gegend burch ein farbiges Glas febe. Man muß sich also feinesweges, weder durch die Autoritat des Namens Newtons, noch auch burch das Gerufte eines mathematischen Beweises, bas vorzüglich in neuerer Zeit um

seine Lehre gebaut worden ift, imponiren laffen. Dan fagt namlich. Newton fen ein großer Mathematifer gewesen, als ob baburch schon seine Theorie ber Farben gerechtsertigt sen. Das Physicalische fann nicht, nur bie Größe, mathematisch bewiesen werben. Bei ben Karben hat die Mathematik nichts zu thun. etwas Anderes ist es in der Optif; und wenn Rewton die Karben gemeffen hat, so ift bas noch nicht, ober boch nur blutwenig Mathematif. Er hat bas Berhaltniß ber Saume gemeffen, bie von verschiedener Breite find: fagt aber, feine Mugen sepen nicht scharf genug gewesen, um selbst zu meffen; und so habe ein guter Freund, ber icharfe Augen hatte und bem er geglaubt, es für ihn gethan. 1 Wenn Rewton bann aber biefe Berhaltniffe mit ben Bahlenverhaltniffen ber musicalischen Tone veralich (f. oben \$. 280. Anm.), fo ift auch das noch nicht Much fann Reiner bei ben schärfften Mugen, mathematisch. wenn das Bild groß ift, angeben, wo die verschiedenen Karben anfangen; wer nur einmal bas Spectrum angesehen, weiß, bas es keine feste Grenzen (confinia) giebt, die burch Linien bestimmbar waren. Die Sache ift vollends absurd, wenn man bebenft, bag bie Breiten ber Ranber hochft verschieben find bei größerer ober fleinerer Entfernung: bei ber größten Entfernung 3. B. bas Grun bie größte Breite erhalt, weil Gelb und Blau als folde immer schmaler werben, indem fie megen ihrer gunehmenben Breite fich immer mehr übereinander giehen.

γ) Eine britte Vorstellung Newtons, die dann Biot weiter ausgesponnen hat, ist die: daß, wenn man mit einer Linse auf ein Glas druckt, wobei man einen Ring sieht, der mehrere Regenbogen übereinander bildet, dann die verschiedenen Farben verschiedene Triebe haben. An diesem Punkte sieht man 3. B.

<sup>&#</sup>x27; Newtoni Opt. p 120—121: amicus, qui intersuit et cujus ocult coloribus discernendis acriores quam mei essent, notavit lineis rectis imagini in transversum ductis confinia colorum. So ein guter Freund ift Rewton für alle Physiter geworden; Reiner hat selbst gesehen, und wenn er gesehen, wie Rewton gesprochen und gebacht.

einen gelben Ring, und alle anderen Farben nicht: hier hat also, sagen Jene, die gelbe Farbe die Anwandelung des Erscheinens, die anderen den Parorysmus durchzuschlüpfen, und sich nicht sehen zu lassen. Durchsichtige Körper sollen gewisse Strahlen durchlassen, andere nicht. Also ist die Natur der Farbe dies: dalb den accès zu haben, zu erscheinen, dann durchzugehen; das ist ganz leer, — die einsache Erscheinung in die steise Resterions-Form ausgenommen.

Die dem Begriffe angemessene Darstellung der Farben verdanken wir Göthe'n, den die Farben und das Licht früh angezogen haben, sie zu betrachten, besonders dann von Seiten der Malerei; und sein reiner, einsacher Ratursinn, die erste Bedingung des Dichters, mußte solcher Barbarei der Resterion, wie sie sich in Remton sindet, widerstreben. Was von Plato an über Licht und Farbe statuirt und experimentirt worden ist, hat er durchgenommen. Er hat das Phänomen einsach ausgesaßt; und der wahrhaste Instinct der Vernunst besteht darin, das Phänomen von der Seite auszusassen, wo es sich am einsachsten darstellt. Das Weitere ist die Verwicklung des Urphänomens mit einer ganzen Renge von Besdingungen; fängt man bei solchem Letten an, so ist es schwer, das Wessen zu erkennen.

a) Das Hauptmoment der Goethischen Theorie ist nun, daß das Licht für sich, und die Finsterniß ein Anderes außer ihm ist: Weiß sichtbares Licht, Schwarz sichtbare Kinsterniß, und Grau ihr erstes, bloß quantitatives Verhältniß ist, also Berminderung oder Vermehrung der Helle oder Dunkelheit; bei dem zweiten bestimmtern Verhältniß aber, wo Helles und Dunkeles diese seste specisische Qualität gegen einander behalten, es darauf ankommt, welches zu Grunde liegt und welches das trübende Mittel ist. Es ist ein heller Grund vorshanden und darauf ein Dunkleres, oder umgekehrt; und daraus entsteht Farbe. Goethe's großer Sinn ließ ihn von diesem dem

Begriffe gemaßen Busammenhalten Unterschiedener fagen, bieß ift fo; und nur bas benkenbe Bewußtseyn fann barüber Rechenschaft geben, daß bie Bernunftigfeit eine Ibentitat in ber bleibenden Verschiedenheit ift. Wo also 3. B. das Selbstische ben Begenstand nicht von fich abhalt, sondern mit ihm jusammenfließt, ba ift nur thierische Empfindung vorhanden. Sage ich aber. Ich fühle etwas Warmes u. f. m., fo fest bas Bewustfenn ein Object, und bei biefer Trennung halte ich boch Beibes in Einer Einheit gusammen. Das ift bas Berbaltniß; 3:4 ift gang etwas Anderes, als wenn ich fie nur ausammenknete als 7 (3+4), ober 12 (3×4), ober 4-3=1: fonbern bort gilt Drei ale Drei, und Bier ale Bier. Ebenso muffen bei ben Karben helles und Dunkles auf einander bezogen senn; bas Medium und die Unterlage muffen hierbei getrennt bteiben, und jenes in ber That ein Medium, nicht felbft ftrahlend fevn. - αα) Sonft fann ich mir vorstellen einen bunfelen Grund und Sonnenlicht, bas barauf scheint; bieß ift jedoch fein Debium. Aber auch bei trübenden Mebien fann bloges Grau ftatt Karbe entstehen: 3. B. wenn ich burch burchscheinenben Muffelin einen ichwarzen Gegenstand betrachte, ober burch ichwarzen Muffelin einen weißen Gegenstand; benn bag bie Karbe überhaupt bestimmt mahrnehmbar fen, bazu gehören besondere Bedingungen. Bei folder Erscheinung ber Karbe tommt es ferner auf die Berschiebenheit bes Auges, auf bas Umgebende an. Wegen ber Rabe eines andern Dunkeln ober Sellen von bestimmtem Grabe, ober ift sonst eine prononcirte Karbe in der Nachbarschaft, so erscheint der schwache Karbenschein eben nur als Grau. Auch die Augen find außerst verschieben in Der Empfänglichkeit für Farben; boch fann man feine Aufmerkfamfeit icharfen, wie mir benn ein hutrand burch Duffelin blaulich erscheint. Bloge Trübung muß also unterschieben werden 88) von gegenseitigem Durchscheinen von Bell und Dunfel. Der himmel ift Racht, fcwarg: unfere Atmofphare ift.

als Luft, burchfichtig; ware fie gang rein, fo faben wir nur ben schwarzen himmel. Sie ift aber mit Dunft erfüllt, also ein Trübendes, so daß wir den himmel farbig — blau sehen; auf Bergen, wo bie Luft reiner ift, seben wir ben Simmel schwärzer. Umgekehrt: haben wir einen bellen Grund. 2. B. die Sonne, und feben wir fie durch ein bunkeles Glas. g. B. ein Milchglas, fo erfcheint fie uns farbig, gelb ober roth. Es giebt ein gewiffes Holy, beffen Absub, gegen Belles gehalten, gelb, gegen Dunfles gehalten, blau ift. Diefes einfachste Verhältnis ist immer die Grundlage; jedes durchscheinende Medium, das noch keine entschiedene Farbe hat, ift auf biese Weise wirksam. So hat man einen Opal, ber, gegen ben Simmel gehalten, gelb ober roth, gegen Dunkles gehalten, blau ift. Go sah ich einmal Rauch aus einer Effe vor meinem Fenfter auffteigen; ber Simmel war überzogen, also ein weißer Hintergrund. So wie ber Rauch nun aufftieg und biesen Hintergrimb hatte, war er gelblich; so wie er fich senkte, daß er die dunkelen Dacher und das Dunkele entlaubter Baume binter sich hatte, war er bläulich; und wo er wieber darunter weiße Bande ber Saufer hinter fich hatte, war er wieder gelb. Ebenso giebt es Bierflaschen, die bieselbe Erscheinung barbie-Goethe hatte ein Bohmisches Trinkglas, beffen Rand er von Innen halb mit schwarzem, halb mit weißem Bapier umkleidete; und so war es blau und gelbe Das nennt nun Goethe das Urvhanomen.

B) Eine weitere Weise, wie diese Trübung zu Stande gebracht wird, ist durch das Prisma bewerkkelligt: wenn man nämlich weißes Papier hat, und darauf schwarze Figuren oder umgekehrt, und dieß durch ein Prisma betrachtet, so sieht man fardige Ränder, weil das Prisma, als zugleich durchsichtig und undurchsichtig, den Gegenstand an dem Orte darstellt, wo er ist, und zugleich an einem andern; die Ränder werden dadurch Grenzen und einer über den anderen herübergeführt, ohne daß

bloke Trübung vorhanden mare. Remton verwundert fic an ber oben (Anmerk., S. 304) angeführten Stelle (Opt. p. 230) baß gewiffe bunne Lamellen — ober Glaskugelchen (p. 217) - völlig burchfichtig und ohne allen Schein von Schatten, burchs Brisma gesehen, sich farbig zeigen (annulos coloratos exhibeant): cum e contrario, prismatis refractione, corpora omnia ea solummodo sui parte apparere soleant coloribus distincta, ubi vel um bris terminentur, vel partes habeant inaequaliter luminosas. Wie hat er aber iene Glasfügelchen ohne ihre Umgebung im Brisma feben tonnen? 1 Denn das Prisma verrudt immer die scharfe Trennung bes Bilbes und ber Umgebung; ober es fest ihre Grenge ale Grenze (f. S. 92. Buf. C. 182). Diefes ift, obgleich noch nicht binlanglich erflart: 3 gerabe wie man beim Islandischen Kalkspath ein Doppelbild fieht, indem er einmal als burchsichtig bas natürliche Bilb zeigt, bann burch feine rhomboidalische Form baffelbe verrudt; ebenso muß es fich nun mit bem andern Glase verhalten. Beim Prisma nehme ich also Doppelbilder an, die in Ginem unmittelbar zusammengefaßt find: bas orbinare Bilb, bas im Brisma an feiner Stelle bleibt, wirft von biefer, eben nur ale Schein fortgerudt, in bas burchfichtige Medium; bas verschobene, ertraordinare Bild ift bas

Anmerfung bes Berausgebere.

betoffen bie von Newton im Terte angeführten Worte nicht feine gange Theorie über ben Daufen, indem fie bas Jusammentreffen von Licht und Schatten ober auch bloffe Ungleichheiten ber Beleuchtung als bie alleinige Bedingung ber Farben bezeichnen? Anmerkung bes Derausgebers.

Diesem Einwand, ben nicht bloß empirische Physiser ber Goethischen Theorie machen, begegnet Begel selbst im Berfolg bes Tertes. Es ware nur noch an bas oben (S. 313) Gesagte zu erinnern, baß, bei ber in jedem Punkte seiner Breite verschiebenen Dichtigseit bes Prisma, auch bas Lichtbild mit seinem Grunde in jedem Punkte verschieben gehoben und verrückt, b. b. auseinander gezerrt, werben muß; so daß, indem verschiebene, einander ganz nah berührende Berrückungen gleichzeitig in unser Auge fallen, ihre Grenzen auch nothwendig überall in einander gezogen werden: und zwar um so mebr, je größer durch vermehrte Entsernung die Berrückungen selbst werden.

trübende Medium für jenes. Das Brisma fest so am Lichte die Tremung bes Begriffs (S. 309), die durch die Kinsterniß Die Wirfungsweise bes Brisma ift aber überhaupt a) Berrudung bes gangen Bildes, bie burch bie Ratur bes Mebiums bestimmt ift. Aber B) auch bie Gestalt bes Brisma ift ein Bestimmenbes: und barin ift wohl bie Große bes Bildes ju feben, indem bie prismatifche Geftalt eben biefes ift, bag bas Bild, burch Brechung firirt, weiter in fich selbst verrudt wird; und auf biefes Infich tommt es hierbei eigentlicher an. Da das Prisma namlich (wenn der Winkel 3. B. abwärts gefehrt ift) oben bid und unten bunn ift, jo fällt bas Licht auf jedem Punkt anders auf. Die prismatische Gestalt bringt also eine bestimmte weitere Berrudung hervor. Ift bieß auch noch nicht gehörig beutlich, so liegt die Sache boch barin, baß baburch bas Bilb zugleich noch an einen weiteren Ort innerlich gestellt wird. Roch mehr wird biese Innerlichfeit burch Die demische Beschaffenheit bes Glases modificirt: wie bas Klintglas u. f. w. eine eigene Kryftallifation, d. h. eine innere Richtungsweise bat.

y) 3ch mit meinen Augen sehe in einer Entfernung schon von wenigen Rußen die Ranten, Rander ber Gegenstande unbeutlich: Die breiten Ranber eines Kensterrahmens, der im Gangen grau eingefaßt erscheint als im Salbschatten, febe ich bochft leicht, ohne zu blinzen, farbig; auch hier ift ein Doppelbild. Solche Doppelbilder finden wir auch objectiv bei ber fogenannten Beugung; ein Saar wird boppelt, auch breifach gesehen, wenn Licht in eine bunkele Rammer burch eine feine Rite bineinscheint. Rur ber Versuch Remtons mit ben beiben Mefferklingen hat Intereffe; die vorhergehenden, die er anführt, worunter auch ber fo eben ermahnte, heißen gar nichts. Besonders merkwürdig ift bei ben Mefferklingen ber Umftand, daß, jeweiter man die Meffer von der Kensteröffnung entfernt, desto breiter bie Saume werben (Newtoni Opt. I. III, p. 328); woraus man Encollopabie. IL Thi. 2. Muff. 21

fieht, daß diese Erscheinung sich ben prismatischen eng anschließt. Das Licht erscheint auch bier, wie es als Grenze an bem Anbern ift. Das Licht aber ift nicht burch bie außerliche Gewalt bes Prisma nur abgelenft; sonbern es ift eben biek seine Realität, fich auf die Kinsterniß felbst zu beziehen, fich nach ihr zu beugen, und eine pofitive Grenze mit ihr zu machen: b. b. eine folde, wo fie nicht abgeschnitten find, sondern eins ins Andere birübertritt. Die Beugung bes Lichts ift allenthalben vorhanden, wo Licht und Kinsternis fich begegnen; sie macht ben Halbschatten. Das Licht weicht von feiner Richtung ab; und Jebes tritt über feine icarfe Grenze herüber in bas Andere. Es fann bieß mit ber Bilbung einer Atmosphare verglichen werben, so gut ber Geruch die Bildung einer folden ift, ober wie von einer fauern Atmosphare ber Metalle, einer elettrischen u. f. f. gesprochen wirb. Es ift bas Heraustreten bes in bie Geftalt, als bas Ding, gebunden erscheinenben 3beellen. Die Grenze wird fo ferner volitiv, nicht nur eine Bermischung überhaupt, sondern ein Salbichatten, ber nach ber Lichtfeite zu vom Lichte begrenzt, aber nach ber sinstern gleichfalls von biefer burch Licht abaesonbert wird: so bag er, nach jener am schwärzesten, nach bem ihn vom Finftern absonbernben Lichte ju abnimmt, und fic bieß vielfach wiederholt; woburch Schatten-Linien neben einander entstehen. Diese Beugung bes Lichts, bas freie eigene Refrangiren, erforbert noch bie besonbere Rigur, um biese Synthefen, Diefe Neutralität auch qualitativ bestimmt barzustellen.

d) Es ist noch anzugeben, wie die Totalität ber Farsben sich verhält. Die Farbe ist nämlich eine bestimmtet. Diese Bestimmtheit ist nun nicht mehr nur die Bestimmtheit überhaupt, sondern als die wirkliche Bestimmtheit hat sie den Unterschied des Begriffs an ihr selbst; sie ist nicht mehr undestimmte Bestimmtheit. Die Schwere, als das allgemeine, unsmittelbare Insichsen im Anderssen, hat unmittelbar an ihr den Unterschied als unwesentlichen, einer so großen Masse; Größe und Kleine sind vollkommen qualitätslose. Die Wärme hingegen,

als bas in ihr Regative, hat ihn in ber Verschiebenheit ber Temperatur als Barme und Kalte, Die jungchft felbft nur ber Große angehören, aber eine qualitative Bebeutung erhalten. Die Farbe, als bas wahrhaft Wirkliche, hat ben unmittelbaren Unterschied als burch ben Begriff gesetten und bestimmten. Aus unserer finnlichen Bahrnehmung wiffen wir, bag Gelb, Blau, Roth die Grundfarben find, wozu noch Grun als felbft bie Farbe ber Bermischung fommt. Das Berhaltniß ift biefes, wie es fich in ber Erfahrung zeigt: Die erfte Farbe ift Gelb, ein heller Grund, und ein trüberes Medium, bas von ihm burchhellt ober burchleuchtet wirb, wie herr Schula fich ausbrudt. Daber erscheint und bie Sonne Belb, eine oberflächliche Trübung. Das andere Ertrem ift Blau, wo bas hellere Medium von ber buntlern Grundlage burchichattet wird, wie fich gleichfalls herr Schulz ausbrudt. Desmegen ist der Himmel blau, wo die Atmosphäre dunstig ift, und tief bunkelblau, fast gang schwarzblau auf hoben Gebirgen, g. B. den Schweizeralpen, auch im Luftballon, wo man über bas trübe Medium ber Atmosphäre hinaus ift. Blingt man mit ben Augen, so macht man die Kryftall-Linfe zu einem Prisma, indem man fie jur Salfte bededt; und ba fieht man in ber Klamme auf ber Einen Seite Gelb, auf ber anbern Blau. Die Fernglafer find, als Linsen, auch prismatisch, und zeigen baher Karben. Böllige Achromasie fann man nur hervorbringen, indem man zwei Prismen übereinander legt. 3wifden beiben Ertremen, Blau und Gelb, welche bie einfachsten Farben find, fällt Roth und Grun, die nicht mehr fo biefem gang einfachen, allgemeinen Gegensate angehören. Die eine Bermittelung ift bas Roth, ju bem bas Blaue sowohl als bas Gelbe gesteigert werben fann; bas Gelbe wird leicht ins Rothe burch gesteigerte Trubung binubergezogen. Bei bem Spectrum tritt im Biolett schon Roth hervor, ebenso auf ber andern Seite bei bem Gelben im Drange. Das Rothe entsteht, insofern

bas Gelbe wieber burchschattet ober bas Blaue wieber burchleuchtet wird; bas Gelbe also mehr ins Dunkle gezogen, ober bas Blaue mehr ins Helle, wird Roth. Das Roth ift bie Bermittelung, bie ausgesprochen werben muß - im Gegensat von bem Grun, welches bie vassive Vermittelung ift - als bie active Bermittelung, ale bie subjective, individuelle Bestimmung Beiber. Das Roth ift bie königliche Farbe, bas Licht, welches bie Kinsternis überwunden und vollkommen durchdrungen bat: bieses Angreifende für bas Auge, Dieses Thatige, Rraftige, Die Intensität ber beiben Extreme. Grun ift Die einfache Bermischung, Die gemeine Reutralität von Gelb und Blau; was man beim Prisma gang beutlich fieht, wenn Gelb und Blau zusammenfallen. Als die neutrale Karbe ist Grun die Karbe ber Pflanzen, indem aus ihrem Grun bas weitere Qualitative berselben herausgeboren wirb. Das Gelbe als bas Erfte, ift bas Licht mit ber einfachen Trübung, — bie Karbe als unmit= telbar basenend; es ift eine warme Farbe. Das 3weite ift bas Bermittelnbe, wo ber Gegenfat felbft boppelt bargeftellt wirb. ale Roth und Grun; fie entsprechen bem Feuer und Baffer, von benen schon früher gehandelt worden (§. 283 und 284). Das Dritte ift Blau, eine falte Farbe, die buntele Grumblage, bie burch ein Helles gesehen wirb, - ein Grund, ber nicht bis jur concreten Totalität geht. Das Blau bes himmels ift, jo ju sagen, ber Grund, aus bem bie Erbe hervorgeht. Symbolische biefer Farben ift: bag Belb bie heitere, eble, in ihrer Kraft und Reinheit erfreuliche Karbe ift: Roth Ernft und Burbe, wie Suld und Anmuth ausbrudt: Blau fanfte und tiefe Empfindungen. Weil Roth und Grun ben Gegenfas machen, fo fpringen fie leicht in einander um; benn fie find nah mit einander verwandt. Das Grun, intenfit gemacht. fieht roth aus. Rimmt man einen grünen Bflanzen = Ertract (a. B. von Salwei), fo fieht er gang grun aus. Wenn man biefe Fluffigfeit, bie aber buntel grun fenn muß, nun in ein gläsernes Gefäß gießt, das die Form eines Champagner-Glases hat, und es gegen das Licht hålt: so sieht man unten Grün, und oben den schönsten Purpur. Wo das Glas nämlich eng ist, erscheint Grün; dann geht es über durch Gelb ins Roth. Hat man diese Flüssigkeit in einer großen weiten Flasche, so ist sie roth; läuft sie heraus, so sieht sie grün aus. Die Intensität macht sie also roth; oder vielmehr das Grün, intensiver gemacht, sieht roth aus. Die Lichtstamme sieht unten blau aus, denn da ist sie am dünnsten: oben steht sie roth aus, weil sie da am intensivsten ist, wie denn auch die Flamme dort am wärmsten ist; unten ist so das Dunkele, in der Nitte ist die Flamme gelb.

e) Bas objectiv nothwendig ift. knupft fich auch im subiectiven Seben ausammen. Sieht man Eine Karbe, so wird Die andere vom Auge geforbert: Gelb forbert bas Biolet, Drange bas Blau, Burbur bas Brun, und umgefehrt. Goethe nennt bieß baber geforberte Karben. Die gelb ober blau gefärbten Schatten in ber Morgen- und Abend Dammerung, beim Gegensat bes Mond- und Rergenlichts (f. oben S. 310) tonnen hierher gezogen werben. Salt man, nach einem Berfuche Goethe's, hinter einem Lichte ein rothes Glas, fo hat man eine rothe Beleuchtung: halt man bagu noch eine andere Rerge, fo ift ber Schatten roth, worauf bas rothe Licht fallt; ber andere Schatten fieht grun aus, weil bas bie geforberte Farbe aum Rothen ift. Das ift physiologisch. Da foll nun Rewton einmal fagen, wo bas Grun herkommt. Sieht man ins Licht, und macht bann bie Augen zu, so fieht man in einem Kreise bie entgegengesette Farbe von ber, welche man gesehen bat. Ueber bieß subjective Bild ift folgender Bersuch anzuführen: 3ch hatte bas Sonnenbild im Kocus einer Linse eine Zeit lang betrachtet. Das Bild, bas mir im Auge blieb, wenn ich baffelbe schloß, war in ber Mitte blau, und bie übrige concentrifche Flache icon meergrun; - jene Mitte von ber Große ber Pupille, diese Umgebung größer als die Jris und etwas langlich. Bei Deffnung bes Auges blieb bieg Bild: auf einem bunkeln Grunde gesehen war die Mitte ebenso schones Simmelblau, und die Umgebung grun; auf einem hellen Grunde gesehen, aber wurde die Mitte gelb, und die Umgebung roth. Leat man auf ein Blatt Papier eine rothe Siegellacftange, und fieht fie eine Zeit lang an, und bann barüber hinaus, so fieht man einen grunen Schein. Die Burperfarbe am bewegten Reer ift die geforberte Karbe: Der beleuchtete Theil ber Wellen erscheint grun in seiner eigenen Karbe, und ber beschattete in ber entgegengesetten, purpurnen. Auf Wiesen, wo man nichts als grun fieht, fieht man bei mittlerer Selle bes Simmels ofters bie Baumstämme und Wege mit einem rothlichen Schein leuchten. Ueber diese physiologischen Karben hat ber Regierungs-Bevollmachtigte Schulz hochft wichtige und intereffante Erfahrungen gemacht, ble er Herrn v. Goethe und auch einem Paar hiefigen Freunden befannt machte, und bald bem Bublicum mittheilen wird.

Man muß sich an bas Goethische Urphanomen halten. Rleinliche Erscheinungen, burch Berzwickungen hervorgebracht, follen zum Einwand bienen. Schon die Rewtonischen Bersuche find verzwidt, schlecht, fleinlich gemacht, schmierig, schmutig. In hundert Compendien ift biefe Karbentheorie nachgeschwast. Die von Goethe verfochtene Ansicht ift indeffen nie gang untergegangen, wie er bieß burch bie Literatur aufgezeigt hat. Man hat gegen Goethe gestritten, weil er Dichter, nicht Brofeffor ift. Rur die sich Idiotismen, gewisse Theorien u. f. w. gelten laffen, gehören jum handwerf; mas die Anderen fagen, wird gang ignorirt, als wenn es gar nicht vorhanden ware. Solche Leute wollen alfo oft eine Rafte bilben, und im ausschließlichen Befit ber Wiffenschaft seyn, Anbern fein Urtheil laffen: fo g. B. Die Juriften. Das Recht ift aber für Alle, ebenso bie Farbe. In einer folchen Rlaffe bilben sich gewisse Grundvarstellungen, in bie sie festgerannt ift. Spricht man nicht banach, so soll man bieß nicht verstehen, als ob nur die Gilbe etwas bavon verstände. Das ift richtig; ben Berft and jener Sache, bie se Kategorie hat man nicht, — diese Metaphysik, nach der die Sache betrachtet werden soll. Philosophen werden vorzüglich so zuruckgewiesen; sie haben aber gerade jene Kategorien anzugreisen. 1

Die weitere Verdunkelung sehen wir zweitens in andern Erscheinungen. Da die Verdunkelung bas Gestaltiose der Punktualität, der Sprödigkeit, der Pulverisation ist (freilich nur als Princip, nicht als wirkliches Ausheben der Cohasion durch Zerschlagen): so tritt eine weitere Verdüsterung ein bei schnell geglühtem und schnell abgekühltem Glase, weil dieß im höchsten Grade spröde ist; weswegen es auch sehr leicht springt.

a) hier tommen die entoptischen Karben vor. Goethe hat in seiner Morphologie biese Stufe sehr finnreich bargestellt. Benn man namlich einen Cubus ober eine vieredige Blatte von bergleichen sprobem Glas hat, fo findet fich biefe Erfcheis nung, fonft nicht. Legt man einen gewöhnlichen, nicht fproben Blas- Cubus auf eine schwarze Unterlage und ftellt fich ber bellen Simmelsgegend entgegen (bas ift am Morgen die Abendgegend, indem die bunfelfte Barthie die ift, welche ber Sonne am nachften ift): fo fieht man ben Schein biefer Belligkeit, ber, auf bas Tafelchen fallend, fich als Spiegelung (vergl. oben s. 278. Buf. G. 147) im Auge fichtbar macht; fteht im Sommer die Sonne hoch im Mittag, so ift ber gange Horizont hell, und ba erscheint bieß Phanomen überall. Bei jenem sproben Blafe fieht man nun, außer ber Belligfeit, Die bei jedem Glafe portommt, noch in ben vier Eden bes Tafelchens duntele Rlede, so daß die Helligfeit ein weißes Rreuz bilbet. Stellt man fich.

Dieser erfte Theil ber Theorie ber Farben folgte in ben Borlesungen, benen bie erfte Ausgabe ber Encystopädie zu Grunde lag, unmittelbar auf bie Lehre von ber Resterion bes Lichts (s. oben §. 278 Jus.), wie auch unser Paragraph selbst an jenem Orte eingeschoben war. An unserer Stelle aber schloß sich bie Darftellung ber entoptischen Farben sogleich ber Lehre von ber boppelten Strablenbrechung an. Aumerkung bes herausgebers.

aber so, bag man einen rechten Winkel mit ber vorigen Linie bilbet, also gegen Guben ftatt gegen Abend nach bem Tafelchen sebend: so sieht man statt ber vier bunkeln Bunkte vier belle, und ein schwarzes Rreuz ftatt bes weißen. Das ift bas Urphanomen. Treibt man burch Spiegelung bie Berbufterung weiter, so kommen an ben vier Buntten Farbenfreise hervor. man hier überhaupt hat, ift also bie Entstehung eines Dunkelen in biefem Durchsichtigen, in biefer Belligfeit; biefes Dunkele wird einerseits burch bie Grenze ber Tafel, andererseits burch bie unterbrechende Natur bes Mediums hervorgebracht. Man hat so ein Berhaltniß von Dunkelem und hellem, bie, weiter in fich bestimmt und unterschieden, übereinander gebracht, Die verschiedenen Farben nach der Reihenfolge geben, welche umgefehrt ift nach ber verschiebenen Stellung. Sind nämlich bie vier Punkte weiß, das Kreuz schwarz, so quillt burch Trubung querft Gelb hervor; von ba gehts ins Grune und Blaue. If im Gegentheile bas Rreuz weiß und bie Eden buntel, fo quillt burch größere Berbunkelung querft bas Blaue heraus, indem bas Selle in die bunfele Grundlage getrieben wird. Wir haben also hier im burchsichtigen Mebium eine weitere Berbunfelung. bie bis zur Karbe getrieben wird und von ber qualitativen Ratur bes fproben Rorpers abhangt.

β) Damit verwandt sind die epoptischen Farben, die mechanisch entstehen, indem der Punkt einer Glasplatte, auf die man mit einer Linse einen Druck andringt (f. oben S. 301 und 316) zunächst schwarz ist, sich aber bei stärkerem Druck in mehrere Farbenkreise, grüne, rothe, gelbe, erweitert und unterscheibet. Ebenso ist es mit dem Eise, wenn man Steine dazauf drückt. Hier ist es bloß der mechanische Druck, welcher die Farben bewirkt; und er ist nichts Anderes, als eine Beränderung der Cohäsions-Berwandelung ist. Wie deim Klanz das Schwingen ein Berbreiten des mechanischen Eindrucks ist,

ein Erzittern, das sich wieder aushebt: so ist hier im Glase ein Wellenförmiges, das perennirt, — der verschiedene Widerstand gegen ein Gedrücktwerden, eine beharrende Ungleichheit der Coshäsion, welche an verschiedenen Stellen eine verschiedene Verdunktelung hervordringt. Mahrend also bei den entoptischen Farben die Sprödigkeit die Farbe hervordrachte, so thut es hier die Unterdrechung der Cohäsion.

y) Geht die Unterbrechung der Cohäsion noch weiter, so haben wir die paroptischen Farben. Es entstehen Lamellen, seine Spaltungen in diesem Glase, vorzüglich im Kalkspath; und da geht die Farbe oft ins Schillern über, wie bei Taubenhälsen. Hier ist eine Verdüsterung vorhanden, die dadurch bewirkt worden, daß das Durchsichtige die zur wirklichen Scheidung seines Zusammenhalts sortgetrieben wird.

Diese Bestimmungen gehören in ben Uebergang von ber Helligkeit zur Berbunkelung. In Diefer Totalität bes Lichts und ber Finfterniß ift bas Licht, feinem Begriffe nach, etwas gang Anderes geworben; es hat seine reine Qualität aufgege= ben, die sein Wesen ausmacht. Ober bas Physicalische tritt ale lichtburch ungene Einheit, Substanz und Möglichkeit ber Schwere und bes Processes hervor. Die constanten physicaliichen Karben, die als Karbestoffe bargestellt werben fonnen, find brittens biefe firirte Berbunkelung ber Rorper, bie nicht mehr als eine außerliche Bestimmung, als ein bloßes Spiel bes Lichts mit bem Körper erscheint; sondern bie Kinsterniß ber Materie ift hiermit selbst wesentlich nur eine Verbunkelung berfelben in fich selbst, indem bas Licht immanent in ben Körper gebrungen und specifisch barin bestimmt ift. Bas ift ber Unterschied bie fer körperlichen Karbe von ber bloß hell oter bunkel burchscheinenden? Indem der physicalische Körper farbig in sich ift, 3. B. das Gold gelb, so fragt fich: Wie kommt das Licht in

Daher bie ichwarzen Wellenlinien, wenn man biefe Farben burch ein intengives Licht erblaffen laft. Anm. b. Berausg.

biese Körperlichkeit hinein? wie gerinnt bas außerlich einfallende Licht zur Materie, fo bag es ein mit ber finftern Rorverlichkeit gebundenes Karben- Bigment wird? Wie wir nun bei unserem bisberigen Bange von ber Selligfeit ausgegangen find, so muffen wir auch beim Pigment von ihr ansangen. Das Erfte am Arnftall war feine abstract ibeale Bleichheit, seine Durchsichtigfeit burch ein ihm anderes, einfallendes Licht. Alle Körper find gunachft nur auf ber Oberflache bell, infofern fie erleuchtet werben; ihre Sichtbarkeit ift bas Auffallen eines außern Lichts auf fie. Aber ber Erpftall erhalt bie Belligfeit in ihn hinein, indem er burch und durch die reale Möglichfeit ift, gefeben zu werben, b. b. ibeell ober theoretisch in einem Andern zu fenn, fich in ihm zu feten. Indem biefe Sichtlichfeit nicht als reelle Belligfeit, sonbern als biese theoretische Ratur überhaupt erscheint, und die Gestalt fich zu ber innern Indiffereng ber specifischen Schwere, bes Infichseyns punttualifirt, b. i. jur realen Sprobigfeit, jum fürsichsevenben Gins fortgeht: so ift dieser Fortgang ber Sichtbarkeit zur Finsternis, bas Aufheben ber freien inneren Arpstallisation, die Karbe. Die Karbe also ift bas Physische, bas auf die Oberfläche beraus getreten, bas nichts Inneres mehr für fich hat, noch außer ihm, wie die Barme an ber Gestalt, sondern reine Erscheinung ift; ober Ales, mas fie an fich ift, ift auch ba. Der bestimmte physische Rörper hat also eine Karbe. Diese Berbunkelung ber Gestalt ift bas Aufheben ihrer gleichformigen Reutralität, b. i. ber Korm, die als folche eben in Reutralität fich erhalt, indem fie die durchdringende Einbeit ihrer Momente bleibt, beren bestimmte Unterschiedenheit fie negirt. Die Farbe ift das Aufheben dieser Gleichgültigkeit und Identität, zu ber fich die Form gebracht hat; bas Verbunkeln ber Korm ift biermit Segen einer einzelnen Form-Bestimmung, als Aufheben ber Totalität ber Unterschiebe. Der Körper, als mechanische Totalität, ift burch und burch in sich entwickelte Form.

Ausloschung berselben gur abstracten Indiffereng ift Die Berbunkelung als Karbe am individualifirten Korper. Diefe gesente Bestimmtheit ift bas Kreiwerben ber Gingelnheit, worin bie Gestalt nun ihre Theile jur Punktuglität bestimmt, ber mechanischen Beise: aber ein Kreiwerben, bas in ber Conginuitat ber Gestalt überhaupt eine Indifferenz berfelben in fich Die Idealität und absolute Identität des Lichts mit fich wird zur Form ber materiellen Individualität, die fich zu eben bieser Ibentität resumirt, welche aber, als Reduction ber realen Form jur Indiffereng, Berbuntelung, aber bestimmte, ift; es ift die innere Arnstallisation, die sich verdunkelt, d. h. die Formunterschiebe aufhebt, und baher zur reinen, gediegenen Indifferent gurudgeht, jur hohen specifischen Schwere. Dieses Infichseyn, biese Gebiegenheit ber bunkeln Materie, welche als die in sich formlose Identität, nur intensiv in sich ift, ift Die Metallitat, bas Brincip aller Farbung, Die als Stoff bargeftellte Lichtseite bes Rörpers. Die hohe specifische Schwere ift eben das unaufgeschloffene Infichsehn, die Einfachheit, die noch nicht gersett ift; am Metall hat bie specifische Schwere Bebeutung, ba fie bingegen an anbern Korpern fast bebeutungelos wird.

Das Eine der Momente, das hier als unterschiedene Bestimmtheit gesetht ist, ist nun also die abstracte reine Identität, aber zugleich als reale Identität der Körper, das in den Körper ser selbst als seine eigene Farbe gesethte Licht, die materiell geswordene Identität. Dieses Allgemeine wird dadurch zu einem besondern, vom Ganzen getrennten Momente; und das andere Moment ist der Gegensah. Das Durchsichtige ist auch Indisserenz, aber vermöge der Form; und so ist diese Indisserenz der todten, dunkeln Indisserenz, die wir jeht haben, entgegenzesett. Iene ist, wie der Geist, hell in sich, durch die Herrsschaft der Form; die Indisserenz des Dunklen ist, als blose Gebiegenheit des Körpers mit sich selbst, vielmehr die Herrs

schaft bes Materiellen. In ben epoptischen und paroptischen Farben sahen wir auch die Trennung der Materie von der Form, als Weise der beginnenden Dunkelheit und Entstehung der Farben. Das ist auch Formlosigkeit als Bereinzelung und Punktualisirung, aber mehr eine äußerlich gesetzte Weise der Berdunkelung. Das Formlose an sich ist aber nicht als Vielheit, sondern als Indisserenz, als Ungestaltetes; und so ist an dem Metallinischen nicht Vielerlei zu unterscheiden. Das Metall ist nichts Mannigkaltiges in sich: weder brennbar, noch neutral.

Bum Empirischen gehört bann, bag jebes regulinische Detall seine besondere Karbe hat. Schelling sagt so vom Gold. es sen geronnenes Licht. Das Gifen bagegen hat biefe Reis gung jum Schwarzen, weil es magnetisch ift. Alles Gefarbte fann als Metall bargestellt werben, wenn die Karbe als Bigment ausgesondert wird; und bas muß empirisch nachgewiesen werben. Selbst Farbe aus Bflanzen, g. B. ber Indigo, gebrochen, hat einen metallischen Glanz, überhaupt ein metallisches Anfehen. Die Rothe bes Bluts läßt fich auf Gifen gurudführen u. f. m. Die Karbe bes Metalls ift aber mobificirbar. wenn es in die chemische Berhältniffe gebracht wird, ober auch icon burch bie Einwirfung ber Warme. Bas bas Lettere betrifft, so kommt hier bas unendlich Flüchtige ber Karbe jum Borschein. Wird Silber geschmolzen, so giebt es einen Bunkt, wo es ben hellften Blang erreicht; bas ift ber hochfte Grab ber Schmelzung, ben die Metallurgen ben Silberblid nennen: er ift nur momentan, und läßt fich nicht verlangern. Bor biefem Blid läuft es durch alle Farben des Regenbogens, die fich wellenweise barüber hinwalzen; Die Folge ift Roth, Gelb. Grun. Blau. Goethe fagt im Berfolg ber oben (Unm. S. 301) angeführten Stelle: "Man erhibe einen volirten Stahl, und er wird in einem gewiffen Grabe ber Barme gelb anlaufen. Rimmt man ihn schnell von ben Kohlen hinweg, so bleibt ihm biese Karbe. Sobald ber Stahl beißer wird, so erscheint bas Gelb

bunkeler, höher und geht bald in ben Burbur hinüber. Dieser ift schwer festzuhalten; benn er eilt schnell ins Hochblaue. Diefes icone Blau ift festzuhalten, wenn man fcnell ben Stahl aus ber Site nimmt und ihn in Afche ftedt. Die blauange laufenen Stahlarbeiten werben auf biesem Bege verfertigt. Rahrt man aber fort, ben Stahl über bem Reuer zu halten. so wird er in Kurgem hellblau; und so bleibt er. Wird ein Rebermeffer ins Licht gehalten, fo entfteht ein farbiger Streif. queer über bie Rlinge. Der Theil bes Streifs, ber am tiefften in ber Klamme war, ift hellblau, bas fich ins Blau-Rothe verliert. Der Burpur fteht in ber Mitte; bann folgt Gelbroth und Gelb. Die Erklärung ergiebt fich aus bem Borhergegangenen. Die Klinge, nach bem Stiele ju, ift weniger erhibt, als an der Svike, welche fich in der Klamme befindet; und fo muffen alle Karben, die sonst nach einander entstehen, auf einmal erscheinen, und man fann fie auf bas Beste fixirt aufbemahren." Es ift also auch hier eine bloße Aenderung ber Dichtigfeit, wodurch ber Unterschied ber Karben bestimmt wird; benn die Dunkelheit bes Körpers, in verschiedenen Bestimmungen gesett, bringt bie Karbe hervor. — Die Metallität ift also biefe jur Rube getommene physische Sichselbftgleichheit. Das Metall hat die Karbe an ihm, als dem Lichte noch schlechthin angehörend, bas noch in feiner reinen Qualität, noch nicht aufgeloft ift, b. h. ale Glang. Es ift undurchsichtig; benn Durchfichtigfeit ift bie eigene Lichtlofigfeit, für welches bas wirkliche Licht ein Frembes ift.

In chemischer Bebeutung ist dann das Metall das Oxydirbare, ein Extrem der Form gegen die Neutralität, die Reduction derselben zur formellen unterschiedslosen Identität. Zum Weiß wird so das Netall durch eine leichte Säure leicht herübergezogen, wie Blei durch Essigsäure Bleiweiß wird; eine ähnliche Bewandtniß hat es mit der Zinkblume. Das Gelbe und Gelbrothe widmet sich dagegen den Säuren, das Blau umd Blauroth den Alfalien. Aber nicht die Metalle allein versändern durch chemische Behandlung ihre Farbe. Goethe (Farsbenlehre, Th. 11, S. 451) sagt: "Die Säste von allen blauen und violetten Blumen werden grün (gegen das Helle also gessührt) durch die Alfalien, und schönroth durch die Säuren. Die Absude rother Hölzer werden Gelb durch die Säuren, violett durch die Alfalien; aber die Aufgüsse gelber Pflanzen werden dunkel durch die Alfalien, und verlieren sast gänzlich ihre Farbe durch die Säuren." Ebendaselbst S. 201 heißt es: "Lacmus ist ein Farben-Material, das durch Alfalien zum Rothblauen specificiet werden kann: es wird sehr durch Säuren ins Rothzelbe hinübergezogen, und durch Alfalien wieder hersübergezogen."

Meil wir aber hier die Besonderung des individuellen Körpers betrachten, so haben wir die Karbe hier nur als Moment, ale Gigenschaft barzustellen, inbeffen mit ber Möglichkeit. Stoff zu werden. Die Farbe also in solcher Trennung und Mbsonberung als Metall geht uns hier noch nichts an. Eigenschaften sind die Farben noch in der Individualität gehalten, wenn fie auch als Stoffe bargestellt werben tonnen: und diese Möglichkeit kommt von der Ohnmacht der Individualität, die hier noch nicht die unendliche Form ist: in der Objectivität, b. h. in ben Eigenschaften, gang gegenwärtig gu fenn. Werben aber auch noch im Organischen bie Gigenschaften als Stoffe bargestellt, so gehören fie bem Reiche bes Tobes Denn da im Lebendigen die unendliche Korm sich in ihrer Besonderung gegenständlich, in ihren Eigenschaften ibentisch mit fich ift: fo ift diese Besonderung hier nicht mehr trennbar, sonft mare bas Bange tobt und aufgeloft.

Als Eigenschaft sett die Farbe nun ein Subject voraus, und daß fie in dieser Subjectivität gehalten ist; sie ift aber auch als ein Besonderes, für Andere, — wie jede Eigenschaft als solche nur für den Sinn eines Lebendigen. Dieses Andere

find wir, die Empfindenden; unfere Empfindung des Gefichts wird burch bie Karben bestimmt. Rur bas Gesicht find nur Karben: bie Bestalt gehört bem Befühle an, und ift fur bas Besicht nur ein Erschloffenes burch ben Wechsel bes Dunkeln und hellen. Das Physische hat fich aus bem Gefühl, aus bem allgemeinen qualitätelosen Dasenn, in fich zurudgezogen; es ift in fich reflectirt, in feinem Underesenn. Schwere, so wie Barme gehoren bem Gefühle; jest aber ift eine allgemeine Begenwart, ein Seyn für Anderes, eine Berbreitung, wie Barme und Schwere auch wohl hat, aber augleich bleibt bie Eigenschaft barin unmittelbar gegenständlich. Die Natur, welche zuerst ihren Sinn bes Befühls entwidelte, entwidelt jest ihren Sim bes Befichts; von biesem geht fie jum Geruch und Geschmad über. Indem bie Farbe für das Andere ift, muß bieses fie dem Körper laffen; und so verhalt es sich nur theoretisch zu ihr, nicht praktisch. Der Sinn läßt bie Eigenschaft, wie fie ift; fie ift awar fur ihn, er reißt fie aber nicht an fich. Da bie Eigenschaft aber ber Ratur angehört, so muß biese Beziehung auch physisch febn, nicht rein theoretisch, wie jum Ginn eines Lebenbigen; wie also bie Eigenschaft einmal bem Dinge angehört, so muß sie bann auch auf ein Anderes innerhalb ber Sphare des Unorganischen selbst bezogen werben. Dieses Andere, worauf sich die Karbe bezieht, ift das Licht, als allgemeines Element; es ift das Andere ihrer, b. i. baffelbe Princip, aber insofern es nicht individuell, sondern eben frei ift. Das Allgemeine ift bam die Macht dieses Besondern und zehrt es immer auf; alle Karbe verbleicht am Lichte, b. h. die Karbe bes Unorganischen. Mit ber Karbe bes Organischen ift es anders; bieses erzeugt sie immer wieder. Dieses Berbleichen ift noch tein chemischer Broceg, sonbern ein ftiller, theoretischer Broceg, inbem bas Besondere biefem feinem allgemeinen Befen nichts entgegenzuseben bat.

> Denn bie Elemente haffen Das Gebild aus Menfchen-Banb,

wie überhaupt jedes Individualisitrte, und losen es auf. Ebenso ift aber auch die abstracte allgemeine Idealität des Elementsstets an der Farbe individualisitrt.

## 2. Der Unterschied an ber befonderten Rorverlichfeit.

#### §. 321.

a. Das Princip bes einen Gliebes bes Unterschiedes (bas Kürsichseyn) ist das Feuer (\$. 283.), aber noch nicht als realer chemischer Proces (\$. 316.) am individuellen Körper, auch nicht mehr die mechanische Sprödigkeit, sondern, in der physischen Besonderheit, die Brennlichkeit an sich; welche, zugleich different nach Außen, das Verhältniß zum Regativen in elementarischer Allgemeinheit, zu der Luft, dem unscheindar Verzehrenden (\$. 282.), oder der Proces derselben am Körperlichen ist: die specifische Individualität als ein facher theoretischer Proces, die unscheindare Verstüchtigung des Körpers an der Luft, — der Geruch.

Die Eigenschaft bes Geruchs ber Körper, als eine für sich existirende Materie (f. §. 126.), der Riechstoff, ist bas Del, das als Flamme Verbrennende. Als bloße Eigenschaft eristirt das Riechen z. B. in dem ekelhaften Geruche des Metalls.

Bufat. Das Zweite, der Gegensat, wie er sich am individuellen Körper darstellt, ist Geruch und Geschmack; sie sind die Sinne der Differenz, und gehören schon dem sich entwickelnden Processe an. Sie sind sehr nah verwandt, in Schwaden ununterschieden, so daß man dort nur vier Sinne hat. Denn man sagt, "die Blume schmeckt gut," statt: "sie riecht gut;" wir riechen also gleichsam auch mit der Zunge, und die Rase ist insosern überslüssig.

Wollen wir ben Uebergang ftrenger nehmen, fo ift er bieß: Da bas indifferente Finftere, ober bie Metallität, bei ber

wir angefommen find, chemisch bas Brennbare, b. h. bas schlechtbin Oxydirbare ift, fo ift fie eine Bafis, ein Extrem, bas nur fabig ift, burch ein Meußeres in ben thatigen Gegensat gebracht zu werben; wozu also ein anderer bifferenter Rorper (Sauerftoff u. f. f.) gehört. Diese abstracte Möglichkeit bes Brennbaren ift erft als Ralf, wenn es orybirt ift, brennlich; erft nachbem bie Saure bas Metall orpbirt hat, neutralifirt fie fich mit bemfelben (also mit ihm als Oryd, nicht als Detall): b. h. bas Metall muß erft als eine Seite bes Gegenfapes bestimmt werben, um fich ju neutralifiren. Das Metall als foldes ift also fabig, Gine Seite im chemischen Proceffe auszumachen; feine Indifferenz ift nur ein Ginseltiges, eine abstracte Bestimmtheit, und eben barum wesentlich Begiehung auf ben Gegensat. Diefer Gegensat nun aber, in ben wir aus ber Inbiffereng eintreten, ift gunachft ganger Begensat; benn wir find noch nicht beim einseitigen Begensat bes demischen Broceffes, beffen beibe Seiten icon selbst reale Körperlichkeiten find. Da wir beim Gegenfat als einem Gangen find, fo ift er nicht die Möglichkeit, nur Ginen Theil im Berbrennen ju rebrafentiren; sondern wir haben ein Material fur den gangen Broces. Dies ift bas Berbrennliche in einem andern Sinn, als das Metall, welches das Brennliche im gemeinen Sinne, b. h. nur die Eine ber unterschiedenen Seiten bes Processes ift. Das Materielle aber, ale bie gange Möglichfeit bes Gegensates, ift bas Grundprincip für ben Geruch. Der Geruch ift bas Empfinden biefes ftillen, bem Korper immanenten Berglimmens in ber Luft, bie eben barum felbst nicht riecht, weil Alles in ihr verriecht, fie alle Geruche nur aufloft, wie bie Farbe am Lichte fcmindet. Während die Karbe aber nur die abstracte Ibentitat ber Korper ift, ift ber Geruch bie specifische Individualität berselben in ber Differenz als concentrirt, ihre gange Eigenthumlichkeit als nach Außen gefehrt, und fich barin verzehrend; benn hat ber Körper seinen Geruch verloren, so ift er fabe und Encoflopabie. IL Thi, 2. Mug. 22

matt geworben. Dieses Verzehren ber Körper ift ein procefloser Broces, fein Berhaltnis jum Reuer als Klamme; benn bieje ift bas Berzehren eines Individuums felbst in individueller Beftalt. Im Unorganischen ift solche Concentration jedoch meift nur als Keuer; Boblgeruche treten mehr erst im Organischen hervor, 3. B. bei ben Blumen. Die Metalle, welche feine totale Rörper find, riechen baber auch als folche nicht, sondern nur insofern fie fich an anbern integrirt, gewiffermagen eine Atmosphäre um fich gebilbet haben, und fich auf diese Beise verzehren; so werben fie giftig, und schmeden baber auch eben-Eble Metalle haben bieß jedoch weniger, eben weil fie schwerer ihre regulinische Gestalt verlieren; baber werben fie vornehmlich beim Genuß ber Speisen gebraucht. Licht im Metall, so hat also Keuer im Geruch eine particulare Eristenz, Die aber nicht die reale Eristenz einer selbstständigen Materie, ber Schwefel, sonbern hier nur als abstracte Gigenschaft ist.

### S. 322.

b. Das andere Moment des Gegensases, die Reutraslität (§. 284.), individualisirt sich zur bestimmten physischen Reutralität der Salzigkeit, und beren Bestimmungen, Säure u. s. f.; — zum Geschmack, einer Eigenschaft, die zugleich Berhältniß zum Elemente, zu der abstracten Reutralität des Wassers, bleibt, in welchem der Körper, als nur neutral, lösbar ist. Umgekehrt ist die abstracte Neutralität, die in ihm enthalten ist, von den physischen Bestandtheilen seiner concreten Reutralität trennbar, und als Krystallisations Wasser darstellbar, welches aber im noch unaufgelösten Reutralen freislich nicht als Wasser eristirt (§. 286. Anm.).

Bufat. Das Kryftallisations : Wasser kommt erft in ber Trennung als Wasser zur Eristenz. Im Kryftall soll es wie-

Bufap: Lofen und Auflofen ift in ber Chemie verschieben; Auf Ibfen ift Trennen in Beftanbtheile, Lofen gefchieht im blogen Baffer.

ber latent sehn; aber als Waffer ift bas Waffer gar nicht bars in, benn es ift burchaus keine Feuchtigkeit barin zu entbeden.

Der Geschmad, welcher bie britte Besonderheit bes Rorpers ift, hat, als ein Reutrales, auch wieder bieß Berhältniß jum Elemente aufgehoben, und fich bavon gurudgezogen; b. b. es findet nicht, wie beim Geruche, immer die unmittelbare Eristenz bes Processes Statt, sonbern er beruht auf einem gufälligen Zusammenkommen. Waffer und Salz find baber gleichgultig eriftirent gegen einander; und ber Geschmad ift ber reale Broces von Körper-Individuen ju Körper-Individuen, Während also bas Verbrennliche bas nicht zu Elementen. Processualische in Einem vereint und ununterschieden ift, so fann bas Neutrale bagegen in Saure und Bafis zerlegt merben (S. 337). Als abstracte Reutralität ift bas Baffer wieber geschmadlos; erft bie individualifirte Reutralität ift ber Beschmad, bie Einheit von Gegenfaben, die jur passiven Reutralität jus fammengefunten find. Bestimmten Geschmad haben also nur folche neutrale Körper, bie ihre Gegenfage auseinander legen, wie Salze. Wir nennen es Geschmad in Beziehung auf unferen Sinn, aber bas Anbere ift hier noch bas Element; benn bie Fähigkeit im Waffer aufgeloft zu werben, ift eben, bag bie Rörper geschmedt werben fonnen. Metall fann fich nicht, wie bas Salz, im Waffer auflofen, weil es nicht, wie biefes, bie Einheit von Gegenfagen, überhaupt ein unvollständiger Rorper ift, ber erft im Erze g. B. wieber vollständig wird; wovon nachher beim demischen Processe. -

Farbe, Geruch und Geschmad sind die brei Bestimmungen der Besonderung des individuellen Körpers. Mit dem Gesichmad geht der Körper in den chemischen, realen Process über; aber dieser Uebergang ist noch ein Entsernteres. Hier verhalten sich diese Bestimmungen zunächst als Eigenschaften der Körper zu den allgemeinen Elementen; und das ist der Beginn ihres Berstüchtigens. Die Macht des Allgemeinen ist ein ge-

1

genfaploses Eindringen und Inficiren, weil bas Augemeine bas Wefen des Besondern felbft, jenes ichon an sich in diesem enthalten ift. 3m Organischen ift es bie Gattung, bas innere Allgemeine, wodurch das Einzelne zu Grunde gerichtet wird. Im chemischen Proces werben und bieselben Korper vortommen, aber als felbstftandige (f. S. 320. Buf. S. 334) im Proces mit einander, nicht mehr mit ben Elementen. Dief beginnt schon in ber Eleftricität, wozu wir alfo ben Uebergang gu machen haben. Alls Einzelne fteben bie Eigenschaften nämlich auch im Berhaltniß zu einander. Indem wir fie burch unser Bergleichen in Beziehung feten, fo scheint bieß zwar zunachft nur uns anzugehen; das Weitere aber ift, bag die individuellen Korperlichkeiten, eben weil fie besondere find, fich selbst auf andere beziehen. Die individualifirten Korver haben alfo nicht nur zuerft gleichgultiges Bestehen als bie unmittelbare Totalitat bes Arnstalls, noch nur physicalische Unterschiebe, als Differengen zu ben Elementen; fonbern fie haben auch ein Berhaltniß zu einander, und bieses ift boppelt. Erftens beziehen fich biese Besonderungen nur oberflächlich auf einander, und erhalten fich als felbstftanbige; bas ift bas Elektrische, bas so am totalen Körper jum Borfchein fommt. Die reale Beziehung ift aber bas Uebergeften biefer Körper in einander; und bas ift ber chemische Proces, ber bas Tiefere biefes Berhaltniffes ausbruckt.

# 3. Die Totalität in der besonderen Indivis bualität; Elektricität.

### **s**. 323.

Die Körper ftehen nach ihrer bestimmten Besonderheit zu ben Elementen in Beziehung; aber als gestaltete Ganze treten sie auch in Berhältniß zu einander, als physicalische Individualitäten. Nach ihrer noch nicht in den chemischen Proces eingehenden Besonderheit sind sie Selbstständige, und erhalten sich gleichgultig gegen einander, ganz im mecha-

nischen Berhälmisse. Wie sie in viesem ihr Selbst in iveeller Bewegung als ein Schwingen in sich — als Klang — kund thun, so zeigen sie nun in physicalischer Spannung der Besonderheit gegen einander ihre reelle Selbstischkeit, die aber zugleich noch von abstracter Realität ist, als ihr Licht; aber ein an ihm selbst differentes Licht; — elektrisches Berhältniß.

Rufat. Die Eleftricitat ift ein berühmtes Bhanomen, das früher ebenso isolirt da stand, als der Magnetismus, und wie er als Anhang angesehen wurde (f. oben \$. 313, Buf. S. 260). Saben wir aber vorhin (vor. S. Buf.) ben Bufammenhang ber Eleftricität mit ben ihr am nachsten flehenden Erscheinungen angedeutet, so wollen wir sie jest mit einer frühern Stufe, bem Rlange, vergleichen. Mit bem Rlange find wir in bie Bestalt getreten; bas Lette, ehe fie fich im chemischen Proces aufloft, ift, daß fie die reine mit fich identische Form ift: und bas ift fie als eleftrisches Licht. Im Klange bringt ber Körper seine abstracte Seele jum Borschein; Diese Offenbarung feiner Gelbstischfeit gehört aber burchaus nur bem Felbe ber mechanischen Cohafion an, indem ber Körper in feinem fich immer zurudnehmenden Bewegen als mechanische Totalität erscheint. Sier haben wir hingegen nicht ein solches mechaniiches Sich= Erhalten, fonbern ein Sich = Erhalten nach ber phy= ficalischen Realität. Das Daseyn ber eleftrischen Spannung ift ein Physicalisches. Wie ber Klang burch bas Anschlagen eines andern Korpers bedingt ift, fo ift bas Gleftrifche amar auch bedingt, indem zwei Körper bazu erforderlich find. Der Unterschied aber ift, daß im Gleftrischen beibe bifferent gegen einander sind, also auch das Erregende mit in die Differeng eingeht: im Rlange bagegen nur Giner flingt, ober bas Rlingen beiber gleichgultig gegen einander ift. Der Grund biefes Fortschritts liegt barin, daß die physicalisch individualisirten Rörper, ale Totalitat ihrer Eigenschaften, fich jest bifferent gegen einander verhalten. Bahrend an unsern Sinnen biese

Eigenschaften getrennt außer einander fallen, ist der individuelle Körper das einigende Band derselben, wie unsere Borstellung der Dinge sie wieder in Eins verknüpft hat. Diese individuelle Totalität verhält sich nun; und dieß Berhältniß haben wir eben auf diesem Standpunkte zu betrachten. Als entwickelte Totalität ist der Körper aber differente Totalität; und indem diese Differenz Totalität bleibt, so ist sie nur Differenz übershaupt, die also nothwendig zweier auf einander bezogener Gliesber bedarf.

Indem wir den physicalischen Körper als eine physicalische Totalität haben, fo find unmittelbar mehrere folder Korper icon vorausgesett; benn bie Bervielfaltigung bes Gine ift aus ber Logik flar (g. 97. Buf.). Sind biefe Wielen nun auch junachft gleichgultig gegen einander, fo hebt fich boch biefe Gleichgültigfeit auf, indem fie bifferent ju einander find, weil fie bas Segen ihrer Totalitäten fenn muffen. In biefem Berhaltniß ihres Sepens, wodurch fie fich als physicalische Indivibualitäten gegen einander beweisen, sollen fie zugleich bleiben, was fie find, weil fie biefe Bangen find. Ihre Beziehung ift fo junachft eine mechanische, eben weil fie bleiben, mas fie find; Die Körper berühren fich, reiben fich. Das geschieht burch äußerliche Gewalt; ba fie aber Totalitäten bleiben follen, fo ift bieß außerliche Berhaltniß nicht bas Berühren, bas mir früher hatten. Es ift feine Bertrummerung, mo ber Biberftand ber Cohasion es ift, worauf es antommt; es ift auch fein Rlingen, auch feine Gewalt, bie in Barme ober Klamme ausschlägt, und die Körper verzehrt. Es ift also nur ein schwades Reiben ober Druden ber Oberflächen, - ber Stoß berselben, ber bas eine Gleichgultige ba fest, wo bas andere ift: ober es ift ein Schlag an bie Beftalt, eine Erwedung bes Tons, bas Segen bes Daseyns seiner innern reinen Regativität, feines Schwingens. Es ift auf biefe Beife Die Einbeit. Die entzweit ift, und eine Entzweiung felbftftanbiger Bleich.

gultiger gefest: ein Magnet, beffen beibe Bole freie Geftalten find, an die fein Begenfat vertheilt ift; fo daß bie Mitte als asepend die freie Regativität ift, die selbst kein Dasenn hat. und nur in ihren Gliebern ba ift. Die Eleftricität ift ber reine 3wed ber Gestalt, ber fich von ihr befreit: Die Gestalt, Die ihre Gleichgültigfeit aufzuheben anfängt; benn die Eleftricität ift bas unmittelbare hervortreten, ober bas noch von ber Geftalt herfommenbe, noch burch fie bedingte Dasenn. — ober noch nicht die Auflösung ber Gestalt selbst, sondern ber oberflächliche Broces, worin die Differenzen die Gestalt verlaffen. aber fie ju ihrer Bedingung haben, und noch nicht an ihnen felbftftandig find. Dieses Berhaltniß scheint zufällig, weil es nur an fich nothwendig ift. Das Berhaltniß ift nicht schwer ju faffen; aber bag es bie Elektricitat fenn foll, bas fann junachft auffallen: und um es ju erweisen, muffen wir biefe Begriffsbestimmung mit ber Erscheinung vergleichen.

### **s**. 324.

Die mechanische Berührung sett die physische Differenz des einen Körpers in den anderen; diese Differenz ist, weil sie zugleich mechanisch selbstkändig gegen einander bleiben, eine entgegengesette Spannung. In diese tritt daher nicht die physische Natur des Körpers in ihrer concreten Bestimmtheit ein; sondern es ist nur als Realität des abstracten Selbsts, als Licht, und zwar als ein entgegengesettes, daß die Individualität sich manisestirt und in den Proces schieft. — Die Ausschlichen Processes, hat ein indisserentes Licht zum Product, das als körperlos unmittelbar verschwindet, und außer dieser abstracten physicalischen Erscheinung vornehmlich nur die mechanische Wirtung der Erscheinung vornehmlich nur die mechanische

1

ï

ŗ

ľ

Bas die Schwierigkeit beim Begriffe ber Elektricität ausmacht, ift eines Theils die Grundbestimmung von der ebenso physischen als mechanischen Trägheit des Körperindivibuums in diesem Processe; die elektrische Spannung wird darum einem Andern, einer Materie, zugeschrieben, welcher das Licht angehöre, das abstract für sich verschieden von der concreten Realität des Körpers, welche in ihrer Selbstständigsteit bleibt, hervortritt. — Andern Theils ist die Schwierigsteit die allgemeine des Begriffs überhaupt, das Licht in seinem Zusammenhange als Moment der Totalität auszusassen, und zwar hier nicht mehr frei als Sonnenlicht, sondern als Moment des besondern Körpers, indem es an sich sepals die reine physicalische Selbstischkeit desselben, und aus dessen Immanenz erzeugt in die Eristenz trete. Wie das erste Licht, das der Sonne (§. 275.), nur aus dem Begriffe als solchem hervorgeht, so sindet hier (wie §. 306.) ein Entstehen des Lichtes, aber eines differenten, aus einer Eristenz Statt, welche der als besonderer Körper eristirende Begriff ist.

Bekanntlich ift ber frühere, an eine bestimmte sinnliche Erifteng gebundene Unterschied von Glas- und Sarg-Eleftricität burch bie vervollständigte Empirie in ben Gebankenunterschied von positiver und negativer Eleftricität ibealifirt worben: ein merkwürdiges Beispiel, wie bie Empirie, bie junachft bas Augemeine in finnlicher Korm faffen und festhalten will, ihr Sinnliches felbft aufhebt. - Wenn in neuern Zeiten viel von ber Bolgrifation bes Lichts die Rebe geworben ift, so mare mit gro-Berem Rechte biefer Ausbruck für bie Eleftricität aufbehalten worden, ale für bie Dalus'ichen Erscheinungen, burchsichtige Mebien, spiegelnde Oberflächen und die verschiebenen Stellungen berselben au einander und viele anberweitige Umftande es find, welche einen außerlichen Unterschied am Scheinen bes Lichtes hervorbringen, aber nicht einen an ihm selbst (f. S. 278, 319 und 320). — Die Bebingungen, unter welchen die positive und die negative Eleftricität hervortreten, die glattere ober mattere Oberflache B., ein Sauch und fo fort, beweifen bie Dberflächlichkeit des elettrischen Processes und wie wenig darin die concrete physicalische Natur des Körpers eingeht. Ebenso zeigen die schmache Karbung ber beiben eleftrischen Lichter, Geruch, Befcmad, nur ben Beginn einer Rorperlichkeit an bem abttracten Selbst bes Lichts, in welchem fich die Grannung bes Processes halt, ber, obgleich physisch, doch nicht ein concreter Broces ift. Die Regativität, welche bas Aufheben ber entgegengeseten Spannung ift, ift hauptfachlich ein Schlag; bas fich aus seiner Entzweiung mit fich ibentisch segenbe Selbst bleibt auch als biefe Totalifirung in ber außerlichen Sphare bes Mechanismus fteben. Das Licht, als Entlabungsfunte, bat taum einen Anfang, fich jur Barme ju materialifiren: und bie Bunbung, die aus ber sogenannten Entladung entipringen fann, ift nach Berthollet (Statique Chimique, Partie I. Sect. III. not. XI.) mehr eine birecte Wirfung ber Erschütterung, ale bie Folge einer Realisation des Lichtes zu Keuer.

Insofern die beiden Elektricktaten an verschiedenen Körpern getrennt von einander gehalten werden, so tritt, wie beim Magnetismus (§. 314.), die Bestimmung des Begrisse ein, daß die Thätigkeit darin besteht, das Entgegengesette identisch, und das Identische entgegen zu setzen. Sie ist einerseits mechanissrende Thätigkeit als räumliches Anziehen und Abstoßen, — welche Seite, insosern sie isolirt für die Erscheinung werden kann, den Zusammenhang mit der Erscheinung des Magnetismus als solchen begründet: andererseits physisch, — in den interessanten Erscheinungen der elektrischen Mittheilung, als solcher, oder der Leitung, und als Vertheilung.

Bufat. Dieses elektrische Verhaltniß ist Thatigkeit, aber eine abstracte, weil sie noch nicht Product ift; sie ist nur vorhanden, wo die Spannung, der Widerspruch noch nicht aus-

gehoben ift, so baß in Jedem sein Anderes und es boch selbst= ftanbig ift.

Diese Spannung ift nun keine bloß immerlich mechanische ber Theile. sondern sie muß wesentlich sich außern. Aeußerung muß verschieden senn von der Körverlichkeit des Inbividuums; benn biefes bleibt, mas es ift, indem es bifferent wird. Es tritt also nur erft nach seiner allgemeinen Indivibualität hervor, ohne daß feine reale Korverlichkeit in diefen Broces einginge; und barum ift biese Aeußerung noch eine abftract physicalische, b. h. nur fein allgemeines Scheinen zeigt ber Korper ale bifferent. Go zeigt ber Korper feine phyficalische Seele als Licht, bas aber, mabrent bie Sonne unmittelbar und frei ift, hier vielmehr burch bie Gewalt eines Andern hervorgerufen wird. Licht ift hiermit die Weise bes Dasenns ber Rörper gegen einander; biefes gespannte Licht hat ben Trieb, fich am Andern zu differenziren. Doch zeigen fich die Differenten als Licht nur in ihrem Berschwinden, weil bie Differeng eben noch nicht selbstständig, sondern nur abstract ift. Es tritt also hier nicht, wie durch Reibung, die Flamme hervor, wo das Licht die triumphirende Spige im Verzehren des Körpers ift; felbst im Keuerschlagen ift ber bem Stein entlodte Kunke Aufheben ber Cobafion, und Busammenfaffen ber Theile im Punkte. Hier aber tritt die Idealität als erhaltend auf, ein leichtes Feuer; ber Kunke ist kalt, blokes Licht, bas noch leine Nahrung hat. Denn die besondere Materiatur bes gespannten Körpers geht noch nicht in ben Proces ein, sonbern ist barin nur elementarisch und seelenhaft bestimmt. 2018 uns terschieben ift bas Licht jeboch nicht mehr rein, sonbern hat icon Farbung; ber negative Funte hat einen Unflug von Roth. der positive ein blauliches Licht. Und da das Licht die aus bem Physicalischen hervorbrechende Idealität ift, so fangen auch Die übrigen phyficalischen Bestimmungen ber totalen Individualitat, Geruch und Geschmad, an, hervorzutreten, aber auf gang ibeale, immaterielle Beise. Die Elektricität riecht, sie fühlt sich, wenn man sich z. B. mit der Rase nähert, wie Spinnensgewebe an; auch ein Geschmad thut sich hervor, aber ein körperloser. Der Geschmad ist in den Lichtern; das eine schmedt mehr nach Säure, das andere mehr nach Kalischem. Außer dem Geschmad treten endlich ebenso Figurationen hervor: die positive Elektricität hat einen länglichen strahlenden Funken, der negative Funke ist mehr concentrirt in Punktualität; was man sieht, wenn man beide Funken in Kolophonium-Staubschlagen läst.

Die Reflerion ift gewohnt, bas Körper-Individuum als etwas Todies aufzufaffen, das nur in äußerliche mechanische Berührung fommt, ober ins chemische Berhaltniß tritt. Die Meußerung ber Spannung, welche wir hier haben, wird baber nicht bem Rörper felbst zugeschrieben, sonbern einem andern Rorper, beffen Behifel jener nur ift; Dieg Undere ift bie elef. trifche Materie genannt worben. Der Körper ift bann nur ein Schwamm, ber folche Materie in fich circuliren lagt, inbem er bleibt, mas er ift, nur bag er fie leichter ober schwerer aufreimmt; Dieß mare feine immanente Birtfamkeit bes Rorpers, sonbern nur Mittheilung. Die Eleftricitat foll ferner Alles in ber Natur, besonders die meteorologischen Erscheinungen, bemirfen. Was aber bie Eleftricitat babei gethan haben foll, bas tann nicht aufgezeigt werben. Da fie nicht Materie, nicht Berbreitung von Dingen ift, fo erscheint fie, wie ber Magnetismus, im Bangen als etwas Ueberfluffiges. Beiber Mirffamfeit erscheint ale von hochft eingeschränktem Umfang; benn wie jener die Besonderheit des Gisens ift, nach Rorben au zeigen, fo ift bie Eleftricitat bieß, einen Funfen ju geben. Das findet fich aber allenthalben; und es kommt nichts, ober nicht viel babei heraus. Die Eleftricität erscheint so als ein occultes Agens, wie die Scholaftifer occulte Qualitaten annahmen. Ift fie beim Gewitter, so fieht man nicht ein, warum fie

noch sonft wo ift. Solche große Naturerscheinungen, wie bas Gewitter, muffen aber nicht nach ber Analogie unserer chemiichen Ruche genommen werden. Denn wie konnen Bolken fich reiben, ba fie boch noch wenigstens weicher als ein Schwamm find? Und da es blist, wenn es auch schon regnet und ber gange himmel mit einem feuchten Klor umgeben ift: fo mußte alle elektrische Spannung unmittelbar neutralifirt sepn. indem ber Zusammenhang ber Wolfe mit ber Erbe burch ben fallenben Regen ein vollkommener Leiter ift (f. oben &. 286, S. 173). Bare aber auch Cleftricitat hier vorhanden, fo zeigt man boch ben 3med, b. h. die nothwendige Berbindung und ben Ausammenhang berselben mit ber forverlichen Natur, nicht auf. 211lerbings ift fie ber allgemeine Gunbenbod, Alles ift eleftrisch: aber bas ift ein unbestimmtes Wort, bas nicht angiebt, welche Kunction die Elektricität ist. — Wir aber fassen die elektrische Spannung als bie eigene Selbstischfeit bes Körpers, die phyficalische Totalität ift, und fich in ber Berührung mit einem andern erhalt. Es ift ber eigene Born, bas eigene Aufbraufen bes Körpers, welches wir sehen; es ift Niemand babei, als er felbft, am wenigsten eine frembe Materie. Sein jugendlicher Muth ichlagt aus, er ftellt fich auf seine Sinterbeine; seine physicalische Natur rafft sich gegen die Beziehung auf Unberes zusammen, und zwar als abstracte Ibealität bes Lichts bloß wir vergleichen bie Rörper, fondern fie vergleichen fich felbst, und erhalten sich barin als physicalisch; es ift ein Unfang bes Organischen, welches auch gegen bie Rahrungsmittel sich erhält Dieß ift bas Nothwendige, daß bie immanente physische Widerseplichkeit bas Thatige bes Körpers ift.

In dieser Rudsicht ift zu bemerken, daß hiermit jest das ein Gesettes wird, was wir erst als unmittelbare Bestimmung hatten. Als Arystall war die Gestalt nämlich unmittelbar durchsichtig, wie die Himmelskörper als selbstständig unmittelbar Licht waren. Der individuelle Körper leuchtet nun nicht

unmittelbar, ift nicht felbft Licht, weil er, als Gestalt, nicht abftracte Ibealität ift. sonbern als entfaltete und entwickelte Einbeit bie himmeleforverliche Bestimmung ale Gigenschaft in feiner Individualität einschließe; unmittelbar ift er baber nur als Scheinen eines Andern in ihm, burch ihn. Der Krystall bat awar burch die Korm ben Unterschied des materiellen Kurfichfenns zur Einheit zurudgebracht; aber biefe Einheit ber Form in ihren Bestimmungen ift noch nicht physicalische Ibealität, fondern nur in fich felbst bestimmte mechanische Totalität. Das Licht ift bagegen physicalische Ibealität; ale nicht selbftleuchtenb, ift ber Eryftall biefe 3bealitat alfo nur an fich, indem er fie nur in ber Reaction auf ein Anderes zeigt. Das, mas er an fich ift, muß nun aber gesetzt werben; fo ift biefe Ibealitat, als in ber entwickelten Totalität geset, nicht mehr bloß ein Scheinen bes Gesehenwerbens, ein frembes, einfallendes Licht, sonbern Die einfache Totalität bes Scheinens bes Selbsts gegen Anberes. D. h. weil fich die Einheit mit fich ber Form jest fest, so conflituirt fich ber Arpstall hier felbst als Sonne; bas Licht, bas an ihm als differentes Selbst hervortritt, zeigt nur beffen Totalität in ihrer Eigenthumlichkeit als eine einfache phyficalische Eriftenz.

Woburch tritt die elektrische Differenz hervor? und wie verhält sich dieser Gegensatzu den physicalischen Eigenschaften der Körper? Die Elektricität kommt überall zur Erscheinung, wo zwei Körper einander berühren, vorzüglich wenn sie gerieben werden. Elektricität ist also nicht nur an der Elektristrmaschine; sondern auch seder Druck, seder Schlag sett elektrische Spannung; doch ist die Berührung die Bedingung derselben. Die Elektricität ist keine specifische, besondere Erscheinung, die nur am Bernstein, Siegellack u. s. w. hervortritt: sondern sie ist an sedem Körper, der mit einem andern in Berührung steht; es kommt nur darauf an, einen sehr seinen Elektrometer zu haben, um sich davon zu überzeugen. Das zornige Selbst des Körpers tritt an sedem hervor, wenn es gereizt wird; alle zeigen

biese Lebendigkeit gegen einander. Erscheint nun auch die pofitive Eleftricität junachst am Blas. Die negative am harr (Biot und die Franzosen überhaupt sprechen noch von electricité résineuse et vitreuse); so ift biefer Unterschieb boch ein fehr beschränkter, ba eben alle Körper elektrisch find; auch bie Metalle, nur muffen fie isolirt werben. Ferner tritt am Glafe anch negative Eleftricitat hervor; benn ob bie Glasscheibe polirt ift ober matt, fehrt gleich bie Sache um: und biefer Unterschied zeigt verschiedene Elektricitat u. f. w. haup (Traite de minéralogie, T. I. p. 237) fagt: "Die Eleftricität theilt bas Mineralreich in brei große Abtheilungen, bie ben allgemeinen Ordnungen entsbrechen. Kast alle Steine und Salze werben burch Reiben positiv elektrisch, wenn sie namlich einen gewissen Grad von Reinheit haben. Die brennbaren Substanzen, wie Barg, Schwefel, auch ber Diamant, find bagegen negativ eleftrifc. Die Metalle find Leiter." Das Reutrale hat also vofitive Elektricität: bas bem Feuer, bem Negativen, Fürfichsenenben Angehörige, bas Differente zeigt negative Eleftricität: bas in fich Indifferente, feiner Ratur nach gang Gleichformige in fich ift fluffig, leitend. Go leiten fast alle Aluffigfeiten; nur Dehl ift ein schlechter Leiter, wegen seiner Berbrennlichkeit. -3m Allgemeinen hat die Elektricität diesen allgemeinen Zusammenhang mit ben bestimmten Ratur Duglitaten; fie ift aber zugleich so oberflächlich, daß ber geringste Unterschied ber Korver schon hinreicht, eine Aenderung der Eleftricität hervorzubringen. Bachs und Seibe 3. B. find fclechte Leiter; wird jenes aber geschmolzen, biefe erwarmt, fo werben fie gute Leiter, weil Die Barme fie fluffig macht. Gis ift ein guter Leiter : trodene Buft und trodene Gasarten bagegen fehr fcblechte. Blas, mit wollenem Stoff gerieben, hat positive Eleftricität: mit einem Rabenfell, negative. Seibe mit Barg giebt negative Elektricität, mit polirtem Glas positive. Reibt man zwei ganz gleiche Glastöhren, so entzweien sie sich in positive und nega-

tive Eleftricität; von Iwei Siegellacftangen ift ebenso die eine positiv, die andere negativ elektrisch. Hat man zwei seibene Banber von berfelben Urt und ftreicht bas eine in transverfaler Richtung, fo wird es negativ: bas andere, mas ber Lange nach gestrichen wird, wird vositiv. Stehen zwei Versonen isolirt (benn fonft theilt fich ihre Elektricität ber gangen Erbe mit. und fie find nicht als Individuen), hat die Eine ein Ragenfell in ber hand und reibt damit die Rleiber ber anderen: so erhalt die erfte positive, die andere negative Eleftricität. Unterschied kommt burch die Activität ber Einen Berson. Wird geschmolzener Schwefel in isolirte metallene Befage gegoffen, fo nimmt ber Schwefel positive und bas Metall negative Elektricitat an; boch ift es zuweilen auch umgefehrt. Ein Sauptumstand ift ber, ben Biot (T. II. p. 356 - 359) anführt: "Wenn die Oberflächen ber Rorper jufammengerieben werben, so scheint die positiv zu werben, beren Theile am wenigsten sich trennen, und weniger Abweichungen machen von ihrer natürlichen Lage und Stellung gegen einander. Im Gegentheil, bie von beiben Oberflächen, beren Theilchen mehr von einander entfernt werben burch die Rauhigkeit ber andern, ift mehr geneigt zur negativen Elektricität. Diese Reigung vermehrt fich, wenn die Oberflache eine wahrhafte Erweiterung erhalt. Wenn eine animalische ober vegetabilische Substanz, die fest und trokfen ift, gegen eine rauhe metallische Oberfläche gerieben wird: so erhalt jene negative Elettricitat, weil ihre Theile mehr verschoben werben. Wird eine folche Substanz bingegen auf febr glattes Metall gerieben, bas ihre Oberfläche sehr wenig veranbert, fich barauf beschränft, sie zu bruden, und einzeln die Theilden zu entfernen, fo giebt fie entweber fein Zeichen von Gleftricitat ober zeigt pofitive Eleftricitat. Wenn man ein Ragenfell mit seinen Saaren auf einer mellenen glatten ober nicht glatten Oberfläche reibt, fo tonnen fie nur bem Drud nachgeben, ohne in ihrer verhaltnismäßigen Stellung und Lage geftort

ju werben; fie find also positiv elettrifdr. Berben abet biefelben haare als Gewebe eines Stoffes (mas erforbert, bag fie verschoben, gefrummt und sich selbst brudent sind), gegen eine metallene, nichtglatte (depolie) Oberfläche eines Metalls gerieben: so werben fie nicht allein zusammengebrückt, sonbern von einander getrennt und aus einander gezerrt durch die Rauhigfeiten biefer Oberfläche; baburch werben fie negativ eleftrisch, außer wenn die metallene Oberfläche einen gewiffen Grad von Glatte hat." Auch die Karbe macht einen Unterschied: schwarzer seibener Stoff, wenn er neu ift, gegen ein weißes seibenes Band gerieben, erhalt negative Elettricität: wohl weil Die schwarze Karbung ber Oberfläche ber Stoffe mehr Rauhig-Wenn hingegen ber schwarze Stoff gebraucht und feine Karbe abgerieben ift, fo erhalt er gegen meifes Band pofitive Elettricitat. Ein weißes" (feibenes?) "Band, gegen wollenes weißes Beug gerieben, giebt Beichen negativer Eleftricitat: gegen ichmarz gefärbtes wollenes Beug, positive Glettricitat." Die Qualitaten, bie ben Unterschied machen, find alfo entweber bie wesentlichen ober oberflächliche.

Pohl fagt in seiner Recension von Gehlers physicalischem Wörterbuch, von Munke in 3 Banden herausgegeben (Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1829 October, Rr. 54, S. 430 sigg.); "Wir mussen erkennen, daß der elekstrische Gegensat, fast nicht anders wie der Gegensat der Farsben, nur noch den höchst beweglichen, vom Zustande der Masse und ihren solidern, innern Qualitätsverhälmissen häusig noch ganz unabhängigen chemischen Gegensat der Orydation und Desorydation, im leisen Ansluge, bezeichne; daß es der Ratur in dem regsamen, tändelnden Spiel ihres Manisestriungstriebes sast eben so wenig kostet, unter scheindar gleichen Umständen, in der Wechselwirkung zweier Substanzen auf einander, bei den zartesten, durch die sorgfältigste Beobachtung nicht mehr zu controllirenden Modificationen, das + und — des elektrischen Ge-

gensates balb auf biese balb auf bie entgegengesette Seite zu werfen, wie sie aus bemselben Samen eines Pflanzenindivis buums bieselbe Species balb mit roths balb mit blausgefärbster Blumenkrone hervorgehen läßt. —

Die gewöhnlichfte und jugleich schablichfte Folge ber gleich von vorn herein in die Phanomenologie eingeführten falschen Boraussetzung isolirt bestehender Causalverhältniffe ift bei ben elektrischen Erscheinungen, burch bie überall wuchernbe Borftellung einer in Bewegung begriffenen, ftromenben Gleftricitat, bis jum höchsten Grabe ausgebilbet. Inbem basienige, mas seiner wahren Bebeutung nach nur bie erste Regung eines im Bervorbrechen begriffenen chemischen Broceffes ift, als ein abgesondertes, unter allem Wechsel der Erscheinung fortbestehendes fluffiges X fur fich gefett wirb, benft man nicht mehr baran, ben Broces als folchen in seiner weitern Entwidelung zu verfolgen und die ihm jugehörigen Bestimmungen in ihrer naturgemäßen Berknupfung ju erkennen, sondern basjenige, mas bie wahrhafte innere Bewegung und Fortbildung bes Processes felbst ausmacht, wird nun, nach ber einmal festgehaltenen Borftellung, auch fofort nur unter bem leeren Schema einer bloß außerlichen Bewegung jenes erdichteten eleftrischen Kluidums. als eine Strömung betrachtet, bie, nachft bem in ber ursprunglichen Form ber Spannung fich außernden Berhalten, als eine zweite Urt von Wirksamkeit biefes elektrischen Fundamentalsubftrate ausschließlich geltenb gemacht wirb.

Auf diesem Punkte ist die ganzliche Abweichung von einer naturgemäßen Ansicht der Phanomene entschieden, und eine Quelle von seichten und unwahren Consequenzen eröffnet, an der bisher alle Theorien der Elektricität und des Galvanismus im Ganzen und in den einzelnen Beobachtungen bis auf die von Täuschungen und Verkehrtheiten aller Art wimmelnden Untersuchungen der neuesten Galvanisten und Elektrochemiser durch und durch frank gewesen sind. —

Benn es schon vor der Dersted'schen Entdeckung nicht füglich mehr als ersahrungsmäßig gelten konnte, das thätige Borhandenseyn der Elektricität noch da vorauszusehen, wo das empsindlichste Elektrometer nicht mehr das leiseste Zeichen ihrer Gegenwart angiedt: so ist es vollends nicht zu rechtsertigen, daß diese Boraussehung selbst noch sestigehalten wird, wenn wir da, wo das Elektrometer so lange bereits schwieg, nun auch noch durch die Magnetmadel, statt der so lange präsumirten Elektricität, jeht unmittelbar die Gegenwart des Magnetismus verkündigt sehen."

Die Elektricität ift die unenbliche Form, die mit fich felbft bifferent ift, und die Einheit dieser Differenzen; und fo find beide Körper untrennbar zusammenhaltend, wie der Rord=Pol und Gub-Bol eines Magneten. 3m Magnetismus ift aber nur mechanische Thatigfeit, also nur ein Begensat in ber Birtfamkeit ber Bewegung; es ift nichts zu feben, zu riechen, zu fchmeden, ju fühlen, - b. h. nicht Licht, Farbe, Geruch, Geschmad ba. Aber in ber Eleftricitat find jene schwebenben Differenzen physicalisch, benn sie find im Lichte; waren sie eine weitere materielle Besonderung ber Körper, so hatten wir ben chemischen Proces. Freilich insofern in ber Eleftricität bas Differente thatig ift, und als foldes noch thatig bleibt, fo fann biefe Thatigfeit auch nur im Mechanischen, in ber Bemegung befiehen. Es ift Annaherung und Entfernung, wie beim Dagnetismus; baraus erflart fich bas Spielwerf bes eleftrifchen Regens, bes Glodensviels u. f. w. Die negative Elettricitat wird von ber positiven angezogen, aber von ber negativen abgestoßen. Indem die Differenten sich so in Eins segen, so theilen fle fich mit; aber sobald fle in Eins gesett find, so flichen fle fich wieber, und umgefehrt. Beim Magnetismus braucht man nur Einen Rorper, ber noch teine physicalische Bestimmt. - heit hat, sondern nur Substrat dieser Thatigkeit ift. elektrischen Broceffe hat jeber ber zwei verschiedenen Korper eine

bifferente Bestimmung, die nur burch ben andern gesett ift, aber gegen welche bie übrige Individualität bes Körpers ein Kreies. bavon Unterschiebenes bleibt. Die Eine und die andere Elektricitat gebrauchen also zu ihrer Eriftenz ein eigenes Rörver-Individuum; ober Ein eleftrischer Korper hat nur Gine Eleftricität, fie bestimmt aber ben Körper außer ihr zur entgegengefesten: und wo nur Eine ift, ift fogleich auch die andere. Derfelbe Rorper bestimmt fich aber nicht an ihm felbft als polarisch, wie beim Magnetismus. Die Eleftricität hat somit bie Grundbestimmung bes Schluffes, wie ber Magnetismus; aber bei ber Gleftricitat ift ber Begenfas ju eigenthumlicher Erifteng gefommen. Schelling hat bie Elettricitat baber einen gerbrochenen Magnetismus genannt. 1 Diefer Proces ift concreter, als ber Magnetismus: aber weniger concret, als ber Chemismus. Die gespannten Extreme machen noch keinen wirklichen, totalen Proces; fondern fie find noch felbstftanbig, fo daß ihr Proces nur ihr abstractes Selbst ift. Denn die phyficalische Differenz macht nicht bie gange Körperlichkeit aus; und beswegen ift die Eleftricität nur die abstracte Totalität ber phyficalischen Sphare. Bas ber Magnetismus also in ber Sphare ber Geftalt ift, bas ift bie Eleftricitat in ber Sphare ber phyftcalischen Totalität.

<sup>&#</sup>x27;Man könnte sagen, weil ber Magnetismus bie unenbliche Form-Thatigkeit als unausgeschlossene Ibentität ift, so stellen bie magnetischen Isolatoren (ber eriftirenbe Magnetismus) bie Gegensaße ber Form in ihrer Berknüpfung bar, mahrend bie Leiter (ber ausgehobene Magnetismus) sie unter sich vertheilen; und ba, umgekehrt, die Elektricität die unenbliche Form-Thätigkeit als ausgeschlossene Differenz darstellt, so vertheilen hier die Isolatoren unter sich die eristirenden Gegensaße, mahrend die Leiter die ausgehobenen verknüpfen. Auch sieht man, warum die indisferenten Körper magnetische Isolatoren, die Körper der Differenz elektrische Isolatoren sind; denn da Isolatoren, die Körper der Differenz elektrische Isolatoren jud; denn da Isolatonen metall, die Differenz der Elektricität sich an dem Gegensaß bes Brennlichen und Reutralen dar. Der Chemismus ist dagegen die aus seber Stufe der Körperlichkeit sich darstellende Totalität des Processes.

Indem ein Korper eleftrisch bestimmt ift, so kann feine Elektricität mitgetheilt werben, besonders ben Leitern, wie 3. B. ben Metallen: obaleich bas Metall eben fo gut eigenthumliche Eleftricität als sich bifferenzirend erhalten fann, wenn es namlich isolirt wird; eben so bas Glas, nur leitet es nicht. eine mitgetheilte aber, hat jeder Rorper bie gleichnamige Glettricität; und bann entfernen fich folche Körper. Die Physiter unterscheiben nun noch bie Mittheilung ber Elektricität, und bie Eleftricität, die sich burch Bertheilung zeigt. Die lettere ift biefe: Wird an einem positiv eleftrischen Korper A ohne Berührung biefes bereits elektrisch bestimmten Rorpers ein leitenber Cylinder B isolirt in die Rabe gebracht, so zeigt sich bann die fer Leiter auch elettrifch; aber fo, bag fein gegen ben Rorper A gefehrtes Enbe - E, bas entgegengesette Enbe + E zeigt, in ber Mitte aber O ift. Da find zweierlei Falle zu bemerten: a) Wird B aus ber elettrischen Sphare bes Korpers A weggenommen, so ift seine Elektricität verschwunden. B) 3ft er aber noch in dieser Rabe, und wird mit ihm, wo er positiv elektrisch ift, ein britter Korpen C in Berührung gebracht, ber burch biese Mittheilung + E wegnimmt, so ift ber zweite, aus ber Sphare von A entfernt, elektrisch und gwar bloß negativ. Dieß tommt baber, weil bie Gleftricitat, um ju haften, zweier Körper-Individualitäten bedarf: die positive und die negative also jede einen Körper braucht. So lange nun der Körper B nicht berührt worben, hat er bie Spannung und Differenz an ihm selbst, wie ber Magnetismus, ohne bag es fcon feine inbivibuelle Bestimmtheit sen; sonbern in bie Rabe eines anbern Rörpers, ber schon für sich bestimmt ift, gebracht, hat er feine Determination nur burch einen anderen. Dabei bleibt er. als Leiter, indifferent; weil er aber zugleich in ber eleftrischen Sphare ift, fo fann er, als ausgebehnt, bie verschiebenen Bestimmungen an fich sehen laffen. Obgleich er also beibe Elektricitäten bat, so existirt die Elektricität doch noch nicht an ihm selbst; sondern

ihre individuelle Eriftenz tritt erft bann ein, wenn er Eine Elektricität hat: und dazu gehört, daß ein anderer sich ihm entgegensete. Da ihm nun burch biese Berührung die Indifferens genommen wird, und die entgegengesette Elettricitat von berjenigen, welche er bem Körper A zukehrt, in ben berührenden Rörper C übergeht, so haftet bagegen bie andere Elektricität an ihm. — Indem ferner bie Rabe icon Binden bes Gegenfages ift, so ift die negative Eleftricitat bes Korpers B, bei größerer Entfernung, ftarter im Gegensat gegen A; und je naber an A gebracht, besto weniger zeigt fich Intensität. 3mei Glas-Blatten, an einander gerieben und ifolirt gehalten, zeigen, nah an einander gedrudt, feine Spur von Eleftricität; aber getrennt zeigen fie folde. Metallplatten thun es nicht, auch ifolirt, weil ihre Elektricität sich auch an sich neutralistrt. Sat man awei Rugeln von gleicher Eleftricität und gleicher Große, die einander berühren: fo ift bie Intensität an ber Stelle ber Berührung = 0, ftarter an ben entfernten Bunften ber Rugeln. Rimmt man Rugeln von ungleicher Große und gleicher Elettricitat, so ift die Elektricitat gleichfalls = 0 am Bunkte ber Berührung im Momente berfelben; aber wenn fie getrennt werben, so ift - E am Bunfte ber Berührung ber fleinen. Bird aber bie Entfernung größer, fo verschwindet biefe Beftimmung; und bie gange kleine Rugel ift +E. Sier ift es bie Ungleichheit ber Menge, welche biefen Gegenfat fest. Saup (Traite de Mineralogie, T. I. p. 237) bemerkt auch, bag Turmalin und viele andere Arpstalle, beren Formen nicht symmetrifch find, in warmes Waffer, auch auf Rohlen gesett, an ben Ertremitaten, beren Theile eben ber Sommetrie Abbruch thun, elektrische Bole erhalten, in ber Mitte aber indifferent find.

Was die Effecte der Elektricität betrifft, so zeigen sie sich vornehmlich bei der Aushebung der Spannung. Wird der elektrische Körper mit Wasser in Berbindung gebracht, so hört die Spannung auf. Es hängt von der Oberstäche ab, wievier

ein Korver aufnehmen tann. Gine Alasche fann so weit gefteigert werben, daß fie fpringt; b. h. die Starfe ber Spannung findet an dem Glase keine hemmung mehr. Die hauptsachlichfte Aufhebung ift, wenn bie zwei Eleftricitaten fich berühren. Rebe ohne die andere ist unvollständig; sie wollen fich totalifiren. Sie find in einem gewaltsamen Buftanbe, wenn fie aus einander gehalten werben. Die substanglosen Gegenfage haben fein Bestehen; sie sind eine Spannung, welche fich in fich felbft aufhebt. So in ihr Eins ausammenfallend find fie bas elektrische Licht, bas erscheinend verschwindet. Aber bas Beien desselben ist die Regativität des gleichgültigen Dasenns der Gestalt, die Dasenn hat; - bas Einschlagen besselben in die Geftalt, und die Bertrummerung ihrer Gleichgultigfeit, Die fich in Eins zusammennehmende innere und außere Korm. Die mit fich felbst gleich geworbene Form ift bas Licht, bas von Innen heraus schlägt und mit bem außern Lichte zusammenstromt: bas Insichsenn ber Schwere, bas fich zerftort, und in feinem Berschwinden eben das fraftlose einfache Licht wird, b. h. eben mit bem außern eins ift. - wie Plato bas Sehen als ein In-Eine = Sturgen bes außern und innern Lichtes begreift. Daburch baß amischen die gespannten Korper eine Berbindung gesett wird, sturat fich die Eine Differeng in die andere, indem beide Eleftricitaten fich an einander integriren. Dies Broduct ift aber nur ein Spiel, ber Berluft ber beiben abstracten Bestimmungen. - bas Ineinanberfahren biefer Kunten. Die hauptwirfung ift bie Bertrummerung bes in ben Bufammenhang Gebrachten: bie Eleftricitat gerschmettert Solgftude, tobtet Thiere, gerbricht Glasscheiben, erhipt und schmilzt Metallbrathe, verflüchtigt Gold u. s. w. Daß die Wirfungen ber Eleftricität eben so gut burch mechanischen Drud hervorgebracht werden fonnen, zeigt bie eleftrifche Biftole, morin, bem Bolumen nach, zwei Theile Bafferftoffgas und ein Theil Sauerftoffgas gelaben werben, aus benen ber eleftrische Funte Waffer macht. Das Chemische am elettrischen Processe ist die Wasserzersehung. Die elektrische Wirtsamseit, da eben nicht die Individualität der Körper in die Spannung übergeht, kann sich nur physicalisch zeigen an der abstracten Reutralität, dem Wasser. Ueber das Wasser ist sie Weister, es als Wasser und Sauerstossas zu zersehen; wodei wir schon wissen (s. oben \$. 286. Zus. S. 176), daß jene nicht die Ingredienzen des Wassers, sondern nur die abstracten Formen sind, in welchen das Wasser zur Erscheinung kommt, indem man deim galvanischen Process keine Bläschen in der Glaszöhre hin und her ziehen sieht, auch eine in die Witte der Glaszöhre hingebrachte Säure sich nicht verändert, — was doch durch das Hinzukommen solcher Stosse geschehen müßte.

#### **s.** 325.

Die Besonderung des individuellen Körpers bleibt aber nicht bei der trägen Berschiedenheit und Selbsthätigkeit der Berschiedenen stehen, aus welcher die abstracte reine Selbstischkeit, das Lichtprincip, zum Proces, zu Spannung Entgegengesetzer, und Ausheben derselben in ihrer Indisseruz, heraustritt. Da die besonderen Eigenschaften nur die Realität dieses einsachen Begriffes, der Leib ihrer Seele, des Lichtes, sind, und der Compler der Eigenschaften, der besondere Körper, nicht wahrhaft selbstständig ist: so geht die ganze Körperlichteit in die Spannung und in den Process ein, welcher zugleich das Werden des individuellen Körpers ist. Die Gestalt, welche zunächst nur aus dem Begriffe hervorging, somit nur an sich gesett war, geht nun auch aus dem eristirenden Processe her-

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften Ausgabe: (bie Bereinzelung).

<sup>2</sup> Jusat ber erften Ausgabe: Die Individualität des Körpers ift die negative Einbeit des Begriffs, welche schlechthin nicht ein Unmittelbares, noch undewegtes Allgemeines, sondern nur ein durch die Bermittelung des Processes sich Sependes ist; der Körper ist daher Product, und seine Gestalt eine Boraussesung, von welcher vielmehr das Ende, in das sie übergeht, vorausgesest wird.

vor, und stellt sich als das aus der Existenz Gefette dar; — ber chemische Proces.

Rufat. Bir haben mit ber Beftalt angefangen, als mit einem Unmittelbaren; wir haben sie als eine nothwendige aus bem Begriffe erkannt. Sie muß fich aber auch am Enbe als eristirend barftellen, b. h. aus bem Processe hervorgehend. Der Körper, bas Unmittelbare, hat ben realen chemischen Broces zu seiner Boraussetzung. Die Eltern find so bas Unmittelbare, von bem man anfängt; fie felbst bestimmen fich bann aber auch als Gesettes, ber Eriften, nach. Die Geftalt geht bem Begriffe nach in bieß Dritte über; abet bas ift vielmehr bas Erfte, woraus jenes, was vorher bas Erfte war, erft ber-Das ift im tiefern logischen Fortgang begrundet. Die Besonderung bleibt nicht bei bem Unterschiede, als ber Spannung ber abstracten Selbstischfeit, ftehen. Der Korper als besonderer ift nicht unabhängig, nicht felbstständig, sondern ein Glied in ber Kette, und auf Anderes bezogen. Das ift Die Allgewalt bes Begriffes, die wir schon im elektrischen Processe fahen; in dieser Erregung ber Körper burch ein Anderes, ift es nur die abstracte Selbstischfeit ber Korper, die in Unspruch genommen wird, und jur Erscheinung tommt. Aber ber Broces mus wesentlich realer Proces forverlicher Bestimmungen werben, indem die gange Körperlichfeit in ben Proces eintritt: bie Relativität bes Körpers muß erscheinen, und die Erscheinung derselben ift bie Beranderung bes Rorpers im chemischen Proces.

C.

# Der chemische Proces. 8.326.

Die Individualität in ihrer entwidelten Totalität ift, bag ihre Momente so bestimmt sind, selbst individuelle Totalitäten, ganze besondere Körper zu seyn, die zugleich nur als gegen ein-

ander differente Momente in Beziehung find. Diese Beziehung, als die Identität nicht identischer, selbstständiger Körper, ist der Widerspruch, — somit wesentlich Proces, der dem Begriffe gemäß die Bestimmung hat, das Unterschiedene identisch zu sehen, es zu indifferenziren, und das Identische zu differenziren, es zu begeisten und zu scheiden.

Rufat. Um bie allgemeine Stellung und Ratur bes chemischen Processes zu erfennen, muffen wir vorund rudwarts feben. Der chemische Proces ift bas Dritte in ber Gestalt. Das Zweite war die differente Gestalt, und beren abstracter Proces, Die Elektricität. In Der Gestalt, ebe fie vollendet und neutral war, hatten wir auch einen Broces, ben Magnetismus. Wenn die Gestalt die Einheit des Begriffs und der Realität, so ift der Magnetismus, als nur erft abstracte Thatigfeit, ber Begriff ber Bestalt: bas 3weite, die Besonderung ber Gestalt in sich und gegen Anderes, ift die Elektricität; die sich realisirende Unruhe ist brittens der chemische Broces, als die mahrhafte Realität des Begriffs in Dieser Sphare. Es ift, wie im Magnetismus, Gine Form, bie fich in Differengen birimirt und als Einheit eriffirt; boch bleibt es babei nicht ftehen. Im Magnetismus tritt ber Unterschied an Einem Körper hervor. In ber Eleftricitat gebort jebe Differeng einem eigenen Rörper an; jebe Differenz ift selbstständig, und nicht die gange Gestalt geht in diesen Proces ein. Der chemische Proces ist die Totalität bes Lebens ber unorganischen Individualität; benn wir haben hier gange, physicalisch bestimmte Gestalten. Die Rorper treten nicht nur nach Geruch, Geschmad, Farbe ein, sonbern als riechenbe, schmedenbe, farbige Materie. Das Verhaltniß berselben ift nicht Bewegung, sonbern Beranberung ber gangen bifferenten Materien, bas Bergeben ihrer Gigenthumlichkeit gegen einander. Die abstracte Beziehung bes Korpers, Die fein Licht ift, ift nicht nur abstract, sondern wesentlich diese besonberte; bie gange Körperlichkeit geht also in biesen Proces ein,

und der chemische Proces ist also der reale elektrische. Wie haben somit die ganze Gestalt, wie im Magnetismus, aber nicht Ein Ganzes, sondern unterschiedene Ganze. Die beiden Seiten, worin sich die Form dirimirt, sind also ganze Körper, wie Metalle, Säuren, Alfalien; ihre Wahrheit ist, daß sie in Beziehung treten. Das elektrische Moment hieran ist, daß diese Seiten für sich als selbstständige aus einander treten; was noch nicht im Magnetismus vorhanden ist. Die untrembare Einheit dieses Letzern ist aber zugleich das Herrschende über Beide; diese Identität beider Körper, womit sie wieder in das magnetische Berhältnis zurücktreten, sehlt dem elektrischen Processe.

Der chemische Broces ift so die Einheit des Magnetismus und ber Eleftricitat, welche die abstracten formellen Seiten Diefer Totalität, und barum nicht berfelbe Broces sind. chemische Broces enthält Magnetismus und Eleftricität an fic. In feinem, fo ju fagen, gefättigten Berlaufe tonnen fie aber nicht als unterschieben bervortreten; nur wo er felbst auf abftracte Weise erscheint, nicht zu seiner vollendeten Realität fommt, kann Jenes ber Kall feyn. Dieß ift ber Kall an ber allgemeinen Individualität ber Erbe. Der chemische Broces für sich ist ber allgemeine irbische Proces; aber er muß unterschieben werben als ber Proces ber eigentlichen Individualität. und ber allgemeinen. Alls an biefer, Die fich erhalt, fann er. obgleich lebendig, selbst nur auf abstract allgemeine Beise erscheinen. Das Erd-Individuum ift nicht ein besonderes, bas fich auflösen und an einem anbern fich reell neutralifiren tann. Denn die Erde als allgemeines Individuum beharrt, geht also nicht in den chemischen Broces ein, der die ganze Gestalt entamirt; nur insofern fie als nicht allgemein eriftirt, b. b. fic in ihre besonderen Rorper theilt, geht fie in ben chemischen Broces ein. Der Chemismus ber Erbe ift fo bas, was wir als ben meteorologischen Broces gesehen haben, ben Broces ber physicalischen Clemente, ale ber allgemeinen bestimmten Mate-

rien, die noch keine individuellen Körperlichkeiten find. Da der demische Broces hier auf diese abstracte Beise eriftirt, so tommen auch hier seine abstracten Momente zum Vorschein. Erbe ift es baber, bag ber Magnetismus, ba bie Beranberung außer ihr fallt, jum Borschein tommt, und ebenso die eleftrifche Spannung im Gewitter. Die Eleftricifat ber Erbe, mobin Blig, Rordlichter u. f. w. gehoren, ift aber eine and ere, ale bie irbische, und aar nicht an biefelben Bedingungen gebunden (f. oben S. 286, Buf. S. 173; S. 324, Buf. S. 347-348). Magnetismus und Elektricität find nur getragen burch ben chemischen Broces; sie find erft burch ben allgemeinen Broces ber Erbe selbst gefest. Der Magnetismus, ber bie einzelnen Magnet-Rabeln bestimmt, ift etwas Beranberliches, bas vom innern Broces ber Erbe und vom meteorologischen Broces abhängt. Barry auf feiner Reife nach bem Rorbpol fand, bag bie Magnet- Nabel hier gang etwas Unbestimmtes wird; g. B. bei ftarfem Rebel wurde die Direction nach Rorben gang gleichgultig; die Rabel verlor alle Thatigfeit, und man konnte fie hinruden, wohin man wollte. Die eleftrischen Erscheinungen. wie Nordlichter u. f. w., find noch etwas weit Unbeständigeres. Man hat auch Rordlichter gegen Mittag erblickt, fühlich von England, felbst von Spanien. Das find also nur Momente bes totalen Broceffes, von bem fie abhangig find. chemischen Broceffe, vorzüglich wie er als galvanischer ift, tritt auch bie eleftrische Spamung hervor; fie führt aber auch eine magnetische Disposition mit sich. Diese Abbangigfeit bes Magnetismus vom chemischen Processe ift bas Merkwürdige an den neuern Entdedungen. Durch die allgemeine Revolution ber Erbe überhaupt, als ihre Umbrehung um ihre Achse, welche die Oft und Best : Polaritat ift, wird die Sud : Nord : Bolaritat, die Richtung ber rubenben Achse, bestimmt. Derfteb fand, daß die eleftrische und magnetische Thatigkeit, insofern fie ale Richtungen auf ben Raum bezogen find, fich auch einander entgegengesets sind, indem sie einander freuzen. Die elektrische Thätigkeit ist von Osten nach Westen gerichtet, während die magnetische von Norden nach Süden; man kann es aber auch umkehren (vergl. oben, §. 313. Zus. S. 262). Der Magnetismus ist aber wesentlich nur Naumthätigkeit, während die Elektricität doch schon etwas mehr physicalisch ist. Ferner zeigt diese Entdedung nun auch am chemischen Processe der individuellen Körperlichkeit das Beisammen- und Zugleichseyn dieser Momente, und zwar eben indem sie als die unterschiedenen Erscheinungen der Elektricität und des Chemismus beim galvanischen Process aus einander treten.

Der Unterschied ber spftematisch philosophischen Betrachtung von ber empirischen besteht barin, nicht bie Stufen ber concreten Eristenzen ber Ratur als Totalitäten, sonbern Die Stufen ber Bestimmungen barzustellen. Wenn also bie Erbe zunächst als Planet betrachtet worden, so ift bamit ihre concrete Natur nicht erschöpft, sondern die Fortbestimmung der physischen Momente ift eine Fortbestimmung ber Erbe, insofern fie namlich, als allgemeines Individuum, berfelben fabig ift; benn die endlichen Verhaltniffe ber individuellen Körper geben fte nichts an. Gben bieß ift ber Fall in Unsehung biefer. Gin Unberes ift ber Stufengang ihrer Berhaltniffe und beren Bufammenhang unter einander; ein Anderes ift die Betrachtung eines concreten individuellen Körpers, als eines folchen. individuelle Korper vereinigt alle jene Bestimmungen in fich. und ist wie ein Bouquet, in das sie zusammengebunden find. — Wenden wir diese Bemerkungen auf ben vorliegenden Kall an, fo zeigt fich zwar an ber Erbe, als einem felbstftanbigen Inbivibuum gegen die Sonne, ber chemische Proces, aber nur als ber Proces ber Elemente. Zugleich ift ber chemische Proces ber Erbe nur als vergangener ju faffen, indem biese Riesenglieber, als für sich gesonberte, auf ber Stufe ber Diremtion fteben bleiben, ohne jur Reutralität überzugeben. Der Broceß dagegen, wie er an den besondern körperlichen Individualitäten zum Borschein kommt, bringt das hervor, daß diese sich
zu Reutralen heruntersehen, die wieder dirimirt werden können.
Dieser Proceß ist niedriger, als der allgemeine Proceß; wir
sind auf ihn beschränkt, während der meteorologische die große Chemie der Ratur ist. Auf der andern Seite steht er aber auch wieder höher, indem er dem lebendigen Processe unmitteldar vorhergeht. Denn in diesem kann kein Glied bestehen,
noch als Theil existiren, sondern hat nur sein Bestehen in der subjectiven Einheit; und im Lebensprocesse ist es die subjective Einheit, welche das Wirkliche ist. Der Proces der Himmelskörper ist dagegen noch abstract, weil sie in ihrer Selbstständigkeit bleiben; der individuelle chemische Proces ist also tieser,
weil darin die Wahrheit der besondern Körper wirklich wird,
daß sie ihre Einheit suchen und erreichen.

Das ift bie Stellung bes chemischen Broceffes im Bangen. Es ift baran unterschieden ber Proces ber Elemente und ber besondere Proces, eben weil die besonderen Körper nicht nur besondere sind, sondern auch den allgemeinen Elementen ange-An ihnen, indem fie als besondere im Processe find, muß daher auch jener allgemeine Broces, ber meteorologische, eben weil er ber allgemeine ift, erscheinen. Alle demische Broceffe hangen mit bem Broces ber Erbe überhaupt jusammen. Der galvanische Proces wird auch bestimmt bnrch die Jahresund Tages Beiten; besonders die eleftrische und magnetische Seite, jede fur fich, zeigt dieß. Diefe Thatigkeiten haben ihre Berioben, außer ben sonftigen Beranberungen: Diese periobischen Beränderungen hat man genau beobachtet, und auf Formeln Etwas bavon ift auch am chemischen Broceffe begebracht. merkt worden, aber nicht fo fehr: 3. B. Ritter fand, bag eine Sonnenfinsterniß Veranberungen hervorbrachte. Aber Diefer Zusammenhang ift ein entfernterer; es ift nicht ein solcher, daß die Elemente als solche in diesen Broces eintraten. Ein

Bestimmtwerben ber allgemeinen Elemente kommt aber bei jedem chemischen Processe vor; benn die besonderen Gestaltungen sind nur Subjectivirungen der allgemeinen Elemente, welche noch in Bezug auf dieselben stehen. Werden also die besonderen Qualitäten im chemischen Processe verändert, so wird auch ein Bestimmt Werden der allgemeinen Elemente hervorgebracht. Wasser ist wesentlich Bedingung oder Product; Feuer ist ebensso die Ursache oder die Wirkung.

Da auf biefe Beife ber Begriff bes chemischen Broceffes überhaupt ift, die Totalität zu fenn, so haben wir die Borftellung, bag in ihm ber Begriff gang bleibt in feinen Unterschieben : b. h. indem er fich als bas Regative feiner fest, gang bei fich bleibt. Jebe Seite ift also bas Bange. Als Seite ift bie Saure awar nicht, was bas Kalische, und umgefehrt; so find Beibe einseitig. Das Weitere ift aber, bag jebe Seite auch an fich bas Andere ift, — bie Totalität ihrer selbst, und bes Unbern; bieß ift ber Durft bes Kalifchen nach ber Saure, und umgekehrt. Sind die Korper einmal begeistet, so ergreifen fie bas Andere; haben fie nichts Befferes, fo treten fie in Proces mit ber Luft. Daß Jebes an fich bas Andere ift, fommt fo aum Borfchein, bag es bas Andere fucht; baburch ift es ber Miberspruch seiner selbst: Alles hat aber nur Trieb, insofern es biefer Widerspruch mit fich felbft ift. Dieß fangt im chemischen Broceffe erft an, indem hier bieß, an fich bas Reutrale, bas Sanze zu fenn, ben unendlichen Trieb bewirft; im geben fommt bieß bann weiter jum Borfchein. Der chemische Broces ift fo ein Analogon bes Lebens; bie innere Regfamteit bes Lebens, bie man ba vor fich fieht, fann in Erstaunen fegen. Ronnte er fich burch fich felbft fortfegen, fo mare er bas geben; baher liegt es nah, das Leben chemisch zu faffen.

### **s**. 327.

Bundcht ift ber formale Proces zu besettigen, ber eine Berbindung bloß Verschiedener, nicht Entgegengesetter ist; 'fie bedürfen keines eristirenden Dritten, in welchem sie, als ihrer Mitte, an sich Eines waren. Das Gemeinschaftliche oder ihre Gattung macht schon die Bestimmtheit ihrer Eristenz zu einander aus; ihre Berbindung oder Scheidung hat die Weise der Unmittelbarkeit, und Eigenschaften ihrer Eristenz erhalten sich. 'Solche Berbindungen chemisch gegen einander unbegeissteter Körper sind die Amalgamation und sonstiges Jusammensschmelzen von Metallen, Bermischung von Säuren mit einander, und berselben, des Alsohols u. s. f. mit Wasser und dersgleichen mehr.

Bufat. Winterl' hat diesen Proces Synsomatien genannt; sonst kommt dieser Rame nicht vor, und deshald ist er in der dritten Ausgabe weggelassen. Diese Synsomatien sind unvermittelte Verdindungen, ohne ein Medium, das veränderte und selbst verändert würde; daher sind sie noch nicht eigentlich chemische Processe. Das Feuer gehört freilich bei Metall-Amalgamen dazu; es ist aber noch nicht das Medium, das selbst in den Process eingeht. Indem verschiedene Körper, die unvollsommen sind, in Eins gesetzt werden, so fragt sich, was an ihnen verändert wird. Wir müssen antworten: Das, wodurch sie diese Besonderen sind. Die erste ursprüngliche Bestimmtheit, wodurch sie Besonderen sind, ist nun ihre specissische Schwere, und dann die Cohässon. Die Berbindung solcher Körper derselben Klasse ist also zwar nicht blosse Vermischung,

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: (er ift Synfomatie genannt worben).

<sup>2 3</sup>weite Ausgabe: und veranbert nur bie Bestimmungen ihrer fpeci-fichen Schwere, Barte, Cobaffon, Schmelgbarfeit, Farbe u. f. f.

<sup>\*</sup> Er war Professor in Best, und hatte, am Ansang biefes 3abrhunderts, ben Trieb einer tiefern Ginsicht in die Chemie. Er wollte einen besonderen Stoff Andronia gefunden haben; was sich aber nicht bestätigt hat.

fonbern ihre Differeng erleibet in ihrer Combination eine Dobification. Aber indem jene Bestimmtheiten, die ber allgemeis nen Besonderheit ber Rörper angehören, jenseits ber eigentlichen physicalischen Differenz liegen, so ift die Beränderung bieser Besonderheiten noch nicht die eigenthumlich demische Beranderung, sondern die Beränderung des substantiellen Imern, worin es noch nicht zur außerlichen Eriftenz ber Differenz als solder kommt. Wir muffen also biese einzelne Weise ber Beranberung vom demischen Processe unterscheiben; benn finbet fie auch bei jedem chemischen Brocesse Statt, so muß sie boch auch eine besondere für fich freie Eriften, haben. Das Bemisch ift nicht äußerlich, sondern eine mahrhafte Berbindung. und Altohol gemischt, burchbringen sich so vollkommen; bas Gewicht bleibt zwar baffelbe, als ba fie einzeln maren: Die fpecifische Dichtigkeit ift aber eine andere, als die quantitative Einheit Beiber, indem fie einen kleineren Raum einnehmen, als vorher. Ebenso nehmen Golb und Silber zusammengeschmolgen, einen kleineren Raum ein: weßhalb ber Golbschmid bem Sieron Gold und Gilber ju einer Krone gab, in ben Berbacht bes Betruges tam, ale habe er etwas für fich behalten, indem Archimebes nach bem specifischen Gewicht beiber Körper bas Gewicht bes ganzen Gemenges berechnete; Archimebes fann aber bem Goldschmid sehr wohl Unrecht gethan haben. fich specifische Schwere und Cohasion verandern, so auch bie Karbe. Meffing, aus Rupfer und Binn ausammengeschmolzen. ift fo ein Berabführen bes Rupferrothe nach bem Gelben. Bei Quedfilber, bas fich leicht mit Gold und Silber, nicht aber mit Eisen und Robalt amalgamirt, ift ein bestimmtes Berhaltnis vorhanden, in welchem beibe Metalle fich gegenseitig fattigen. hat man z. B. zu wenig Silber genommen, so fließt ber ungefättigte Theil Quedfilber ab: ober ift zu viel Silber, fo geht ein Theil von diesem in die Beranderung nicht ein. Die Berbindungen haben jum Theil auch eine größere Barte und

Dichtiakeit, als die einzelnen Metalle für sich, weil die Diffe rena ein boberes Infichsenn barftellt, bas Differenglose bagegen leichter ift: aber augleich eine leichtere Schmelabarfeit, als aus ihrer Schmelzbarkeit, einzeln genommen, refultirt, weil im Begentheil bas in fich Unterschiedene offener fur chemische Beranberungen ift, und ihnen schwächeren Widerstand leiftet: mie bie intensivsten Naturen sich als bie barteften gegen bie Gewalt zeigen, aber mit freiem Willen bie bingebenoften find, fich bem ibrer Natur Angemeffenen zu öffnen. Das Schnellloth von Darcet, eine Bermischung von 8 Theilen Bismuth, 5 Theilen Blei, und 3 Theilen Binn, wird in einer Temperatur unter ber bes fiebenben Baffers, ja in ber warmen Sand fluffig. Much mit Erben ift bieg ber Fall, die, für sich unschmelt bar, in Berbindung schmelzbar werben; was in ber Metallurgie. jur Erleichterung ber Arbeit in ben Schmelzhütten, wichtig ift. Auch bas Abtreiben ber Metalle gehört hierher, weil es auf ber Berschiebenheit von Verbindungen im Schmelzen beruht. Silber a. B. mit Rupfer verbunden, wird mit Sulfe bes Bleies abgetrieben: Die Sige, worin bas Blei fcmilgt, nimmt nämlich bas Silber mit fich: Gold aber bleibt mit bem Rupfer, wenn etwas darin ift, verbunden. Konigsfäure ift eine Berbindung pon Sala und Salveterfaure; einzeln lofen fie bas Gold nicht auf, nur in biefer ihrer Berbindung. Diese Synsomatien find fo nur Beranderungen ber innern, an fich sevenden Differeng. Der eigentliche demische Broces fest aber nun einen bestimmteren Gegensat voraus; und baraus entspringt eine noch gro-Bere Thatigfeit und ein specifischeres Broduct.

# s. 328.

Der reale Proces bezieht sich zugleich auf die chemische Differenz (§. 200 ff.), indem zugleich die ganze concrete Totalität des Körpers in ihn eingeht (§. 325.). Die Körper, die in den realen Proces eintreten, sind in einem Dritten, von ihnen Berschiedenen, vermittelt, welches die abstracte, nur erst an Encystopädie. II I. 251. 2. Muß.

fich sevende Einheit jener Extreme ift, die durch den Broces in die Eriftenz geset wird. Dieses Dritte find baber nur Elemente, und zwar felbft verschieben, als theils bes Bereinens, die abstracte Reutralität überhaupt, bas Baffer, theils des Differenzirens und Scheidens, die Luft. Indem in ber Ratur die unterschiedenen Beariffsmomente auch in besonberer Eristenz sich herausstellen, so ift auch bas Scheiben und Reutralifiren bes Processes jedes an ihm ebenfo ein Gedoppeltes, nach ber concreten und nach ber abstracten Seite. Scheiben ift einmal Berlegen ber neutralen Rorperlichfeit in forperliche Bestandtheile, bas andere Mal Differenziren ber abftracten physischen Elemente, in die vier hiermit noch abstractes ren chemischen Momente bes Stidstoffs, Sauerstoffs, Wasserstoffs und Roblenstoffs, welche zusammen die Totalität des Begriffs ausmachen und nach beffen Momenten bestimmt find. Siernach haben wir als die chemischen Elemente: 1) die Abstraction ber Indiffereng, ben Stidftoff; 2) bie beiben bes Begensates, a) bas Element ber fur fich fevenben Differeng, ben Sauer ftoff, bas Brennenbe, und B) bas Element ber bem Begenfate angehörigen Indifferenz, ben Bafferftoff, bas Brennbare; 3) bie Abstraction ihres individuellen Elements, ben Rohlenstoff.

Ebenso ist das Vereinen das eine Mal Reutralistren concreter Körperlichkeiten, das andere Mal jener abstracten chemischen Elemente. So sehr ferner die concrete und die abstracte Bestimmung des Processes verschieden ist, so sehr sind beide zugleich vereinigt; denn die physischen Elemente sind, als die Mitte der Ertreme, das, aus dessen Differenzen die gleichgultigen concreten Körperlichkeiten begeistet werden, d. i. die Eristenz ihrer chemischen Differenze erlangen, die zur Reutralistrung bringt und in sie übergeht.

Bufat. Die allgemeine Ratur bes chemischen Brocesses ift, ba er Totalität ift, bie boppelte Thätigkeit: ber Trennung, und ber Reduction bes Getrennten zu Einem. Und ba bie

gestalteten Körper, die in den Broces eintreten, als Totalitäten in Berührung mit einander fommen follen, fo baf ihre wesentliche Bestimmtheit fich berühre. - bieß aber nicht moglich ift, wenn fie nur burch Reibung, als mechanisch Gleichauls tige, gegen einander Gewalt üben, wie im oberflächlichen elettrifden Broceffe: fo muffen fie in bem Gleichgultigen ausammenkommen, bas, als ihre Indiffereng, ein abstractes physicalisches Element ift, - bas Baffer als bas Princip ber Affirmation. die Luft als das Princip des Feuers, des Fürsichsenns, der Regation. Die Elemente, welche biefe Mitte bilben, gehen mit in ben Broces ein, und bestimmen fich zu Differengen; und ebenso schmelzen fie fich wieber in die physicalischen Elemente zusammen. Das Elementarische ift also hier entweber bas Wirtsame, worin die Individuellen erft ihre Wirtsamfeit gegen einander zeigen: -ober es erscheint als Bestimmtwerben, indem es zu abftracten Formen verwandelt wird. Die Ertreme aber werben jur Mitte verbunden; ober find fie Reutrale, 3. B. Salze, so werben fie in Extreme gerlegt. Der chemische Brocef ift also ein Schluß, und zwar nicht nur ber Anfang, fonbern ebenso auch ber Berlauf beffelben; benn es gehören Drei bagu, nämlich zwei felbftftanbige Extreme, und Gine Mitte, worin fich ihre Bestimmtheit berühre und fie fich bifferengiren: mabrend wir jum formalen chemischen Broceffe (f. vor. 8.) nur 3mei brauchten. Bang concentrirte Saure, Die als folche mafferlos ift, auf Metall gegoffen, loft baffelbe nicht auf, ober es wird nur schwach bavon angegriffen; wird fie bagegen mit Baffer verbunnt, fo greift fie bas Metall erft recht tuchtig an, weil eben Drei baju gehören. Ebenso ift es mit ber Luft. Trommeborff fagt: "Auch in trodner Luft verliert bas Blei balb feinen Blang, noch schneller aber in feuchter. Reines Baffer außert teine Birfung auf bas Blei, wenn bie Luft feinen Butritt hat: wenn man also ein Stud frisch geschmolzenes, noch fehr glangendes Blei in ein Glas ftedt, bas Glas mit frifch bestillirtem

Waffer anfüllt und verstopft, so bleibt bas Blei ganz unverändert. Das Blei hingegen, welches unter Waffer liegt, bas sich in offenen Gefäßen befindet, die der Luft viel Berührungspunkte darbieten, wird bald unscheinbar." Das Eisen ist in demselben Falle: nur wenn die Luft feucht ist, entsteht daher Rost; ist sie trocken und warm, so bleibt es unverändert.

Die vier demischen Elemente find bie Abstractionen ber physicalischen Elemente, mahrend diese ein Reales in sich sind. Eine Zeit lang hat man alle Basen aus folden einfachen Stoffen bestehen laffen, wie jest aus metallischen. Buiton permuthete, bag Ralf aus Stidftoff, Rohlenftoff und Wafferftoff: Talt aus Ralf und Stidftoff, Rali aus Ralf und Bafferftoff, Ratron aus Talf und Wafferstoff bestehe. Im Begetabilischen und Animalischen wollte Steffens ben Begensat bes Roblenftoffe und Stidftoffe wiederfinden u. f. w. Solches Abstracte tritt aber für sich, als bas chemisch Differente, an ben indivibuellen Körperlichkeiten nur hervor, indem die allgemeinen physicalischen Elemente, als Mitte, burch ben Broces zur eristirenben Differenz bestimmt, und baburch in ihre Abstractionen geschieben werben. Baffer wird so in Sauer = und Bafferftoff birimirt. Wie die Rategorie ber Physiter vom Befteben bes Waffers aus Sauerftoff und Wafferftoff unftatthaft ift, wovon vorzüglich bei ber Meteorologie (g. 286. Bus. S. 176) gesprochen worden: so besteht auch Die Luft nicht aus Sauerstoff. gas und Stidftoffgas, fonbern auch dieß find nur die Kormen. worunter die Luft geset wird. Diese Abstractionen integriren fich bann nicht an einander, sondern an einem Dritten, ben Ertremen, die daran ihre Abstraction aufheben, und sich zur Totalität bes Begriffs vervollständigen. Bas die demischen Elemente betrifft, so werben fie Stoffe genannt nach ihren Bafen. abgesehen von ihrer Form. Man fann aber, mit Ausnahme bes Rohlenftoffs, feinen als Stoff fur fich erhalten, fonbern fie nur in Form von Gafen barftellen. Doch find fie, als folde, materielle, ponderable Eristenzen, indem z. B. das Metall, durch Hinzufommen des Sauerstoffgases orydirt, dadurch auch an Gewicht gewinnt: wie denn z. B. Bleifalf, d. h. Blei mit dem abstracten chemischen Elemente des Sauerstoffs verdunden, schwerer wiegt, als da es noch im regulinischen Zustande war. Darauf gründet sich die Theorie von Lavoisier. Aber die specifische Schwere des Metalls ist vermindert; es verliert den Charaster der indifferenten Gediegenheit.

Die Totalität machen biese vier Elemente nun insofern aus, als a) ber Stidftoff bas tobte Refibuum ift, bas ber De tallitat entspricht: er ift irrespirabel, brennt auch nicht; aber er ift bifferengirbar, orybirbar, - bie atmospharische Luft ift ein Drnd des Stidstoffs. 6) Wafferstoff ift die positive Seite der Bestimmtheit im Begenfage, bas bifferente Stidftoffgas; er ift unfabia, bas thierische Leben ju erhalten, ba Thiere schnell in bemselben erftiden. Phosphor leuchtet nicht barin, ein hineingetauchtes Licht und jeber brennenbe Korper verloscht in ihm: er ift aber selbst brennbar, und läßt sich entzünden, sobald nur bas atmospharische Gas ober bas Sauerftoffgas Bugang hat. 2) Das Andere bazu, bas Regative, Bethätigenbe ift ber Sauerftoff; er befitt einen eigenen Geruch und Geschmad, und begeistet auf die eine und die andere Seite. d) Das Bierte im Gangen, Die getöbtete Individualität, ift ber Rohlenftoff, - Die gemeine Roble, das chemische Element bes Irdischen. Für fich verklart ift es ber Diamant, ber für reinen Rohlenstoff gilt, und als ftarre irbische Gestalt frostallinisch ift. Bahrend ber Rohlenstoff allein Bestehen für sich hat, tommen bie anderen nur gewaltsamer Weise zur Eriftenz, und haben so nur eine momentane Eristenz. Diefe chemischen Bestimmungen find es nun, welche die Formen ausmachen, an benen sich bas Gebiegene überhaupt integrirt. Rur ber Stickftoff bleibt außerhalb bes Broceffes; Bafferftoff, Sauerftoff und Rohlenftoff find aber die bifferenten Momente, die zu den physicalisch individuellen Rorpern gefchlagen werben, und wodurch biefe ihre Ginfeitigfeit verlieren.

# **s.** 329.

Der Proces ift awar abstract bieß, bie Ibentitat bes Urtheilens und bes In-Eins-Segens ber burche Urtheil Unterschiedenen zu senn; und als Verlauf ift er in fich zurudfehrende Totalitat. Aber feine Endlichfeit ift, bag feinen Dementen auch die forverliche Selbftftanbigfeit aufommt; fie ents balt bamit bieß, baß er unmittelbare Korverlichkeiten gu feiner Boraussehung hat, welche jeboch eben fo fehr nur feine Broducte find. Rach biefer Unmittelbarkeit erscheinen fie als außerhalb bes Processes bestehend, und dieser als an sie tretenb. Ferner fallen begwegen bie Momente bes Berlaufs bes Processes selbst als unmittelbar und verschieden aus einanber; und ber Berlauf als reale Totalität wird ein Kreis befonberer Brocesse, beren jeber ben anberen gur Borausfetung hat, aber für fich feinen Anfang von Außen nimmt und in seinem besondern Product erlischt, ohne fich aus fich in den Proces, ber bas weitere Moment ber Totalität ift, fortzusen und immanent barein überzugehen. Der Körper tommt in einem bieser Processe als Bedingung, in einem andern als Product vor; und in welchem besondern Processe er diese Stellung hat, macht seine demische Eigenthumlichkeit aus. Auf Diese Stellungen in den besondern Processen fann sich allein eine Eintheilung ber Körper grunden.

Die zwei Seiten bes Berlaufs sind: 1) vom indifferenten Körper aus, burch seine Begeistung zur Reutralität; und 2) von bieser Bereinung zurud zur Scheidung in indifferente Körper.

Bufat. Der chemische Proces ift noch en blich im Bergleich zum organischen: a) weil die Einheit der Diremtion und die Diremtion selbst, die im Lebensproces ein schlechthin Unterembares sind, — indem das Eine sich darin ewig zum Ge-

genstande, und, was es so von fich abscheibet, ewig zu fich felbft macht, - biefe unendliche Thatigkeit im demischen Proceffe noch in zwei Seiten zerfällt. Daß die Dirimirten wieber ausammengebracht werben fonnen, ift ihnen außerlich und gleichgultig; mit ber Diremtion war ber Eine Broces zu Ende, und nun fam wieder ein neuer anfangen. 6) Die Endlichfeit bes demischen Processes besteht weiter barin, bag jeber einseitige demische Broces, obzwar auch wieder die Totalität, dies boch nur auf eine formelle Beife ift: 3. B. bas Berbrennen, b. h. bas Different = Segen, Orydiren, bat die Diremtion gum Enbe: bei foldem einseitigen Broces tommt aber auch eine Reutzalitat ju Stande, es wird auch Waffer erzeugt. Und umgefehrt beim Proces, wo das Neutrale das Ende ift, wird auch diffe rengirt, - aber nur auf abstracte Beife, indem nämlich Gasarten entwidelt werben. y) Die in ben Broces eintretenben Gestalten find bann junachst rubende; ber Broces ift biefes. baß folche unterschiedene Geftaltungen in Gins gefett ober aus ihrem gleichgültigen Beftehen in bie Differen, gerriffen werben, ohne bag ber Rorper fich ichon erhalten konnte. Die an fich sevende Einheit der Unterschiedenen ift zwar die absolute Bebingung; aber weil sie noch als Unterschiedene auftreten, so find fie nur bem Begriffe nach eins, und ihre Ginheit ift noch nicht in die Erifteng getreten. Saure und agendes Rali find an fich ibentisch, die Saure ift an sich Rali; und barum burftet fie eben nach Rali, wie bas abenbe Rali nach Saure. Jebes hat ben Trieb fich zu integriren, b. h. es ift an fich neutral, aber noch nicht in ber Eristenz. Die Endlichkeit bes chemischen Processes ift also hier, daß die beiben Seiten bes Begriffs und ber Erifteng einander noch nicht entsprechen, mahrend im Belebten bie Ibentitat der Unterschiede auch das Eriftirende ift. d) Die Unterschiede beben fich war im demischen Broces als einfeitige auf; bieses Aufheben ift aber nur relativ, ein Berfallen in eine andere Einseitigkeit. Die Metalle werben Orybe, eine Substanz

wird zur Saure; — neutrale Producte, die immer wieder einsseitige sind. e) Darin liegt ferner, daß das Ganze des Processes in unterschiedene Processe zerfällt. Der Proces, dessen Product ein einseitiges ift, ist selbst ein unvollständiger, nicht der totale Proces. Der Process ist aus, indem Eine Bestimmtheit in die andere gesetzt ist; somit ist dieser Process selbst nicht die wahrhafte Totalität, sondern nur Ein Moment des ganzen totalen Processes. An sich ist jeder Process die Totalität des Processes; diese Totalität zerfällt aber in unterschiedene Processe und Producte. Die Idee des ganzen chemischen Processes ist so ein Berlauf von abgebrochenen Processen, welche die verschiedenen Stufen und Durchgangspunkte desselben repräsentiren.

5) Bur Endlichkeit bes chemischen Processes gehort noch biefes, baß eben ben verschiebenen Stufen biefes Processes bie besonderen individuellen Körpergestaltungen angehören: ober baß bie besonderen Korver-Individualitäten banach bestimmt find. welcher Stufe bes gangen Processes sie angehören. Die Oberflächlichkeit bes elektrischen Processes hat noch eine fehr geringe Beziehung zur Individualität bes Körpers, indem burch bie fleinste Bestimmung ein Körver positiv ober negativ elektrisch wird; erft im demischen Proces wird biese Begiehung wichtig. In einzelnen chemischen Processen hat man nun eine Menge Seiten, Materien, Die unterschieben werben fonnen. Um Dieses Convolut faffen zu können, muß man unterscheiben, welche Daterialitäten bei jedem wirksam find, welche nicht; und beide muß man nicht auf gleiche Stufe fegen, sonbern wohl aus einanber halten. Die Ratur eines Körpers hangt ab von feiner Stellung zu ben verschiedenen Processen, in welchen er bas Erzeugende, Determinirende, ober bas Broduct ift. Er ift zwar auch noch anderer Processe fähig, aber barin nicht bas Bestimmende. So ift im galvanischen Proces bas Metall als regulinisches das Determinirende; es geht zwar auch in den Keuerproces als Rali und Saure über, diese weisen ihm aber nicht seine Stelle

im Ganzen an. Schwefel hat auch ein Berhaltniß zur Saure. und gilt als solche; bas aber, worin er bas Determinirende ift. ift fein Berbaltnis aum Reuer. Das ift feine Stellung. In ber empirischen Chemie wird aber jeder Korper nach seinem Berhalten zu allen chemischen Körpern beschrieben. Wird ein neues Metall erfunden, fo macht man fein Berhalten mit allen Körvern ber gangen Scale burch. Menn man in ben chemischen Lehrbüchern die Reihe ber Korper betrachtet, wie fie aufgeführt werden: fo ift hier ber Saupt-Unterschied von fogenannten einfachen Körpern, und von Körpern, bie Berbindungen berfelben find. Unter jenen findet man nun in Ginem Athem Stidftoff, Wafferstoff, Sauerstoff, Rohlenstoff, Phosphor, Schwefel, Gold, Silber und bie übrigen Metalle aufgeführt. Dan fieht aber auf ben erften Blid, bag bieß gang beterogene Dinge find. Ferner find Berbindungen wohl Producte des Broceffes; aber die fogenannten einfachen Korper geben ebenso aus ben abstractern Processen hervor. Endlich ift ben Che mifern bas tobte Product, bas bei biesem ober jenem Proceffe berauskommt, die Hauptsache, die beschrieben wird. In Mahrheit ift aber ber Broces und die Stufenfolge ber Processe bie Hauptsache; sein Bang ift bas Bestimmenbe, und bie Bestimmtheiten ber Körperindividuen haben nur in feinen unterschiedenen Stufen ihren Sinn. Aber bieß ift bann ber endliche. formelle Broces, daß jeder Körper durch seine Besonderheit einen mobificirten Berlauf bes gangen Broceffes barftellt. Das besondere Berhalten bes Körpers und sein besonders modificirter Proces ift eben ber Gegenstand ber Chemie, welche bie Rorperbestimmtheiten als gegebene voraussest. Sier haben wir bagegen ben Proces in seiner Totalität zu betrachten, und wie er die Rlaffen ber Korper ausscheibet, und fie als Stufen feines Ganges, bie fest werben, bezeichnet.

Der Proces in seiner Totalität, wie er seine Stufen in ben besondern Körper-Individuen fixirt, läst diese Stufen selbs

als Procesie besonderer Art erscheinen. Die Totalität berfelben ift eine Rette besonderer Processe; fie find ein Rreislauf, beffen Beripherie selbst eine Kette von Processen ift. Die Totalität bes chemischen Broceffes ift so ein Spftem von besondern Beifen des Broceffes: 1) 3m formalen Broces ber Synsomatien, von bem wir bereits oben (§. 327.) gehandelt haben, ift bie Differenz noch nicht reell. 2) Beim wirklichen Broceffe kommt es barauf an, in welcher Beise bie Thatigkeit eriftirt: a) 3m Galvanismus eristirt fie als eine Berschiebenheit indifferenter Rörper; auch hier ift die Differeng noch nicht real vorhanden, Die Berschiebenheit wird aber burch die Thatigkeit bes Broceffes als Differeng gefest. Go haben wir hier Metalle, beren Bericbiebenheiten fich berühren; und weil fie in biefer Berbinbung thatig, b. h. Differente find, so ist ber Broces ba. b) 3m Reuer-Broces erifiirt die Thatigfeit fur fich außer bem Rorver; benn bas Keuer ift bieses in sich verzehrende, negative Kurfichfenn, bas unruhige Differente, bas wirtfam ift, bie Differeng Das ift junachft elementarisch und abstract; bas Broduct, die Berleiblichung des Keuers, ift ber Uebergang jum fauftischen Ralischen, ju Sauren, welche begeiftet finb. c) Das Dritte ift nun ber Broces biefer Begeisteten, mahrend bas Erfte bas Seten bes Drubs, bas 3meite bas Seten ber Saure mar. Jest existirt die differenzirende Thatigkeit forperlich. Broces ift die Reduction zur Neutralität, bas hervorbringen ber Salze. d) Endlich haben wir die Rudfehr bes Reutralen sum Anfang, zur Saure, zum Orbb und zum Rabical. Das Indifferente fangt an, bann tommt bas unterschieben Gefente. bann bas Enigegengesette, bann bie Reutralität als Brobuct. Da das Reutrale aber felbst ein Einseitiges ift, so wird es wieber jum Indifferenten reducirt. Das Indifferente ift die Boraussehung bes chemischen Broceffes, und biese Boraussehung hat er zu seinem Producte. In der empirischen Betrachtung find die Kormen ber Rorper die hauptsache; es muß aber

von den besondern Formen des Processes angefangen und diese unterschieden werden. Dadurch allein kann man die empirisch unendliche Mannigsaltigkeit, dei der es nur um das Product zu thun ist, in eine vernünstige Ordnung gruppiren, und ebenso die abstracte Allgemeinheit abhalten, welche Alles ordnungssos zusammenwirft.

# 1. Bereinung.

**s.** 330.

### a. Galvanismus.

Den Anfang bes Broceffes und bamit ben erften besonderen Proces macht die ber Korm nach un mittelbare inbifferente Rörverlichkeit, welche bie unterschiedenen Gigenschaften noch unentwidelt in bie einfache Bestimmung ber fpecififchen Schwere zusammengeeint halt, die Metallitat. Die Metalle - bie erfte Urt von Korpern - nur verschieben, nicht begeistet gegen einander, find Erreger bes Broceffes, baburch bag fie, burch jene gediegene Einheit, (an fich fevende Aluffigfeit, Barme: und Gleftricitate : Leitungefähigkeit), ihre immanente Bestimmtheit und Differenz einander mittheilen; als felbstftanbig zugleich, treten fie damit in Spannung gegen einander, welche fo noch elettrisch ift. Aber an bem neutralen, somit trennbaren Medium bes Waffers, in Berbindung mit ber Luft, kann die Differenz sich realistren. Durch die Reutralität, somit aufgeschloffene Differenzirbarteit bes (reinen ober burch Salz u. f. f. jur concretern Wirtungsfähigkeit erhobenen) Waffers tritt eine reelle (nicht bloß eleftrische) Thatigfeit bes Metalles und seiner gespannten Differeng jum Baffer ein; bamit geht ber eleftrische Proces in ben chemischen über. ! Seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In ber erften Ausgabe bilbet ber Galvanismus ben Schluß ber Elektricität: "Der Galvanismus ift ber permanenter gemachte elektrifche Process er hat bie Vermaneng als bie Berührung zweier bifferenter, nicht fpriber

Production ift Oxydirung überhaupt, und Desoxydirung oder Hydrogenation des Metalls (wenn sie so weit geht), wenigstens Entwicklung von Hydrogengas, wie gleichsalls von Oxygengas, d. i. ein Sepen der Differenzen, in welche das Reutrale dirimirt worden, auch in abstracter Existenz für sich (§. 328), wie zugleich im Oxyd (oder Hydrat) ihre Vereinung mit der Base zur Existenz kommt; — die zweite Art der Körperlichkeit. 1

Rach dieser Exposition des Processes, insofern er in seiner ersten Stufe vorhanden ift, ist die Unterscheidung der Elektricität von dem Chemischen des Processes überhaupt und hier des galvanischen insbesondere, so wie deren Zusammenhang, eine klare Sache. Aber die Physik obstinirt sich, im

Rörper, die, um ihrer flufsigen Ratur willen (ber sogenannten elektrischen Leitungsfähigkeit ber Metalle), ihrer gangen Differenz unmittelbar gegen einander Dasepn geben, und, um ihrer Solibität und der Oberflächlichkeit dieser Beziehung willen, sich und ihre Spannung gegen einander erhalten. Der galvanische Proces wird, nur durch diese besondere Eigenthümlichkeit der Körper, concreterer und körperlicherer Ratur, und macht den Uebergang zum chemischen Processe." — Im Benaischen Deste macht er dagegen den Uebergang vom chemischen Process zum Organismus, indem Degel ihn baselbst and Ende des chemischen Processes kellt, und "das Bild des organischen Processes" nennt.

' Anmertung im Text ber erften Ausgabe: Der Metallitat liegt bie Stufe, ale Ralt nur ein Dryb ju feyn, am nachften, wegen ber innern Inbiffereng ihrer gebiegenen Ratur; aber bie Donmacht ber Ratur, ben beftimmten Begriff feftzuhalten, laft einzelne Detalle auch fo weit jur Entgegensehung binubergeben, bag ihre Drobe gleich auf ber Geite ber Gauren fteben. — Befanntlich ift bie Chemie fo weit gefommen, auch nicht nur in Rali und Ratron, fogar im Ammonium, fonbern auch im Strontian, Barpt, ja in ben Erben bie metallifche Bafis barguftellen, wenigstens in Amalgamen, und baburch biefe Rorper ale Drobe ju erkennen. - Uebrigene finb bie demifden Elemente folde Abstractionen, bag fie in ber Basform, in welcher fie fich fur fich barftellen, einander wie bas Licht burchbringen, und ihre Materialitat und Unburchbringlichfeit, ber Ponbergbilitat ungeachtet, fich bier jur Immaterialität gesteigert zeigt. Gerner haben Sauerftoff unb Bafferftoff eine fo wenig von ber Individualität ber Rorper unabbangige Determination, bag bas Orygen Bafen ebenfowohl ju Oryben und jur falifchen Geite überhaupt, als jur entgegengefesten, ber Gaure, bestimmt, wie bagegen in ber Dybrothionfaure bie Determination ber Gaure fic als Dubrogenifation zeigt.

Galvanismus als Brocef'nur Eleftricität zu feben; fo bas ber Unterschied ber Extreme und ber Mitte bes Schluffes au einem bloken Unterschiede von trodnen und feuchten Leitern, und Beibe überhaupt unter ber Bestimmung von Leis tern jusammengefaßt merben. Es ift nicht nothig, bier auf nahere Modificationen Rudficht zu nehmen, bag bie Extreme auch bifferente Klufstakeiten senn können und die Mitte ein Metall, - baß theils bie Korm ber Eleftricität (wie im Baragraphen angegeben) festgehalten, theils bas eine Mal vorherrschend gemacht, bas andere Mal bie demische Wirksamfeit verftarft werden fann: baß gegen bie Selbstständigfeit ber Metalle, welche Waffer und concretere Neutralitäten ober fcon fertige demische Entgegensehung von Gauren ober Rauftischem zu ihrer Differenzirung brauchen, um in Kalke überzugehen, die Metalloide unselbstständig genug sind, um im Berhaltniß zur Luft fogleich zu ihrer Differenzirung überzuspringen und Erben zu werben u. f. w. Diefe und viele andere Barticularitäten andern nichts, sondern ftoren etwa vielmehr die Betrachtung des Urphanomens des galvanischen Broceffes, bem wir biefen erften wohl verbienten Ramen lafsen wollen. Was die deutliche und einfache Betrachtung die fes Processes sogleich mit ber Auffindung ber einfachen demischen Bestalt beffelben in ber Boltaischen Saule getöbtet hat, ift das Grundübel ber Borftellung von feuchten Leitern. Damit ift bas Auffaffen, Die einfache empirische Unschauung ber Thatigfeit, Die im Baffer als Mittelglied gescht und an und aus ihm manifestirt wird, beseitigt und aufgegeben worben. Statt eines thatigen, wird es als trager Leiter genommen. Es hangt bamit Sann jufammen, daß die Eleftricität gleichfalls als ein Fertiges, nur burch bas Baffer wie burch bie Metalle burchftromend, angesehen: baher benn auch die Metalle insofern nur als Leiter, und gegen bas Baffer als Leiter erfter Rlaffe genommen werben. Das Berhälmiß von Thätigkeit aber, schon von bem einfachsten an, nämlich bem Berhältniß bes Wassers zu Einem Metall, bis zu ben vielfachen Berwickelungen, die durch die Modisicationen der Bedingungen eintreten, sindet sich in Hrn. Pohls Schrift: "Der Proces der galva-nischen Kette (Leipzig, 1826)," empirisch nachgewiesen, zugleich mit der ganzen Energie der Anschauung und des Begriffs der lebendigen Raturthätigkeit begleitet. Bielleicht hat nur diese höhere, an den Bernunftsinn gemachte Forderung, den Berlauf des galvanischen und des chemischen Processes überhaupt als Totalität der Raturthätigkeit zu ersassen, dazu beigetragen, das bisher die geringere Forderung wenig erfüllt worden ist, nämlich die, von dem empirisch nachgewiesenen Factischen Rotiz zu nehmen.

Bu ausgezeichnetem Ignoriren ber Erfahrungen in biefem Kelbe gehört, daß jum Behnfe ber Borftellung von bem Beftehen bes Waffers aus Orngen und Sybrogen bas Erscheinen bes einen an bem einen, bes anbern an bem entgegengesetten Bole ber Saule, in beren thatigen Kreis bas Baffer gefett ift, als eine Berfetung beffelben fo angegeben wirb, daß von dem Pole, wo das Orngen fich entwidelt, das Hybrogen als ber von bemselben ausgeschiebene andere Theil bes Waffers, und ebenso von bem Bole, wo bas Sybrogen sich entwidelt, das Orvgen sich heimlich burch die noch als Waffer eriftirende Mitte und respective auch burch einander hindurch auf die entgegengesette Seite begeben. Das Unstatthafte solcher Vorstellung in sich selbst wird nicht nur unbeachtet gelaffen, sondern es wird auch ignorirt, daß bei einer Trennung bes Materiellen ber beiben Bortionen bes Baffers. bie jedoch so veranstaltet ift, bag eine, aber nur leitenbe Berbindung (burch ein Metall) noch bleibt, die Entwicklung bes Orygengases an bem einen Bole und bes Sybrogengases an bem anbern auf gleiche Beife unter Bebingungen erfolgt, wo auch ganz dußerlicher Beise jenes für sich grundlose, heimliche Durchmarschiren ber Gase ober molécules
nach ihrer gleichnamigen Seite unmöglich ist: ' wie ebenso
die Ersahrung verschwiegen wird, daß, wenn eine Säure und
ein Alfali, an den entgegengesehten entsprechenden Polen angebracht, Beibe sich neutralistren (wobei ebenso vorgestellt
wird, daß zur Reutralistrung des Alfali eine Portion Säure
von der entgegenstehenden Seite sich auf die Seite des Altali begebe, wie ebenso zur Reutralisation der Säure sich aus
ihre Seite eine Portion Alfali von der entgegenstehenden
Seite), — daß, wenn sie durch eine Lacmustinctur verdunben werden, in diesem sensibeln Redium teine Spur von
einer Wirfung und damit Gegenwart der durch sie hindurchgehen sollenden Säure wahrgenommen wird.

Es kann hierzu auch angesührt werden, daß die Betrachtung des Wassers als bloßen Leiters der Elektricität — mit der Ersahrung der schwächern Wirtung der Säule mit solcher Ritte, als mit andern concretern Witteln — die originelle Consequenz hervorgebracht hat, daß (Biot: Traité de Phys. Tom. II. p. 506) l'eau pure qui transmet une électricité sorte, telle que celle que nous excitons par nos machines ordinaires, devient presqu'is olante pour les saibles sorces de l'appareil électromoteur (in dieser Theorie der Rame der Boltaischen Säule). Zu der Kühnheit, das Wasser zu einem Isolator der Elektricität zu machen, tann nur die Hartnädigkeit der Theorie, die sich selbst durch eine solche Consequenz nicht erschüttern läßt, bringen.

Aber bei bem Mittelpunkte ber Theorie, ber Ibentifiscirung ber Elektricität und bes Chemismus, geschieht es ihr, daß sie vor bem so auffallenden Unterschiede Beider, so ju sagen, jurudichreckt, aber dann damit sich beruhigt, daß

<sup>1</sup> Bergleiche §. 286. Buf. S. 176; §. 324. Buf. S. 359; §. 328. Ruf. S. 372.

Dieser Unterschied unerflärlich sen. Gewiß! Wenn die 3bentificirung vorausgesett ift, ift eben bamit ber Unterschied jum unerilärlichen gemacht. Schon bie Bleichsetung ber chemi= ichen Bestimmtheit ber Körper gegen einander mit ber pofitiven und negativen Elektricität follte fich fur fich fogleich als oberflächlich und ungenügend zeigen. Gegen bas chemische Berhälmiß, jo febr es an außere Bedingungen a. B. ber Temperatur gefnüpft und sonst relativ ift, ift das elektrische vollkommen flüchtig, beweglich, der Umkehrung durch ben leifesten Umstand fabig. Wenn ferner bie Rorper Giner Seite, 2. B. die Sauren, burch ihre quantitativen und qualitativen Sattigungeverhaltniffe zu einem Rali genau gegen einander unterschieden werben (§. 333. Anm.), so bietet bagegen ber bloß elektrische Begensag, wenn er auch etwas Kesteres ware, gar nichts von Diefer Urt ber Bestimmbarteit bar. Aber wenn auch ber gange fichtliche Berlauf ber reellen forperlichen Beranderung im chemischen Processe nicht beachtet und zum Producte geeilt wird, fo ift beffen Berschiedenheit von dem Brobucte bes elektrischen Processes ju auffallend, um eine Befrembung hierüber bei ber vorhergegangenen 3bentificirung beiber Formen unterbruden zu können. 3ch will mich an bie Meußerung biefer Befrembung halten, wie fie von Bergellus in seiner Schrift: Essai sur la théorie des proportions chimiques etc. (Paris, 1819) naiv vorgetragen wird. S. 73 heißt es: Il s'élève pourtant ici une question qui ne peut être résolue par aucun phénomène analogue à la décharge électro-chimique (chemische Berbindung wird ber Eleftricitat zulieb Entladung genannt); - ils restent dans cette combinaison avec une force, qui est supérieure à toutes celles qui peuvent produire une séparation mécanique. Les phénomènes électriques ordinaires - ne nous éclairent pas sur la cause de l'union permanente des corps avec une si

grande force, après que l'état d'opposition électrique est Die im chemischen Broces vorfommenbe Berande rung ber specifischen Schwere, Cobafion, Bestalt, Karbe u. f. f., ferner aber ber sauren, tauftischen, talischen u. f. f. Eigenschaften find bei Seite gestellt, und Alles in ber Abftraction von Eleftricität untergegangen. Man werfe boch ber Philosophie nicht mehr "ihr Abstrahiren von dem Besonbern und ihre leeren Allgemeinheiten" vor! wenn über pofitiver und negativer Elektricitat alle jene Eigenschaften ber Rörperlichkeit vergeffen werben burfen. Gine vormalige Danier ber Raturphilosophie, welche bas Spftem und ben Proces ber animalischen Reproduction jum Magnetismus, bas Befäßipftem gur Eleftricitat potengirt ober vielmehr verfluchtigt und verbunnt hat, hat nicht oberflächlicher ichematifirt. als iene Reduction bes concreten forperlichen Gegenfanes beichaffen ift. Dit Recht ift in jenem Falle foldes Berfahren. bas Concrete ins Rurge ju giehen und bas Gigenthumiiche ju übergehen und in ber Abstraction wegzulaffen, verworfen worden. Marum nicht auch im vorliegenden?

Aber es wird noch ein Umftand ber Schwierigfeit im Unterschiede bes concreten Broceffes von bem abstracten Schema übriggelaffen, namlich bie Starte bes Bufammenhangs ber burch ben chemischen Proces ju Oryben, Salzen u. f. f. verbundenen Stoffe. Diese Starte contraftirt für fich allerdings fehr mit bem Resultate ber bloß eleftriichen Entladung, nach welcher die zu positiver und negativer Eleftricitat erregten Rorper gerabe in bemfelben Buftanbe und so unverbunden jeder für sich geblieben ift, als er es porher und beim Reiben war, ber Kunke aber verschwunden ift. Dieser ift bas eigentliche Resultat bes elektrischen Proceffes; mit ihm mare baber bas Resultat bes chemischen Broceffes nach jenem Umftande, ber bie Schwierigfeit ber behaupteten Gleichheit beiber Processe machen foll, zu verglei-Encyflopabie. IL Thi. 2. Muff. 25

den. Sollte fic nicht biefe Schwierigfeit baburch beseitigen laffen, daß angenommen wurde, im Entladungefunten fep bie Berbindung ber positiven und negativen Elettricität von berselben Starfe, als nur irgend ber Zusammenhang einer Saure und eines Ralischen im Salze? Aber ber Funke ift verschwunden, so läßt er fich nicht mehr vergleichen; vornehmlich aber liegt es ju offenbar por Augen, bag ein Salz ober Orph noch ein weiteres Ding im Resultate bes Proceffes über jenen elettrischen Kunten ift. Kur einen folden Kunfen wird übrigens gleichfalls unstatthafterweise die Licht- und Barme-Entwidlung, bie im chemischen Processe erscheint, erflärt. Bergelius äußert über bie angegebene Schwierigfeit: Est-ce l'effet d'une force particulière inhérente aux atomes, comme la polarisation électrique? b. h. ob bas Chemische nicht noch etwas Verschiebenes im Körperlichen fen von ber Eleftricität? Gewiß und augenscheinlich! Ou est-ce une propriété électrique qui n'est pas sensible dans les phénomènes ordinaires? d. h., wie oben (S. 384), in ben eigentlichen eleftrischen Erscheinungen. Diese Frage ift ebenso einfach bejahend zu beantworten: daß namlich in ber eigentlichen Eleftricitat bas Chemische nicht vorhanden, und beswegen nicht mahrnehmbar, bag bas Chemische erft im demischen Broceffe mahrnehmbar ift. Bergelius aber erwiedert auf ben erften Kall ber Möglichkeit ber Berfchiebenheit ber eleftrischen und chemischen Bestimmung des Körpers: La permanence de la combinaison ne devait pas être soumise à l'influence de l'électricité. D. h. zwei Eigenschaften eines Korpers muffen, weil fie verschieden find, in gar feiner Beziehung auf einanber stehen: Die specifische Schwere bes Metalls nicht mit befsen Orphation, der metallische Glanz, die Farbe ebenso nicht mit beffen Ornbation, Neutralisation u. f. f. Im Gegentheil aber ift es die trivialfte Erfahrung, bag die Gigenschaften ber

Rorver bem Ginfluffe ber Thatiafeit und Beranderung anberer Eigenschaften wesentlich unterworfen find: es ift bie trodne Abstraction bes Berftandes, bei Berichiebenheit von Eigenschaften, Die fogar icon bemfelben Rorper angehören, vollkommene Trennung und Gelbitfanbig feit berselben ju forbern. Den anderen Kall, baß bie Eleftricität boch bie Bewalt habe, bie farfen chemischen Berbindungen ju lofen, ob biefe gleich in ber gewöhnlichen Eleftricität nicht mahrnehmbar fen, ermiebert Bergelius bamit: Le rétablissement de la polarité électrique devrait détruire même la plus forte combinaison chimique; unb bejaht bieß mit bem speciellen Beispiel, bag eine Boltaische Saule (hier eine eleftrische Batterie genannt) von nur 8 ober 10 Baaren Silber = und Zinfplatten von ber Größe eines Runf=Franken=Stude fabig fen, Die Bottafche burch Bulfe bes Quedfilbers aufzulosen, b. h. ihr Radical in einem Amalgam zu erhalten. Die Schwierigfeit hatte bie gewöhnliche Eleftricitat, welche jene Gewalt nicht zeige, im Unterichiebe von ber Action einer galvanischen Saule, gemacht, Run wird für die gewöhnliche Elektricität die Action einer folden Saule substituirt, mit ber einfachen Wendung, baß fie eine batterie électrique genannt wird, wie porhin (S. 383) ber Rame ber Theorie für fie, appareil électromoteur, angeführt wurde. Aber jene Wendung ift allguburchsichtig und ber Beweis zu leicht genommen, indem zum Behufe ber Auflosung ber Schwierigkeit, welche ber Ibentificirung ber Gleftricitat und bes Chemismus im Wege ftand, geradezu hier wieder vorausgesest wird, bag bie galvanische Saule nur ein eleftrischer Apparat und ihre Thatigkeit nur Eleftricitate = Erregung fen.

Bufat. Jeber einzelne Proces fangt von einem icheinbar Unmittelbaren an, welches aber an einem andern Punfte bes Rreislaufs in ber Beripherie wieder Product ift. Das

ŗ

Ì.

Metall macht ben eigentlichen Anfang, ale bas in fich Berubenbe, bas nur icheint verschieben zu fenn von einem Anbern burch bie Bergleichung: so baß es bem Gold gleich ift, ob es vom Bint verschieben ift; in fich selbst ift es nicht unterschieben. wie die Neutralen ober Orybe, - b. h. es ist nicht in entge= gengesette Seiten gerlegbar. Die Metalle find so gunachft nur von einander verschieben, aber fie find auch nicht bloß fur uns verschieden; sondern indem fie fich berühren (und biefe Berührung ift für sich zufällig), so unterscheiben fie fich selbst von einander. Daß biese ihre Differenz thatig wird, und fich in bie ber anbern feten fann, bagu ift ihre Detallitat infofern Bebingung, ale fie Continuitat ift. Es ift aber ein Drittes erforberlich, welches ber reellen Differentiation fabig ift, an weldem fich die Metalle integriren können; und die Differeng berselben hat baran ihre Rahrung. Sie find nicht sprobe, wie Barg ober Schmefel, in welchen bie in ihnen gesette Beftimmung fich auf Einen Bunkt beschränkt; sondern jenen ift die Bestimmtheit gang mitgetheilt, und fie öffnen ihre Differeng gegen einander, indem eines seine Differeng im andern empfindlich werben lagt. - Der Unterschied ber Metalle ergiebt bann ihr Berhältniß im Processe, welches eben überhaupt ber Begenfat ber Ebelfeit, Bebiegenheit, Dehnbarkeit, Fluffigfeit in fich ift gegen die Sprodigkeit und leichte Orphirbarkeit. Metalle, wie Golb, Silber, Platin, merben nicht im Reuer an ber blogen Luft verfalft; ihr Proces burche freie Reuer ift ein Brennen, ohne Berbrennen. Es fommt feine Berfepung in bie Extreme ber Baficitat und Acibitat an ihnen ju Stande, fo baß fie einer biefer Seiten angehörten; fonbern es finbet mur bie unchemische Menberung ber Gestalt vom Festen ins tropfbar Fluffige Statt. Dieß tommt von ihrer Indifferenz ber. Das Gold scheint ben Begriff bieser gebiegenen Einfachheit bes Detalls am reinften barguftellen; barum roftet Golb auch nicht, wie benn alte Goldmüngen noch gang blank find. Blei und

andere Metalle werben bagegen von ichwachen Sauren ichon Die noch weiter hinausreichenben Metalle, welche man Metalloide nannte, find folde, welche faum im regulinischen Zustande zu erhalten find, und schon in ber Luft zu Ornben umschlagen. Auch burch Sauren ornbirt, beburfen Gold, Silber, Platina zu ihrer Bieberherstellung feines Bufates einer verbrennlichen Substang, g. B. ber Roble; sonbern fie werben beim Schmelzfeuer in ber Glubbige für fich wieder zu regulininiichen Metallen. Quedfilber wirb burch Schmelgen gwar in die Dampfform verflüchtigt; auch verwandelt es fich freilich burch Schutteln und Reiben, unter Butritt ber Luft, in einen unvollkommen schwarzgrauen, und burch anhaltendes Erhigen in einen vollkommnern bunkelrothen Ralk, ber icharf und metallisch schmedt. Wenn sich bas Quedfilber aber in trodene Luft eingeschloffen befindet, bemerkt Trommeborff, und ruhig fteben bleibt, so erleidet seine Oberflache feine Beranderung und roftet nicht: boch habe er beim "alten Buttner ein Alaschen mit Quedfilber gesehen, bas biefer. Gott weiß wie viele Jahre, aufbehalten" (ben Zugang ber Luft burch Löcherchen im Pavier gestattenb), und bas sich verfalft habe, indem es oben eine bunne Lage rothen Quedfilberorybe bekommen habe. und alle Ralte bes Quedfilbers laffen fich inbeffen burch bie Glubbise, ohne Bufat von verbrennlichen Dingen, wieber ju requlinischem Quedfilber berftellen. Schelling nimmt baber (Reue Zeitschrift für spec. Phys. Bb. I. St. 3. S. 96) biese vier, Gold, Silber, Platin und Quedfilber, als edle Metalle, weil in ihnen die Indifferenz des Wesens (Schwere) und der Korm (Cohafion) geset sen; dagegen nicht als ebel sen zu ertennen bas, in welchem die Form am meisten aus ber Indiffereng mit bem Wesen trete, und die Selbstheit ober die Indivi-Dualität bas Ueberwiegende werbe, wie im Gifen: noch ein Solches, wo die Unvollfommenheit ber Korm auch Das Befen verberbe, und unrein und schlecht mache, wie das Blei u. f. f.

1

Ţ

1

1

Dieß ift aber ungenugend. Dit ber hohen Continuitat und Bediegenheit ift es auch die hohe specifische Schwere ber Detalle, welche bas Eble berselben ausmacht. Blatin ift zwar pon noch höherer Dichtigkeit, als bas Golb, aber eine Einheit vieler metallischen Momente: Domium, Bribium, Ballabium. Wenn bann Steffens noch vor Schelling (vergl. §. 296. Bul. S. 198-199 Rote) behauptete, bag bie Dichtigkeit im umgefehrten Berhaltniß mit ber Cobafion fiebe: fo ftimmt bieß nur bei manchen eblen Metallen, wie a. B. bei bem Golbe. bas eine geringere specifische Coharens hat, als uneblere, sprobere Metalle. - Je bifferenter bie Metalle nun aber find, besto größer ift auch bie Thatigfeit. Saben wir Golb und Gilber, Gold und Rupfer, Gold und Zink, Silber und Zink, die einander berühren, und zwischen beiben ein Drittes, einen Bafsertropfen (boch muß auch Luft babei fenn): so ift fogleich ein Broceg, und zwar von bebeutenber Thatigfeit, vorhanden. Das ift eine ein fache galvanische Rette. Durch Bufall fand man, daß die Rette geschloffen senn muffe; ift fie nicht geschloffen, fo ift teine Action, feine thatige Differenz vorhanden. Man ftellt fich gewöhnlich vor, die Rorver feven nur ba, bruden nur als ichwere Materien in ber Berührung. Aber ichon in ber Glettricität fahen wir, daß fie nach ihrer physicalischen Bestimmtbeit gegen einander agiren. Sier bei ben Metallen ift es ebenso die Berschiedenheit ihrer Natur, ihre specifischen Schweren. bie fich berühren.

Da die einfache galvanische Kette nur überhaupt die Berbindung Entgegengesetter durch ein Drittes, auflösliches Reutrales ift, an dem die Differenz in die Eristenz treten kann, so ist die Metallität nicht die einzige Bedingung dieser Thätigseit. Auch Flüssigkeiten können diese Form des Processes haben; aber es ist immer ihre einfache von einander verschiedene Bestimmtheit (wie sie den Grund des Metallischen ausmacht), welche das Agirende dabei ist. Auch Kohle, die von Ritter

für ein Metall angesehen worben, fann in den galvanischen Broces eingeben; fie ift ein verbramtes Begetabilisches, und als foldes Resibuum, worin die Bestimmtheit verloschen ift, bat bie Roble auch folden indifferenten Charafter. Gelbft Sauren können ben galvanischen Broces barftellen, wegen ihrer Aluffiafeit. Wird Seifenwaffer und gewöhnliches Waffer burch Binn in Berbindung gebracht, fo wirft es galvanisch: berührt man nämlich bas Seifenwaffer mit ber Zunge, bas gewöhnliche Baffer mit ber Sand, fo werben bie Beschmadborgane beim Schlie: Ben ber Rette afficirt; wenn aber die Berührung wechselt, beim Deffnen ber Rette. herr v. humbolbt fah einfache Retten aus heißem und faltem Binf und Feuchtigkeit entstehen. Someigger conftruirte abnliche Saulen aus erhisten und talten Aupferschaalen, bie mit maffriger Schwefelfaure gefüllt Also auch solche Differenzen leiten bie Action ein. Wenn der Körper, an dem fich die Wirkung zeigt, fein ift, wie Musteln, so fann bie Differenz noch viel geringer senn.

Die Thatigkeit bes galvanischen Brocesses ift nun bamit eingeleitet, daß ein immanenter Widerspruch entsteht, indem beibe Besonderheiten fich in einander segen wollen. Die Thatigfeit felbft besteht aber barin, bag bie innerliche, an fich sevende Einheit Dieser innerlichen Differenzen gesett sev. Im galvanischen Proces tritt bie Eleftricität noch sehr überwiegend hervor, weil die als different Gesetzen Metalle find: b. h. Indifferente, felbstftandig Bestehende, die an fich halten, felbst in ihrem Berandert - Berben; was eben die Eleftricitat charafteri-An ber Einen Seite muß negativer Bol, an ber anbern vositiver Bol senn: ober chemisch bestimmt, muß sich hier Orpgen, bort Sybrogen entwideln. Man verband biefes mit ber Borstellung ber Elektro-Chemie. Die Physiker sind jum Theil fo weit gegangen, daß fie glaubten, die Elettricitat fen an chemische Birksamfeit gebunden. Bollafton fagte fogar, Gleftricität sey nur vorhanden, wo Orydation sey. Mit Recht entgegnete

man, daß Kahenfell, welches Glas schlägt, Elektricität ohne Orpdation hervorbringe. Indem das Metall chemisch angegriffen wird, so wird es dennoch nicht ausgelöst, noch in Bestandtheile zerlegt: so daß es sich an ihm selbst als Reutrales zeigte; sondern die reale Differenz, die das Metall durchs Orydiren zeigt, ist eine hinzusommende Differenz, indem das Metall mit etwas Anderem verbunden wird.

Die Berbindung ber beiben Metalle bat nun gunachft feine eristirende Ditte; die Ditte ift nur an fich in ber Berührung porhanden. Die reale Mitte ift aber die, welche die Differenz aur Erifteng bringen foll; Diefe Mitte, welche am Schluft in ber Logif ber einfache medius terminus ift, ift in ber Ratur felbft bas Geboppelte. In Diesem endlichen Processe muß bas nach ben zwei einseitigen Extremen gewendete Bermittelnbe. woraus sich diese integriren sollen, nicht nur an sich ein Unterichiebenes sevn, sondern bieser Unterschied muß existiren; b. b. eben die Mitte muß ihrer Eriftenz nach gebrochen fenn. mosphärische Luft ober Orygen-Gas gehört also bazu, baß galvanische Thatigkeit eingeleitet werbe. Ifolirt man die galvanische Saule von ber atmospharischen Luft, so hat fie feine Me-So führt Trommeborff folgenden Bersuch von Dann an: "Wenn bas Baffer zwischen ben Blatten vollig rein ift, und außere Luft burch einen harzigen Ueberzug von ber Maffermaffe abgehalten wird, so entbindet fich in Dieser fein Gas, und es entsteht fein Oryb, und bas Binf ber Gaule ift faum angelaufen." Biot (T. II. p. 528) urgirte gegen Dapp. baß eine Saule unter ber Luftpumpe noch Gasentbinbung, wie wohl schmächer, hervorbringe; bieß fommt aber baber, weil bie Luft nicht vollfommen entfernt werben fann. Dazu, bag bie Mitte ein Geboppeltes ift, gehort, bag bie Activitat febr gefcarft wird, wenn man ftatt Rapp- ober Tuch-Scheiben gwischen Die Metalle Salgfaure, Salmiaf u. f. w. thut; benn foldes Gebraue ift schon an fich ein chemisch Mannigfaltiges.

Diefe Thatigfeit nennt man Galvanismus, weil Galvani fie querft entbedte; Bolta hat fie aber erft erfannt. bat bie Sache junachft auf gang anbere Beise gebraucht: erft Bolta bat die Erscheinungen vom Organischen befreit, und auf ihre einfachen Bedingungen reducirt, obgleich er fie als bloße Eleftricität nahm. Galvani fand, baß, wenn man Frosche burchschneibet, so bag bie Rudenmarkenerven entblogt und burch bifferente Metalle (ober auch nur Silberbrath) mit ben Dusfeln bes Schenfels verbunden werben, Budungen entftehen, in benen sich die Thatigkeit außert, die der Widerspruch Dieser Differengen ift. Albini zeigte, bag Gin Metall hinreicht, ben Erfolg zu bewirken, namentlich reines Quedfilber: und bag oft ein feuchtes, hanfenes Seil genug sep, um den Rerven und Mustel zu verbinden und in Thatigkeit zu fegen; er führte ein foldes 250 Fuß weit um fein Saus herum mit gludlichem Erfolg. Ein Anderer fand, bag bei einer blogen Berührung bes Schenkels mit seinem Rerven, bei großen und lebhaften Froschen Budungen entftanben, ohne jene Armatur. Sumboldt mar, bei gleichen Metallen, bas Unhauchen bes Einen allein hinreichend, ben Metallreis hervorzubringen. Wenn amei Stellen eines und beffelben Rerven mit awei verschiebes nen Metallen belegt und burch einen auten Leiter in Berbinbung gebracht werben, fo zeigt fich ebenfalls bie Erscheinung ber Budungen.

Das war die erste Form; man nannte es thierische Elektricität, weil man es eben aufs Organische beschränkt glaubte. Bolt a nahm Metalle statt Muskeln und Rerven; und so stellte er galvanische Batterien auf durch eine ganze Anzahl solcher Paare von Platten. Jedes Paar hat die entgegengesetzte Bestimmtheit des solgenden, diese Paare summiren aber ihre Thätigkeit: so daß an Einem Ende alle negative, am andern alle positive Thätigkeit ist, und in der Mitte der Indisserenzpunkt. Bolt a unterschied auch seuchte Leiter (Basser), und trodne

Leiter (Metall). - als ob bier nichts, als Elektricität porhanben mare. Der Untericied von Baffer und Retall ift aber ein gang anderer; und Beibe baben nicht bloß die Rolle von Leitern. — Die eleftrische und demische Wirksamkeit kann man leicht trennen. Je größer nämlich die Oberfläche ber Blatten ift, & B. 8 3oll im Quabrat: fo ift bie eleftrische Birtung von besto höherem Glanze, in Bezug auf bas Kunfen Beben. Auf die anderen Erscheinungen scheint diese Große wenig Einfluß zu haben; bagegen schon bei brei Schichtungen Funten fich Birb ein Eisenbrath an der Silberpolseite einer Saule, die aus 40 fo großen Blattenpaaren von Bint und Rupfer erbaut ift, angebracht und zu bem Binkvol geführt: fo entsteht im Augenblick ber Berührung eine Reuerrose von 3 bis 34 Boll im Durchmeffer, und einige ber einzelnen Strahlen find wohl 1% bis 1% Boll lang, an einigen Stellen gegliebert, und an ber Spige mit kleinen Sternen verseben. Die Communicationsbrathe werben bei bem Kunken fo ftark aufammengelothet. daß eine ziemliche Kraft dazu gehört, sie zu trennen. Sauerftoffgase verhalten Gold und Silber sich, wie in atmospharischer Luft, Gisenbrathe entgunden fich und verbrennen. Blei und Binn verbrennen mit vieler Lebhaftigkeit und mit lebhaftern Farben. Wird nun bier bie demische Wirfung gering angeschlagen, so wird fie vom Berbrennen unterschieben, inbem ja auch bei ber Eleftricitat eine lebhafte Berbrennung, aber als Schmelgen burch Sige, nicht als Wafferzerfegen vorfam (f. oben \$. 324. S. 358). Umgefehrt wird bie chemische Birtfamfeit größer, die elektrische aber schwächer, wenn die Blatten kleiner. aber in großer Menge find, j. B. 1000 Baare. Doch finden fich beibe Wirtfamteiten auch vereinigt, alfo Auflosung bes Waffers auch mit ftarten Schlägen. Denn Biot (Traité de Physique, T. II. p. 436) fagt: Pour décomposer l'eau, on s'est d'abord servi de violentes décharges transmises à travers ce liquide, et qui y produisaient des explosions ac-

compagnées d'étincelles. Mais Wollaston est parvenu à produire le même effet, d'une manière infiniment plus marquée, plus sure et plus facile, en conduisant le courant électrique dans l'eau par des fils tressés, terminés en pointes aigues etc. Der Afabemifer Ritter in Munchen bat trodene Saulen gebaut, wo die elektrifde Thatigkeit isolirt ift. - Inbem man nun gesehen hat, daß mit blokem Baffer die demische Action nicht ftart ift, bei einer Saule, Die bei ihrer fonftigen Busammensehung boch eine ftarte chemische Wirfung und hobe elektrische Spannung zeigen könnte: so find bie Chemiker barauf gekommen, daß das Waffer bier als elektrischer Ifolator wirke. der die Mittheilung der Elektricität hemme; benn da ohne diese hemmung die demische Thatiateit groß senn murbe, so merbe. da fie bier klein sen, die Mittheilung ber Elektricität, welche bie demische Wirksamkeit hervorbringe, burch bas Waffer ge-Das ift aber bas Allerabsurbefte, mas man fagen bemmt. fann, weil bas Baffer ber ftarffte Leiter ift, ftarfer als Detall; und diese Absurditat kommt baber, bag man bie Wirksamfeit nur in die Eleftricitat legte und bloß die Bestimmung von Leitern vor Augen hatte.

Die galvanische Thatigkeit außert sich sowohl als Gesschmad, wie als Lichterscheinung. Man applicire z. B. einen Streisen Stanniol unter die Spike der Junge und auf der Unterlippe, so daß er hervorsteht; man berühre hierauf die obere Fläche der Jungenspike mit Silber, und mit demselben das Stanniol: so empsindet man in dem Augenblide, da sich beide Metalle berühren, einen auffallenden kaustischen Geschmad, wie von Eisen-Vitriol. Fasse ich einen mit alkalischer Lauge gefüllten zinnernen Becher in die seucht gemachte Hand, und bringe die Spike der Junge auf die Flüssteit: so habe ich einen sauren Geschmad auf der Junge, welche die alkalische Flüssigkeit berührt. Stelle ich im Gegentheil einen Becher von Jint, auf einen silbernen Kuß, und fülle ihn

mit reinem Wasser, stede ich bann die Spige der Zunge ins Wasser, so sindet man es unschmadhaft; sobald man aber zugleich den silbernen Fuß mit den recht benehten Händen anfaßt, so empsindet man auf der Zunge einen schwachen sauren Geschmad. Wenn man in den Mund zwischen die odere Kinnslade und die linke Wange eine Stange Zink, und zwischen die untere rechte Kinnslade und die rechte Wange eine Stange Silber bringt, so daß die Metallstücke aus dem Munde hervorragen, und nähert hierauf die hervorragenden Enden einander: so wird man im Dunkeln, bei dem Contact beider Metalle, Licht empsinden. Hier ist die Identität subjectiv in der Empsindung, ohne daß ein Funke äußerlich erzeugt würde; was bei stärkern Batterien wohl der Fall ist.

Das Brobuct ber galvanischen Wirksamfeit ift nun überhaupt bieses, bag bas, was an sich ift - bie Identität ber besondern Differenzen, Die in ben Metallen zugleich mit ihrer indifferenten Selbstständigkeit verbunden find -, damit aber ebenso bie Differeng bes Einen am andern gur Erifteng tomme, bas Indifferente also bifferent gesett sep. Bu einem neutralen Broducte fann es noch nicht fommen; benn es find noch feine eristirenden Differenzen vorhanden. Da nun diese Differenzen noch nicht felbft Rorper, fonbern nur abstracte Bestimmtheiten find: so fragt sich, in welchen Formen fie hier gur Erifteng kommen follen. Die abstracte Erifteng biefer Differengen ift etwas Elementarisches, was wir als Luftigkeiten, Gasarten zum Borfcbein fommen feben; fo haben wir bier von ben abstracten demifchen Elementen ju fprechen. Beil bas Baffer namlich bas vermittelnde Reutrale zwischen ben Metallen ift, worin fic jene Differengen berühren tonnen (wie es auch basjenige ift, worin fich die Differengen ameier Salge g. B. auflofen): fo nimmt jebes Detall feine eriftirende Differeng aus bem Baffer, bestimmt es einmal zur Orybation, bas andere Mal zur Spbrogenisation. Da aber ber Charafter bes Baffers überhaupt bas Reutrale ift, so existirt bas Begeistenbe, Differengirenbe nicht im Waffer, sonbern in ber Luft. Diese icheint amar neutral, ift aber bas heimlich Zehrenbe und Thatige; Die erregte Thatiafeit ber Metalle muffen biefe alfo aus ber Luft an fich nehmen, und so erscheinen die Differengen unter ber Korm ber Luftigkeit. Das Sauerftoffgas ift babei bas begeiftenbe, bifferenzirende Brincip. — Das Resultat bes galvanischen Broceffes ift bestimmter bas Dryb, ein bifferent gesettes Detall. - bie erfte Differeng, die wir haben; bas Indifferente wird ein Totales, obgleich noch nicht vollkommen Totales. Obgleich bas Product aber sogleich auch ein Gedoppeltes ift, Oxybation, und Sydrogenisation: so find es doch nicht zwei Differenzirte, Die heraustommen. An ber Einen Seite erscheint Orybation, indem 3. B. bas Bint vertaltt wird. Die andere Seite, bas Bolb, Silber u. f. m., halt aus in biefer Gebiegenheit gegen ihren Begensag, bleibt regulinisch: ober ift sie orvbirt gewesen, fo wird fie besorpbirt, wieder regulinisch gemacht. Indem bie Begeiftung bes Binte nicht bas Sepen einer einseitigen Differeng fenn barf, und etwa auf ber anbern Seite nicht besorpbirt merben fann: fo fommt bie anbere Seite bes Begenfates nur unter ber andern Form bes Baffers jum Borichein, indem fich Bafferftoff-Gas entwidelt Es fann auch geschehen, bag, ftatt orybirte, hydrogenirte Metalle hervorkommen, also auch bie andere Seite jum Broduct getrieben wird; mas Ritter fand. Die bestimmte Differenz, ale Entgegensetzung ift aber Rali und Saure; bas ift etwas Unberes, als jene abstracte Differengi-Doch selbst bei biefer realen Differenzirung zeigt fich Die Entgegensehung durch ben Sauerstoff vornehmlich bewirft. - Bu ben Metall-Ralten, welche bas Resultat bes galvaniichen Broceffes find, gehören auch bie Erben: Riefel-Erbe. Ralf-Erbe, Barnt-Erbe, Ratron, Rali; benn mas als Erbe erscheint, hat überhaupt eine metallische Bafis. Es ift namlich gelungen, Diese Basen als ein Metallisches barzuftellen:

boch haben viele nur Anzeigen metallischer Basen. Wenn dieses Metallische nun auch nicht immer für sich erhalten werden kann, wie in den Metalloiden, so stellt es sich doch in Queckssilber-Amalgamen dar; und nur Metallisches kann mit Queckssilber ein Amalgam eingehen. Die Metallität ist in den Mestalloiden also nur ein Moment; sie orydiren sich gleich wieder, wie z. B. Bolfram schwer regulinisch zu machen ist. Das Ammoniak ist besonders merkwürdig dadurch, daß in ihm einerseits aufgezeigt werden kann, daß seine Base Stickgas ist, und das Andere der Sauerstoff, ebenso aber auch die Base als Metallität, Ammonium, darstellbar ist (vergl. §. 328. Jus. S. 372; §. 330. S. 380 Note); hier ist die Metallität dazu getrieben, auch ganz als chemisch abstracter Stoff, als Gassörmiges zu erscheinen.

In dem Resultat der Oxydation ist der Process geendet. Der Gegensatzu dieser ersten abstracten allgemeinen Regation ist die freie Regativität, die für sich seyende Regativität gegen die in metallischer Indisserenz paralysitete. Dem Begriffe nach oder an sich ist der Gegensatz nothwendig; aber der Existenz nach tritt das Feuer zufällig herbei.

#### **s**. 331.

### b. Feuerproceß.

Die im vorigen Processe, in ber bifferenten Bestimmtheit ber in Beziehung gebrachten Metalle, nur an sich sevende Thatigseit, für sich als eristirend gesetzt, ist das Feuer, wodurch das an sich Verbrennliche (wie Schwesel) — die britte Art ber Körperlichkeit — beseuert: überhaupt das in noch gleichgültiger abgestumpster Differenz (wie in Reutralität) Bessindliche zu der chemischen Entgegensetzung, der Saure und des stauftischen) Kalischen, begeistet sind, — nicht sowohl einer eigenen Art von reeller Körperlichkeit, indem sie nicht

für fich eriftiren tonnen, als nur bes Gefettfenns ber fors perlichen Momente britter Form.

Rufas. Indem ber galvanische Broces mit bem Detall Dryd, mit ber Erbe, aufhort, so ift hiermit ber Berlauf bes demischen Processes unterbrochen. Denn ber Eriftens nach hangen bie chemischen Processe nicht zusammen; sonft hatten wir bas Leben, ben Rudgang bes Processes in ben Kreislauf. Soll nun das Product weiter geführt werben, so tritt die Thatigfeit von Außen hinzu, wie auch die Metalle durch außerliche Thatigkeit an einander gebracht wurden. Rur ber Begriff, Die innere Rothwendigkeit fest also ben Broces fort; nur an fich wird ber Broces jum Rreislauf ber Totalität fortgefest. bie neue Form, bie wir hereinbringen, nur fur uns, im Begriffe, ober an fich entsteht, so haben wir die in ben Process Eintretenden nach ihrer Raturlichkeit zu nehmen. Es ift nicht baffelbe eristirende Product (also hier bas Oxyd, womit ber Galvanismus fchlog), bas weiter, gleichsam nur von andern Reagentien, fortbehandelt wurde; als an fich bestimmt, ift bas Object bes Processes vielmehr als Ursprüngliches aufzumehmen, nicht als ein ber Erifteng nach Geworbenes, sonbern biese Bestimmtheit bes Geworbenen zur einfachen innern Bestimmtheit feines Begriffes habenb.

Die Eine Seite bes Processes ift bas Feuer als Flamme, worin die Einheit ber Differenz, welche bas Resultat bes gal-

Dieser Paragraph lautet in der erften Ausgade: Der gediegenen Indifferenz der besonderten Körperlichkeit fteht die physicalische Sprödigteit gegenüber, das Zusammengesaßtseyn der Besonderheit in die selbstische Einheit. (Das Erz, als Bereinigung des Schwefels und Metalls, stellt die Totalität dar.) Diese Sprödigkeit ist die reelle Möglichkeit des Entzündens, welcher die Birklichkeit des sich selbst verzehrenden Fürsichsenns, das Feuer, noch ein Aeußerliches ist. Es vermittelt die innere Differenz des brennbaren Körpers durch das physicalische Element der abstracten Regativität, die Luft, mit dem Gesetzten noder der Realität, und begeistet ihn zur Säure. Die Luft aber wird dadurch in dieß ihr negatives Princip, den Sauerstoff, und in das todte positive Restoum, in den Stickfoff, dirimirt.

vanischen Broceffes war, jest fur fic eriftirt, und awar in ber Korm ber freien Unruhe, bes Sich = Bergehrens. Die andere Seite, bas Berbrennliche, ift bas Object bes Keuers, berselben Ratur als bas Keuer, aber als physicalisch bestehender Körper. Das Product bes Processes ift bann, bag einerseits bas Feuer als physicalische Qualität eriftire: ober umgefehrt am Material bas, mas es seiner Raturbestimmtheit nach schon ift, bas Keuer an ihm gesett werbe. Wie ber erfte Broces ber Broces bes Schweren mar, fo haben wir hier ben Proces bes Leichten, inbem bas Reuer sich jur Saure verforpert. Der physicalische Korper, als die Möglichkeit, verbrannt zu werden und begeistet zu fenn, ift nicht nur tobte Reduction zur passiven Indifferenz, sondern wird felbst brennend. Weil nun das so begeistete Raterial ein schlechthin an ihm Entgegengesettes ift, bas Entgegengesette fich aber widerspricht, so bedarf es feines Undern, ift schlechthin nur in ber realen Beziehung auf sein Anderes. Das Berbrennliche hat fo zweierlei Gestalten, weil bieg Fürfichseyn bes Regativen, insofern es in ben Unterschied fommt, fich in ben Unterschied seiner selbst fest. Das Gine ift bas gewöhnliche Berbrennliche, Schwefel, Phosphor u. f. m.: bie anbere Korm bes Berbrennlichen ift ein Neutrales. In Beiben ift bas rubige Bestehen nur eine Beise ber Erifteng, nicht feine Natur, während beim Metall im galvanischen Broces Die Indiffereng feine Ratur ausmacht. Merkwürdiger ift an ihnen bas bloge Leuchten ohne Brennen, bas Phosphoresciren, wie eine Menge Mineralien thun; entweber etwas gerist, gefrast, ober auch bem Sonnenlicht ausgesetzt, behalten sie bieß eine Beit lang. Es ift Dieselbe flüchtige Lichterscheinung, welche Die Elektricität ift, aber ohne Entzweiung. Das erfte Berbrennliche hat keine große Ausbehnung; Schwefel, Erdpech und Raphthen machen seinen Umfreis. Es ist bas Sprobe ohne feste indifferente Base, bas bie Differenz nicht von Außen burch Berbindung mit einem Differenten erhalt, sondern seine Regativitat

innerhalb feiner felbst ale fich felbst entwidelt. Die Gleichaultiafeit bes Rorvers ift in eine demifche Different übergegangen. Die Brennbarfeit bes Schwefels ift nicht mehr bie oberflächs lice Möglichfeit, welche Möglichfeit bleibt im Broceffe felbft, sondern diese getilate Gleichgültigkeit. Das Brennbare brennt, bas Feuer ift seine Wirklichkeit; es verbrennt, es brennt nicht nur: b. h. es hört auf, gleichgultig ju fenn, - es wird eine Saure. Ja Winterl bat ben Schwefel als folden als eine Saure behauptet; und er ift es in ber That, ba er die falzigen und erdigen Bafen und die Metalle, felbft ohne die für die übrigen Sauren erforderliche Wafferbase (Wafferstoff) ju gebrauden, neutralisirt. Das zweite Berbrennliche ift bas formell Reutrale, beffen Bestehen auch nur Korm ift und nicht die Bestimmtheit seiner Natur ausmacht, als ob es ben Broces aushalten könnte. Das formell Reutrale (Salz ift bas phyfisch Reutrale) ift Ralf, Barnt, Bottasche, mit Ginem Worte Die Erben, bie nichts Anderes als Orpbe find, b. h. ein Metall jur Bafis haben; mas man mit ber galvanischen Batterie fanb, woburch man Kalisches besornbirt. Auch bie Alfalien find Metallorybe: animalische, vegetabilische, mineralische. Die andere Seite jum Basischen, 3. B. im Ralf, ift bie Rohlensaure, burch Gluben ber Rohle hervorgebracht, — ein abstract Chemisches, kein individueller, physischer Rorper. Ralf ift so neutralifirt, aber nicht ein real Reutrales; die Reutralität ift barin nur auf elementarische, allgemeine Beise vollbracht. Barnt, Strontian will man auch nicht als Salze betrachtet wiffen, weil, was fie abstumpft, nicht eine reale Saure ift, sontern eben jenes chemische Abftractum, bas als Rohlensaure erscheint. Das find bie beiben Berbrennlichen, welche die andere Seite bes Processes ausmachen.

Die im Feuer - Proces in Conflict Stehenden kommen außerlich zusammen, wie dies die Endlichkeit des chemischen Processes bedingt. Als Bermittelndes tritt Elementarisches hinzu; das ift Luft und Wasser. Damit z. B. aus dem Schweschreibie. II. Ipl. 2. Aus.

ţ

1

fel feine Saure erzeugt werbe, gebraucht man Banbe mit Baffer befeuchtet und Luft. Der gange Broces hat so die Form eines Schluffes, wozu die gebrochene Mitte und die beiben Ertreme gehören. Die naberen Formen biefes Schluffes betreffen nun bie Beisen ber Thatigfeit, und bas, qu mas iene Ertreme bie Mitte bestimmen, um fich aus ihr zu integriren. Dieß naber zu betrachten, murbe eine fehr belicate Anseinanderfenung fenn, und und zugleich zu weit führen. Jeber chemische Broces mußte als eine Reihe von Schluffen bargeftellt werben, mo. mas erst Extrem war, Mitte wird, und die Mitte als Extrem gefett wurde. Das Allgemeine ift biefes, bag bas Berbrennliche, Schwefel, Phosphor ober formell Reutrales, in biefem Processe begeistet wird. Go werben Erben burch bas Reuer zum tauftischen Zustande gebracht, während fie vorher, als Salze. milbe find. Auch Metallisches (namlich schlechte Metalle, Ralf-Metalle) fann burch bas Berbrennen so begeistet werben. baf es nicht ein Ornd wird, sondern sogleich bis zur Gaure getrieben wird. Das Drud bes Arfenits ift felbst Arfenit-Saure. Das Rali, als begeiftet, ift ftechend, tauftisch: Die Saure ebenso verzehrend, angreifend. Weil ber Schwefel (und bergleichen) keine indifferente Basis in sich hat, so wird bas Baffer bier jum bafischen Banbe, bamit bie Saure, wenn gleich nur momentan, für fich bestehen konne. Indem das Ralische aber jum Kaustischen wird, so verliert bas Baffer, bas als Kryftallisationswaffer (was so nicht mehr Waffer ift), bas Band ber Reutralisation war, burch Feuer seine formal neutrale Gestalt. weil bas Ralische für sich schon eine indifferente metallische Bafis hat.

### s. 332.

### c. Reutralisation, Wasserproces.

Das so Differente ift seinem Andern schlechthin entgegengeset, und dieß ift seine Qualität: so bag es wesentlich nur ist in seiner Beziehung auf dieß Andere, seine Körperlichkeit in selbstständiger getrennter Eristenz daher nur ein gewaltsamer Zustand, und es in seiner Einseitigkeit an ihm selbst der Process (wenn auch nur mit der Luft, an der sich Säure und kaustisches Kali abstumpsen, d. i. zur formellen Reutralität reduciren) ist, sich mit dem Negativen seiner identisch zu sehen. Das Product ist das concrete Neutrale, ein Salz, — der vierte, und zwar als realer Körper.

Rufat. Das Metall ift nur an fich verschieben vom Anbern; im Begriffe bes Metalls liegt bas Anbere, aber mir im Begriffe. Indem jest aber jebe Seite als entgegengeset eriftirt, so ift biese Einseitigkeit nicht mehr nur an fich, sonbern . Damit ift ber individualifirte Korper aber ber Trieb. seine Einseitigkeit aufzuheben, und die Totalität zu feten, Die er seinem Begriffe nach ift. Beibe Seiten find physicalische Realitäten: Schwefel, ober eine andere Saure, nicht Roblenfaure; und Oryde, Erben, Ralisches. Diese so befeuerten Gegenfaße brauchen nicht erft burch ein Drittes in Thatigfeit gebracht zu werben; Jebes hat an fich felbft bie Unruhe, fich aufzuheben, fich mit feinem Gegentheil zu integriren, und fich au neutralifiren: fie find aber unfahig, für fich zu eriftiren, weil fie unverträglich mit fich find. Sauren erhipen, entzunden fich, wenn Waffer aufgegoffen wird. Concentrirte Sauren verrauchen, giehen Baffer aus ber Luft: concentrirte Schwefelfaure g. B. vermehrt fich fo, nimmt einen größeren Raum ein, wird aber schwächer. Schutt man bie Sauren gegen bie Luft, fo freffen fie die Gefäße an. Ebenso werben die tauftischen Rali wieber milbe; man fagt bann, fie gieben Roblenfaure aus ber Luft ein. Das ift aber eine Spothese; fie machen vielmehr aus ber Luft erft Roblenfdure, um fich abzuftumpfen.

Das Befeuernde beider Seiten ift nun eine chemische Abs ftraction, das chemische Element des Sauerstoffes, als das disferente Abstracte; die Basen (wenn auch nur Wasser) sind das

ļ

ľ

;

indifferente Bestehen, bas Band. Die Begeistung somohl bei ben Sauren als bei bem Kaustischen ift also Orpgenisation. Bas Saure und Ralisches gegen einander fen, ift aber etwas Relatives, wie es beim Gegensat bes Positiven und Regativen auch schon vorkommt. So ift in ber Arithmetik bas Regative jum Theil als bas Regative an ihm felbst zu nehmen, zum Theil ist es nur das Regative bes Andern: fo daß es dann gleich ift, welches negativ, welches positiv ift. Gine gleiche Bemandniß hat es mit ber Eleftricität, mit zwei entgegengeseten Wegen, wo man burch Bormarts und Rudwarts nur auf benselben Standpunkt zurudkommt, u. f. w. Die Saure ift alfo awar bas Regative an ihr felbst; ebenso tritt bas Berhaltniß aber in bie Relativitat herüber. Bas nach Giner Seite Saure ift, ift nach einer anbern Ralisches. Schwefelleber i. B. nennt man eine Saure, obgleich fie hydrogenirter Schwefel ift; Die Saure ift so hier Sybrogenisation. Das ift freilich nicht überall ber Rall, fonbern fommt vom Berbrennlichen bes Schwefels Durch Ornbation wird er aber Schwefelfaure, so bag er beiber Formen fähig ift. Ebenso ift es in Ansehung mehrerer Erben; fie ftellen fich in zwei Reihen: a) Ralt, Barpt, Strontian find kalifder Ratur, und Metalloryde. β) Bei Riefels, Thon= und Bittererbe läßt jum Theil bie Analogie bieß vermuthen, theils die Spuren, im Amalgam, ber galvanischen Bir-Thonerbe aber ftellt Steffens mit Rieselerbe ber alfalischen Reihe gegenüber. Rach Schufter zeigt fich auch bie Alaun-Erbe als reagirend gegen Alfalien, b. h. fauer: auf ber andern Seite fen ihre Reagens gegen bie Schwefelfaure bieß. daß sie die basische Seite einnimmt; und die Thonerde werde aus ihrer Auflösung in Alfalien burch Sauren niebergeschlagen, verhalte sich also als Saure. Die doppelte Ratur ber Maunerbe bestätigt Berthollet (Statique chimique, T. II., p. 302.): L'alumine a une disposition presqu'égale à se combiner avec les acides et avec les alcalis; p. 308: L'acide nitrique a aussi la propriété de cristalliser avec l'alumine; il est probable que c'est également par le moyen d'une base alcaline. "Rieselerde," sagt Schuster, "ist eine Saure, obseleich eine schwache; benn sie neutralisirt die Basen, wie sie sich benn mit Kali und Ratron zu Glase verbindet" u. s. w. Berthollet (T. II., p. 314.) bemerkt indessen, sie habe nur mehr Reigung, sich mit Alkalien, als mit Sauren zu verbinden.

Auch hier ift Luft und Baffer vermittelnd, indem mafferlose, gang concentrirte Saure (wiewohl fie nie gang mafferlos fenn fann) viel fdmacher wirft, ale verbunnte Saure, porzuglich ohne Luft, da bann die Action ganz aufhören kann. Das allgemeine abstracte Refultat ift, daß die Saure mit Ralifchem. bas nicht bis zur Befeuerung getrieben ift, ein Reutrales überbaupt bilbet, aber nicht bas abstract Indifferente, sonbern bie Einheit zweier Eriftirenben. Sie heben ihre Entgegensehung. ihren Wiberspruch auf, weil fie ihn nicht aushalten konnen : und indem fie fo ihre Ginseitigkeit aufheben, seben fie, mas fie ihrem Begriffe nach find, sowohl bas Eine als bas Anderc. Man fagt, eine Saure wirfe nicht unmittelbar aufs Metall. sondern mache es erft jum Dryd, ju Einer Seite bes eriftirenben Gegensates, und neutralifire fich bamt mit biefem Ornb, welches amar bifferent, aber nicht bis jur Raufticitat begeiftet ift. Das Salz, als das Product dieser Neutralisation, ift erft Die chemische Totalität, ber Mittelpunkt, aber zugleich noch nicht die unendliche Totalität bes Lebens, sondern ein zur Rube Gefommenes, gegen Unbere Beschranftes.

### **§**. 333.

## d. Der Proces in feiner Totalitat.

Diese neutralen Körper, wieder in Beziehung zu einander tretend, bilben ben vollständig realen chemischen Broces, da er zu seinen Seiten solche reale Körper hat. Bu ihrer Bermittlung bedürsen sie bes Wassers, als des abstracten Mediums

ı

٢

ber Reutralität. Aber Beibe, als neutral für sich, sind in keisner Differenz gegen einander. Es tritt hier die Particulas risation der allgemeinen Reutralität, und damit ebenso die Besonderung der Differenzen der chemischs begeisteten Körper gegen einander ein; die sogenannte Wahlverwandtschaft, — Bildung anderer besonderer Reutralitäten durch Trennung vorhandener.

Der wichtigste Schritt zur Vereinfachung ber Particularitäten in ben Wahlverwandtschaften ift burch bas von Richter und Gupton Morveau gefundene Gefet gefche ben: Dag neutrale Berbinbungen feine Beranberung in Ansehung bes Buftanbes ber Sättigung erleiben, wenn fie durch die Auflösung vermischt werden, und die Sauren ihre Basen gegen einander vertauschen. Es hangt bamit die Scale ber Quantitaten von Sauren und Alfalien ausammen, nach welcher jebe einzelne Saure für ihre Sattigung ju jebem Alfalischen ein besonderes Berhaltniß hat; und wenn nun für eine Saure in einem bestimmten Quantum die Reihe ber Alfalien nach ben Quantitäten, in benen fie baffelbe Quantum jener Gaure fattigen, aufgestellt ift: fo behalten für jede andere Saure bie Alfalien unter einander baffelbe Berhaltnif ju beren Gattigung als gur erften, und nur bie quantitative Einheit ber Sauren, mit der fie fich mit jener conftanten Reihe verbinden, ift verschieden. Auf gleiche Beise haben bie Sauren ein conftantes Berhältniß unter fich gegen jedes verschiebene Ralische.

Uebrigens ist die Wahlverwandtschaft selbst nur abstracte Beziehung der Saure auf die Base. Der chemische überhaupt und insbesondere der neutrale Körper ist zugleich concreter physischer Körper von bestimmter specifischer Schwere, Cohasion, Temperatur u. s. f. f. Diese eigentlich physischen Eigenschaften und deren Beränderungen im Processe (§. 328.) treten in Berhältniß zu den chemischen Momenten desselben,

erschweren, hindern, oder erleichtern, modificiren deren Wirfsamkeit. Berthollet in seinem berühmten Werke Statique chimique hat, indem er die Reihen der Berwandtschaft vollskommen anerkennt, die Umstände zusammengestellt und untersucht, welche in die Resultate der chemischen Action eine Beränderung bringen, — Resultate, die häusig nur nach der einseitigen Bedingung der Wahlverwandtschaft bestimmt werden. Er sagt: "Die Oberstächlichkeit, welche die Wissenschaft durch diese Erklärungen erhält, sieht man vornehmlich für Fortschritte an."

Rufas. Das unmittelbare Sich-Integriren ber Entgegengesetten, bes Rauftischen und ber Saure, in ein Reutrales ift fein Proces; bas Salz ift ein procesloses Product, wie bas Anhangen bes Rord- und Subpols eines Magneten, ober ber eleftrische Entladungsfunke. Soll ber Proces weiter geführt werben, fo muffen die Salze, weil fie gleichaultig und unbebürftig find, wieder außerlich an einander gebracht werben. Die Thatigkeit ist nicht in ihnen, sondern wird erft burch zufällige Umftanbe wieber jur Erfcheinung gebracht; bas Gleichgultige tann fich eben nur in einem Dritten berühren, bas bier wieder bas Baffer ift. Die Gestaltung und Krostallisation bat hier vornehmlich ihren Sis. Der Broces ift überhaupt biefer, baß Eine Reutralität aufgehoben, aber wieber eine andere Reutralität hervorgebracht wirb. Die Reutralität ift also bier im Rampfe mit fich selbst begriffen, indem die Reutralität, welche das Product ift, durch die Negation der Neutralität vermittelt wird. Es find also besondere Neutralitäten von Säuren und Basen in Conflict mit einander. Die Affinität einer Saure zu einer Bafis wird negirt; und die Regation dieser Affinität ift felbst die Beziehung einer Saure zu einer Basis, ober ift felbft eine Affinitat. Diese Affinitat ift ebenso die Affinitat ber Saure bes ameiten Salzes jur Bafis bes erften, als ber Base des zweiten zur Saure des ersten. Diese Affinitaten, als

bas Regirende ber erften Affinitäten, werden Wahlverwandtschaften genannt, bie wieder weiter nichts Underes heiffen, als baß, wie beim Magnetismus und ber Eleftricitat, bas Entgegengesette, Saure und Rali, fich ibentisch fest. Die eriftirende, erscheinende, thatige Weise ift bieselbe. Eine Saure treibt eine andere aus einem Bafischen aus, wie ber magnetische Rordvol ben Nordvol abstößt, aber jeber mit bemfelben Gubvol verwandt bleibt. Aber hier vergleichen fich Sauren an einem Drit ten mit einander, und jeder Saure ihr Entgegengesetes ift mehr biefes Bafifche als bas andere: bie Determination geschieht nicht bloß burch die allgemeine Ratur bes Entgegengefetten, weil ber chemische Proces bas Reich ber Arten ift, Die qualitativ thatig gegen einander sind. Die hauptsache ift also bie Stärke ber Bermandtichaft, aber feine Bermandtichaft ift einseitig: so nah ich Einem verwandt bin, so nah ift er es mir. Die Sauren und Bafen zweier Salze heben ihre Berbindung auf, und conftituiren neue Salze, indem die Saure bes zweiten Salzes fich lieber mit ber Bafis bes erften verbinbet und beffen Saure austreibt, mahrend biefe Saure baffelbe Berhaltniß zur Basis bes zweiten Salzes hat: b. h. eine Saure verläßt ihre Base, wenn ihr eine andere, näher vermandte angeboten wird. Das Refultat sind bann wieber real Reutrale, bas Product alfo ber Gattung nach baffelbe als ber Anfang, eine formelle Rudfehr bes Reutralen zu fich felbft.

Das von Richter gefundene Gesetz ber Wahlverwandtssichaften, wovon in der Anmerkung die Rede war, ist undeachtet geblieben, bis Englander und Franzosen (Berthollet und Wollaston) von Richter gesprochen, seine Arbeiten benutt und gebraucht, und sie dann wichtig gemacht haben. Ebenso wird die Goethe'sche Farbenlehre in Deutschland nicht eher durchschlagen, als bis ein Franzose oder Englander sich derselben annimmt, oder für sich dieselbe Ansicht aussührt und geltend macht. Dieß ist weiter nicht zu beklagen; denn bei uns Deuts

schen ift es nun einmal immer so, außer wenn schlechtes Zeug auf bie Beine gebracht wird, wie Galls Schabellehre. Jenes von Richter mit vielen scholaftischen Reflexionen auseinandergesette Brincip ber Stochiometrie lagt fich nun am leichteften burch folgende Bergleichung anschaulich machen. Raufe ich verschiedene Baaren mit Friedricheb'ore ein, so brauche ich 3. B. ju einem gewiffen Quantum bes erften Artifels 1 Friebricheb'or, zu bemselben Quantum bes zweiten Artifels zwei Friedricheb'ore u. f. w. Raufe ich nun mit Silberthalern ein, so brauche ich mehr Theile dieser Mungsorte, nämlich 5% Silberthaler statt eines Friedricheb'ors, 114 statt ameier u. f. f. Die Baaren behalten baffelbe Berhaltniß gegen einander; mas zweimal fo viel Berth hat, behalt ihn immer, an welchem Gelbe es auch gemeffen sen. Und die Geldsorten haben ebenso als verschiedene ein bestimmtes Verhältniß zu einander; auf fie geht alfo, nach biefer ihrer Bestimmtheit gegen einander, eine gewiffe Portion von jeder Baare. Wenn baher ber Friedrichsb'or 52 mal so viel als ber Thaler ift, und auf Einen Thaler brei Stude einer bestimmten Waare geben, fo geben bavon auf ben Friedricheb'or 53 × 3 Stude. - In Ansehung ber Oryba = tionsftufen hat Berzelius bieselben Gesichtspuntte feftgehalten, und besonders auf ein allgemeines Geset hingearbeitet; benn schon bazu braucht ein Stoff mehr ober weniger Orngen, als ein anderer: wie 3. B. 100 Theile Zinn als Brotpryd 13, 6 Theile Sauerstoff, als weißes Deuteroryd 20, 4, als gelbes Syperoryd 27, 4 fattigen follen. Buerft hat Dalton barüber Berfuche gemacht, aber feine Bestimmungen in Die schlechtefte Form einer atomistischen Metaphysik eingehüllt, indem er die erften Elemente ober die einfache erfte Menge als ein Atom bestimmte, und bann vom Gewicht und Gewichts Berhaltniffe bieser Atome sprach: fie sollen tugelförmig seyn, zum Theil mit bichterer ober bunnerer Barmeftoff-Atmosphare umgeben; und nun lehrt er, die relativen Gewichte und Durchmeffer berfelben,

!

1

í

í

ŗ

٤

6

;

:

1

so wie ihre Angahl, in den ausammengesetten Körpern au be-Berzelius wieberum und besonders Schweigger macht ein Bebrau von elektro-demischen Berhaltniffen. an Diesem realen Processe konnen bie formellen Momente bes Magnetismus und ber Eleftricität nicht hervortreten, ober, wenn fie es thun nur beschränkt. Rur wenn ber Broces nicht vollftanbig regl ift, treten jene abstracten Formen besonders hervor. So zeigte Davy zuerft, bag zwei demifch entgegenwirfenbe Materien elettrifch entgegengefest fenen. Wirb Schwefel in einem Befäße geschmolzen, fo tritt zwischen Beiben eine elektrische Spannung ein, weil dieß kein real chemischer Brocef ift. Um bestimmtesten tritt, wie wir faben, die Elettricitat am galvanischen Broces hervor, aus bemselben Grunde; weghalb fie auch jurudtritt, wo er demischer wirb. Ragnetismus aber fann am demischen Broces nicht anders zum Borschein kommen, als wenn die Differeng sich als räumlich zeigen muß; was vorzüglich wieber bei ber galvanischen Form eintritt, die eben nicht die absolute Thatigkeit des chemischen Broceffes ift.

# 2. Scheibung.

### s. 334.

In der Auflösung des Neutralen beginnt der Rückgang zu den besondern chemischen ' bis zu den indifferenten Körpern, durch eine Reihe einerseits eigenthümlicher Processe; anderersseits aber ist überhaupt jede solche Scheidung selbst untrennbar mit einer Vereinigung verknüpft, und ebenso enthalten die Prosesse, welche als dem Gange der Vereinigung angehörig anges

<sup>1</sup> Bufat ber erften Ausgabe: (ben Orpben und Gauren).

Busat ber zweiten Ausgabe: Daß aber solche hervortreten, ift bebingt burch bie Boraussepung von abstracten Agentien — einer Saure, nicht eines Neutralen, auf ein Neutrales —; eine Boraussepung, bie in ber enblichen Natur bes chemischen Processes, bem zugleich selbstftanbigen Bestehen seiner bifferenten Korper, liegt.

geben worden, unmittelbar zugleich das andere Moment der Scheidung (8. 328.). Für die eigenthümliche Stelle, welche jede besondere Form des Processes einnimmt, und damit für das Specisische unter den Producten, sind die Processe von concreten Agentien und ebenso in den concreten Producten zu betrachten. Abstracte Processe, wo die Agentien abstract sind (3. B. bloses Wasser in Wirtung auf Metall, oder vollends Gase u. s. s.), enthalten an sich wohl die Totalität des Processes, aber stellen seine Momente nicht in explicitter Weise dar.

In der empirischen Chemie ift es hauptfachlich um die Barticularitat ber. Stoffe und Broducte ju thun, welche nach oberflächlichen abstracten Bestimmungen aufammengeftellt werben, fo bag bamit in ihre Particularität feine Ordnung fommt. In jener Busammenstellung erscheinen Detalle, Sauerstoff, Bafferstoff u. f. f., (ehemals Erben, nun) Metalloide, Schwefel, Phosphor als einfache demifche Rorper neben einander auf gleicher Linie. Sogleich muß bie fo große physicalische Berschiebenheit Diefer Körper gegen folches Coordiniren Abneigung erweden; eben fo verschieben aber zeigt fich auch ihr chemischer Ursprung, ber Broceg, aus bem sie hervorgehen. Allein gleich chaotisch werden abstractere und reellere Processe auf gleiche Stufe gesett. Wenn hierein wissenschaftliche Form kommen soll, so ift jedes Product nach ber Stufe bes concreten, vollständig entwickelten Proceffes zu bestimmen, aus bem es wesentlich hervorgeht, und bie ihm feine eigenthumliche Bebeutung giebt; und hierfur ift ebenso wesentlich, die Stufen ber Abstraction ober Realität Des Processes ju unterscheiben. Animalische und vegetabilifche Substanzen gehören ohnehin einer gang andern Ordnung an; ihre Natur fann fo wenig aus bem chemischen Processe verstanden werden, daß sie vielmehr barin zerftort und nur ber Beg ihres Tobes erfaßt wirb. Dieje Gub-

ftangen follten jeboch am meiften bienen; ber Detanbonf. welche in ber Chemie wie in ber Phofik herrschend ift, namlich ben Gebanken ober vielmehr wuften Borftellungen von Unperanberlichfeit ber Stoffe unter allen Umftanben, mie ben Rategorien von ber Bufammenfegung und bem Beftehen ber Rorper aus folden Stoffen, entgegen ju wir-Wir sehen überhaupt jugegeben, bag bie demischen Stoffe in ber Bereinigung bie Eigenschaften verlieren, bie fie in ber Trennung zeigen, und boch bie Borftellung gelten, baß fie ohne bie Gigenschaften biefelben Dinge feven, welche fie mit benselben find, so wie baß fie als Dinge mit biefen Eigenschaften nicht erft Producte bes Processes seven. Der noch indifferente Korper, bas Metall, hat feine affirmative Bestimmung fo auf physische Beise, baß feine Eigenichaften als unmittelbare an ihm erscheinen. weiter bestimmten Körper konnen nicht fo vorausgesett werben. baß bann gesehen werbe, wie fie fich im Proceffe verhalten; fonbern fie haben ihre erfte, wesentliche Bestimmung allein nach ihrer Stelle im chemischen Broceffe. Ein Beiteres ift die empirische, gang specielle Particularitat nach bem Berhalten ber Körper ju allen anbern besonbern Rörpern; für diese Renntniß muß jeder dieselbe Litanei bes Berhaltens ju allen Agentien burchlaufen.

Am auffallendsten ist es in dieser Rucksicht, die vier chemischen Elemente (Sauerstoff u. s. f.) in gleicher Linie mit Gold, Silber u. s. f., Schwefel u. s. f. als Stoffe aufgessührt zu sehen, als ob sie eine solche selbstständige Eristenz wie Gold, Schwefel u. s. f. hätten, oder der Sauerstoff eine solche Existenz, wie der Rohlenstoff hat. Aus ihrer Stelle im Processe ergiebt sich ihre Unterordnung und Abstraction, durch welche sie von Metallen, Salzen der Gattung nach ganz verschieden sind, und keinesweges in gleiche Linie mit solchen concreten Körpern gehören; diese Stelle ift §. 328.

auseinandergesett. An der abstracten Mitte, welche in sich gebrochen ift (vergl. \$. 204. Anm.), zu der daher zwei Elemente gehören — Wasser und Luft —, welche als Mittel preisgegeben wird, nehmen sich die realen Ertreme des Schlusses die Eristenz ihrer ursprünglichen, nur erst an sich sevenden Differenz. Dieß Moment der Differenz, so für sich zum Dasenn gebracht, macht das chemische Element, als vollsommen abstractes Moment, aus; statt Grundstoffe, substantielle Grundlagen zu seyn, wie man sich beim Ausdrucke "Element" zunächt vorstellt, sind jene Materien vielmehr die ertremsten Spisen der Differenz.

Es ift hierbei, wie überhaupt, ber chemische Proces in seiner vollständigen Totalität zn nehmen. Besondere Theile, sormelle und abstracte Processe zu isoliren, i führt auf die abstracte Borstellung vom chemischen Processe überhaupt als bloß der Elnwirkung eines Stosses auf einen anderen; wobei das viele Andere, das sich begiebt — wie auch allenthalben abstracte Reutralistrung (Wasserzeugung) und abstracte Scheidung (Gasentwicklung) —, als saft Rebensache oder zufällige Folge, oder wenigstens nur äußerlich verbunden erscheint, nicht als wesentliches Moment im Berhältnisse Banzen betrachtet wird. Eine vollständige Auseinanderschung des chemischen Processes in seiner Totalität ersonderte aber näher, daß er, als realer Schluß, zugleich als die Dreiheit von innigst in einander greisenden Schlussen erschlussen er

<sup>&#</sup>x27; Zusat ber zweiten Ausgabe: (wie z. B. Phosphor in Sauerftoffgas gesett).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jusat ber zweiten Ausgabe: So sind die angegebenen besonderen Processe bes totalen Processes längst als der trockene und nasse Weg (wozu der galvanische noch hinzugesett werden müßte) bezeichnet worden. Ihr Berhältniß ist aber bestimmter zu fassen, als nur nach dem oberstächlichem Unterschiede des Trockenen und Rassen, welcher für die Natur der Körper nichts Bestimmendes enthält, und, da sie sich als Fortgang der Bestimmung und als Rückgang zum Unbestimmten zu einander verhalten, ohnehin äußerlicherweise eine Menge derselben Producte liefert.

Säuren, %) die abstracte irdische Kohlensäure, 2) die concrete, Arsenissäure u. s. f., 2) die vegetabilischen und animalischen Säuren (Citronensäure, Blutsäure, Ameisensäure); 7) der Säure gegenüber die Oxyde, Kalien überhaupt.

c. Dae andere Moment bes Gegensapes ift bas reali = firte Baffer, Die Reutralitäten ber Sauren und Orybe, -Salg, Erten, Steine. hier tritt eigentlich ber totale Rorper ein; die Gasarten find Lufte, ber Feuerfreis ift noch nicht jur Rube be: Totalitat gefommen, ber Schwefel fcwebt in ihm als Grundlage über ben fonftigen irbischen Korpern. Die Erben find bas- Weiße, ichlechthin Sprobe, Gingelne überhaupt, bas weber die Continuitat bes Metalls und feinen Berlauf burch ben Proces, noch die Brennlichfeit hat. Es find vier Haupt-Erben. Diese irbischen Reutrale birimiren fich in eine Reihe bes Giboppelten: a) Reutrale, welche zur Bafis ber Reutralität nur das Abstracte bes Waffers haben, und sowohl als Reutrale einer Saure als eines Kallichen bestehen; Diesen Uebergang machen die Riesel=, Thon=, und Bitter= (Talt=) Erbe. aa) Der Riefel ift gleichsam bas irbische Metall, bas rein Sprobe, bas burch bie Abstraction seiner Einzelnheit mit bem Kali besonders Verbindungen eingeht und Glas wird, und, wie bas Metall als Farbe und Gebiegenheit, fo als Einzelnheit ben Proces bes Schmelzens barftellt; er ift bas Farblose, an bem bie Metallitat zur reinen Form getöbtet, bas Innerliche absolute Diecretion ift. 68) Die Thonerbe ift, wie ber Riefel ber unmittelbare, einfache, unaufgeschloffene Begriff, fo fie bas erste bifferente Erbigte, - bie Doglichfeit ber Brennbarfeit. Als reine Thonerbe absorbirt sie Sauerstoff aus ber Luft, ift aber überhaupt mit Schwefelfaure jufammen ein erbiges Keuer, Porcellanjaspis. Sarte und Arpftallisation verdanft fie bem Feuer. Das Waffer macht weniger frostallifirenben Busammenhang, als außere Cohafion. yy) Talt- ober Bitter=Erbe ift bas Subject bes Salzes; baber tommt bie Bit:

terfeit des Meeres. Es ist ein Mittelgeschmad, der zum Feuersprincip geworden, eben der Rückgang des Neutralen ins Feuersprincip. B) Endlich haben wir den Gegensat hierzu, das eigentslich real Reutrale, das Kalkgeschlecht, das Kalische, Diffestente, das sein Erdprincip wieder auflöst, und nur des physischen Clements bedarf, um Proces zu seyn, — der getilgte Proces, der sich wiederherstellt; der Kalk ist das Princip des Feuers, welches vom physischen Körper an ihm selbst erzeugt wird.

Das nur noch schwere Irbische, bem alle anberen Beftimmungen außer bemselben getreten find, und wo bie Schwere mit bem Lichte ibentisch ift, find bie Metalle. Wie bie Schmere das Infichsenn in der unbestimmten Aeußerlichkeit ift, so ift dieß Infichienn im Lichte real. Die Metalle haben fo einerseits Karbe, andererseits ift aber ihr Glang dieß aus fich strahlende. unbestimmte reine Licht, bas bie Farbe verschwinden macht-Die Zustände bes Metalls, einmal seine Continuität und Be-Diegenheit, und bann sein Aufgeschloffensenn für ben Broces. feine Sprodigfeit, Bunktualitat, Orybirbarkeit, burchläuft bas gediegene Metall an ihm felbst: a) so finden sich manche Metalle regulinisch; B) andere kommen nur orydirt, erdigt vor, faum regulinisch, und wenn so, erscheinen fie doch ganz pulvericht, wie g. B. Arfenif, - ebenso ift Antimonium und bergleichen jo sprobe und bart, daß es fich leicht vulverifiren läßt. 2) Endlich erscheint bas Metall als Schlade, verglaft, und hat die bloke Form ber Gleichheit bes Zusammenhangs, wie ber Schwefel.

**§**. 335.

Der chemische Broces ift zwar im Allgemeinen bas Leben, ber individuelle Korper wird ebenso in seiner Unmittelbarkeit aufgehoben als hervorgebracht: somit bleibt ber Begriff nicht mehr innere Rothwendigkeit, sondern kommt zur Erscheis nung. Aber burch die Unmittelbarkeit ber Korperlichkeis

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften Ausgabe: er tommt auch nur gu biefer, nicht gur Obiectivitat.

ten, die in den chemischen Proces eingehen, ist er mit der Trennung überhaupt behaftet. Dadurch erscheinen seine Momente als äußerliche Bedingungen; das sich Scheidende zerfällt in gegen einander gleichgültige Producte, das Feuer und die Begeistung erlischt im Reutralen und facht sich in diesem nicht von selbst wieder an. Der Anfang und das Ende des Processes sind von einander verschieden; dieß macht seine Endlichkeit aus, welche ihn vom Leben abhält und unterscheidet.

Chemische Erscheinungen, 3. B. daß im Processe ein Oryd auf einen niedrigeren Grad der Orydation, auf dem es sich mit der einwirkenden Säure verbinden kann, heradgesett und ein Theil dagegen stärker orydirt wird, haben die Chemie veranlaßt, die Bestimmung von Zweckmäßigskeit bei der Erklärung anzuwenden, — einem anfänglichen Selbstbestimmen des Begriffs aus sich in seiner Realisation, so daß diese nicht allein durch die äußerlich vorhandenen Bedingungen beterminirt ist.

Bufat. Es ist zwar ein Anschein von Lebendigkeit da, die aber im Product verloren geht. Wenn die Producte des chemischen Processes selbst wieder die Thatigkeit ansingen, so wären sie das Leben. Das Leben ist insofern ein perennirend gemachter chemischer Process. Die Bestimmtheit der Art eines chemischen Körpers ist identisch mit der substantiellen Raur desselben; so sind wir hier noch im Reiche der sesten Arten. Im Lebendigen ist dagegen die Bestimmtheit der Art nicht mit der Substantialität eines Individuums identisch; sondern es ist seiner Bestimmtheit nach endlich, ebenso aber auch unendlich. Der Begriff stellt im chemischen Process seine Momente nur unterbrochen dar: das Ganze des chemischen Processes enthält einerseits die seste Bestimmtheit, in der Weise der Indisseruz zu sepn, und auf der andern Seite den Trieb, als Entgegenseung seiner in sich zu sepn, worin dann die Bestimmtheit

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: unmittelbare und gufällige.

wegfällt. Das ruhige Seyn und der Trieb sind aber Berschiedene von einander; nur an sich oder im Begriffe ist die Totalität gesett. Das beide Bestimmungen in Einem zumal sind, tommt nicht zur Eristenz; diese Einheit als eristirend ist die Bestimmung des Lebens, und dahin treibt die Natur. An sich ist das Leben im chemischen Proces vorhanden; aber die innere Nothwendigkeit ist noch nicht eristirende Einheit.

#### **s.** 336.

Es ift aber ber chemische Proces selbst bieß, jene unmittelbaren Boraussehungen, Die Grundlage seiner Aeußerlichkeit und Endlichkeit, als negirte ju fegen, bie Eigenschaften ber Körper, die als Resultate einer besondern Stufe bes Processes erscheinen, auf einer andern zu verändern, und jene Bedingungen zu Producten herabzuseten. Bas in ihm fo im Allgemeinen gefest wird, ift bie Relativitat ber unmittelbaren Subftangen und Eigenschaften. Das gleichgültig-bestehende Körperliche ift baburch nur als Moment ber Individualität gefest, und ber Begriff in ber ihm entsprechenben Realitat. Diese in Ginem aus ber Besonderung ber unterschiedenen Rörverlichfeiten fich hervorbringenbe concrete Einheit mit fich, 1 welche die Thatigkeit ift, diese ihre einseitige Form ber Beziehung auf fich zu negiren, fich in die Momente bes Begriffs au birimiren und zu besondern, und diese ebenso in jene Einheit zurudzuführen. — so ber unendliche sich selbst anfachenbe und unterhaltende Proceg, - ift ber Organismus

Bufat. Bir haben jest ben Uebergang von ber unorganischen zur organischen Natur, von ber Prosa zur Poesie ber Natur zu machen. Die Körper verändern sich im chemischen Proces nicht oberflächlich, sondern nach allen Seiten: alle Eigenschaften gehen verloren, Cohasion, Farbe, Glanz, Undurchsichtigkeit, Klang, Durchsichtigkeit. Selbst die specifische Schwere, welche die tiefste, einsachste Bestimmung zu seyn scheint,

<sup>&#</sup>x27; Erfte Musgabe: concrete Mugemeinheit.

balt nicht aus. Eben im chemischen Broces fommt bie Relativität ber gleichgultig erscheinenben Bestimmungen ber Indivibuglität ale bas Meien in Diesem Wechiel ber Accidenzien au Tage; ber Rorper zeigt bie Klüchtigfeit feiner Ertftenz, und biefe feine Relativitat ift fein Ceyn. Wenn ber Korper beschrieben werben soll, mas er ift: jo ift bie Beschreibung nur vollenbet, wenn ber gange Kreis ber Beranberungen beffelben angegeben worden; benn bie mahrhafte Individualitat bes Korpers eriftirt nicht in einem einzelnen Buftanbe, fonbern ift nur in diesem Kreislauf von Buftanben erschöpft und bargeftellt. Die Totalität ber Gestalt halt nicht aus, und zwar weil fie nur eine besondere ift; bem individuellen Rorper widerfahrt fo fein Recht, weil er ein endlicher ift, nicht zu beharren. So giebt es Metalle, welche ben gangen Kreis von Farben burchlaufen, als Orybe ober burch Sauren neutralifirt; auch können fie burchfictige neutrale Salze bilben, wie die Salze überhaupt bie Töbtung ber Karbe find. Sprobigfeit, Gebiegenheit, Beruch. Geschmad verschwinden ebenso; bas ift biefe 3bealitat bes Besondern, die fich bier barftellt. Die Körper geben ben gangen Rreis ber Möglichfeit folder Bestimmungen burch. Das Rupfer 3. B. ift, ale regulinisches Metall, feiner Farbe nach roth: schwefelsaures Rupfer giebt aber einen blauen Arpftall, Baffer-Rupferoryd als Riederschlag ift bergblau, ein falgsaures Rupferornd ift weiß; andere Oryde bes Rupfers find grun, fcmarggrau, roth-braun u. f. m.; Rupfer-Lasur hat wieder eine anbere Farbe u. f. f. Rach bem Agens ift die Reaction verschieben; und ber chemische Körper ift nur bie Summe seiner Re-Die Totalität der Reactionen ift nämlich nur als Summe vorhanden, nicht als unendliche Rudfehr zu fich felbit In allen Reactionen, worin ber Rorper mit anbern in Sprice matien. Orvbation und Reutralität jusammengeht, erhalt er feine Bestimmtheit, aber nur als an fich fenende, nicht als eriftirende; bas Gifen bleibt immer an fich Gifen, aber auch nur an

fich, nicht in ber Weise feiner Erifteng. Es ift aber um Erhals tung ber Erifteng, nicht bes Ansich zu thun: eben barum, bag bas Unfich in ber Eriftenz, ober bie Eriftenz an fich fen. Der Rreis ber besondern Reactionen macht die allgemeine Besonderbeit bes Körpers aus; biefe eriftirt aber nur an fich, und ift teine allgemeine Eristens. Rur im Keuer-Proces ist bie Thatigfeit immanent, - ein Augenblid eigenen Lebens, beffen Thatigkeit jedoch ift, seinem Tobe jugueilen. Beil aber die unmittelbare Gestalt, welche besondere Bestimmungen an ihr hat, bier untergeht, fo liegt barin ber Uebergang, bag bas an fich MUgemeine ber Bestimmtheit auch in' die Erifteng gesett fen; und bas ift die Selbsterhaltung bes Organischen. Es agirt und reagirt gegen bie verschiebenften Potenzen; in jeder Reaction ift es anders bestimmt, ebenso bleibt es aber auch Eine Einheit mit fich felbft. Diese an fich sevende Bestimmtheit ber Art, Die nunmehr auch eristirt, läßt sich mit Anderem ein, unterbricht bieses Einlassen aber auch, und neutralisirt sich nicht mit bemfelben: sondern erhalt fich im Processe, welcher indessen burch es und fein Anderes bestimmt ift. Ift die unendliche Korm. als die Seele ber Individualität, noch in ber Gestalt materialifirt: so ift fie herabgeset zu Ginem, bas nicht unendlich freie Form in fich felbst ift, sondern in feiner Erifteng ein Sependes, Beharrendes ift. Der unendlichen Korm ift diese Rube aber jumiber: benn fie ift Unruhe, Bewegung, Thatigfeit; und erft fo tritt fie hervor als bas, was fie an und für fich ift. Das Beharren ihrer Momente in ber Gestalt, beren jedes als felbstftanbige Materie eriftiren fann, ist zwar auch ein in bie Eriftenz Treten ber unendlichen Form; aber hier hat bas Eins berfelben noch nicht die Wahrheit, die es ift. Indem nun aber ber chemische Broces eben die Dialektik darftellt, durch welche alle besonderen Eigenschaften ber Rörper in die Berganglichkeit geriffen werben (er ift bieß, bie unmittelbaren Boraussegungen, welche die Brincipien seiner Endlichkeit find, ju negiren): so ift, mas allein beharrt, die für fich fevende unendliche Korm. die reine körverlose Individualität, die für sich ift, und für die das materielle Bestehen durchaus ein Beranderliches ift. Der de mische Proces ift bas Höchfte, wozu die unorganische Natur gelangen kann; in ihm vernichtet sie sich selbst, und beweist bie unenbliche Korm allein als ihre Wahrheit. So ift ber chemische Broces burch ben Untergang ber Gestalt ber Uebergang in die höhere Sphare des Organismus, in welchem sich die unendliche Korm als unendliche Korm reell macht: b. h. die unendliche Korm ift ber Begriff, ber hier zu feiner Reglitat tommt. Dieser Uebergang ift bas Erheben ber Eriften, jur Allgemeinheit. Hier bat Die Ratur also bas Dasenn bes Begriffs erreicht; ber Beariff ist nicht mehr als in sich sevend, nicht mehr versunken in ihr Außereinander=Bestehen. Das ist das freie Reuer a) als ge= reinigt von Materiatur, und  $\beta$ ) im Dasenn materialisitt. Momente des Bestehenden sind selbst zu bieser Idealität erhoben, haben nur bieß Seyn ber Ibealität, und fallen nicht zum beschränften Bestehen gurud; fo haben wir bie objective Beit, ein unvergängliches Feuer, bas Feuer bes Lebens, wie Seraflit bas Feuer als Seele aussprach, und bie trodnen Seelen als die besten.

# Dritter Abschnitt.

## Organische Physik.

#### s. 337.

Die reelle Totalität des Körpers, als der unendliche Proces, daß die Individualität sich zut Besonderheit oder. Endlichkeit bestimmt und dieselbe ebenso negirt, und in sich zurücklehrt, im Ende des Processes sich zum Ansange wiederherstellt, ist damit eine Erhebung in die erste Idealität der Ratur; so daß sie aber eine erfüllte, und wesentlich, als sich auf sich beziehende negative Einheit, selbstische und subjective geworden ist. Die Idee ist hiermit zur Eristenz gekommen, zunächst zur unmittelbaren, zum Leben. Dieses ist erstens, als Gestalt, das allgemeine Bild des Lebens, der geologische Organismus; zweitens, als besondere, sormelle Subjectivität, der vegetabilische: drittens, als einzelne concrete Subjectivität, der animalische Organismus.

Die Ibee hat Wahrheit und Wirklichkeit nur, insofern sie an ihr als subjective ist (§. 215); das Leben, als nur unsmittelbare Ibee, ist hiermit außer sich, Richt-Leben, nur der Leichnam des Lebensprocesses, — der Organismus als Tostalität der als unlebendig eristirenden, mechanischen und physsicalischen Ratur.

Unterschieden davon beginnt die subjective Lebendigkeit, das Lebendige in der vegetabilischen Ratur; — das Individuum, aber noch, als außersichsenh, in seine Glieder, die selbst Individuen sind Aerfallend.

Erft ber animalische Organismus ift in solche Unterschiede ber Gestaltung entwidelt, die wesentlich nur als seine Glieder existiren, wodurch er als Subject ist. Die Lebendigsteit, als natürliche, zerfällt zwar in die unbestimmte Bielheit von Lebendigen, die aber an ihnen selbst subjective Organismen sind; und es ist nur in der Idee, daß sie Ein Leben, Ein organisches System besselben sind.

Rufas. Werfen wir einen Rudblid auf bas Bisherige, fo faben wir im erften Abschnitt a) bie Materie. bas abstracte Außereinander als Raum; Die Materie, als bas abftracte Kürsichsenn bes Außereinander und Widerstand leistend, ift vollfommen vereinzelt, ichlechthin atomistisch. Die Bleichheit Dieses Atomistischen macht, daß die Materie noch das vollkommen Unbestimmte ift; sie ift aber nur bem Berftanbe nach abfolut atomistisch, nicht ber Bernunft nach. 6) Das Beitere' waren bie gegen einander bestimmten, besonderen Maffen: und endlich y) die Schwere, welche die Grundbestimmung ausmacht, in der alle Particularität aufgehoben und ideell war. Ibealität ber Schwere, welche fich im zweiten Abschnitte in bas Licht, und bann in die Gestalt verwandelte, ift jest wieberhergestellt. Die bort individualisirte Materie enthalt: a) bie freien Bestimmungen, wie wir sie in ben Elementen und ihrem Broceffe fahen; sobann entfaltet fie fich B) jum Reiche ber Erscheinung, b. h. in ben Begenfas ber Selbstftanbigfeit und Reflexion in Unberes, als specifische Schwere und Cobafion; bis fie 2) in ber individuellen Geftalt fich jur Totalität ausbildet. Aber indem der particulare Körper bieß ift, die unterschiedenen Beisen seiner Eristenz aufzuheben, so ift biese Ibealität jest Resultat, - ungetrübte Ginheit und Gleichheit mit fich felbft. wie bas Licht, aber zugleich als hervorgehend aus ber Totalitat ber Besonderungen, die jusammengebrudt und in die erfte Indiffereng gurudgenommen find. Die Individualität ift jest in fich felbft fcwer und lichtig, - bie triumphirende Indivibualität, die fich als Proces in allen Besonderheiten herporbringenbe und erhaltenbe Einheit; und bas ift ber Gegenstand bes britten Abschnitts. Der lebenbige Rorper fteht immer auf bem Sprunge, jum demischen Brocesse überzugehen: Sauerftoff. Bafferftoff, Salz will immer hervortreten, wird aber immer wieber aufgehoben; und nur beim Tobe, ober in ber Krankheit fann ber chemische Broces sich geltend machen. Das Lebenbige begiebt fich immer in die Gefahr, hat immer ein Anderes an ihm, verträgt aber biesen Wiberspruch; was bas Unorganische nicht fann. Das Leben ift aber augleich bas Auflosen biefes Miberspruchs; und barin besteht bas Speculative, mabrend nur für den Berstand der Widerspruch unaufgelöst ift. Das Leben kann also nur speculativ gefaßt werden; benn im Leben existirt eben das Speculative. Das fortbauernde Thun des Lebens ift somit ber absolute Abealismus; es wird zu einem Andern, bas aber immer aufgehoben wirb. Bare bas Leben Realift, fo hatte es Respect vorm Meußern; aber es bemmt immer bie Realität des Andern, und verwandelt fie in fich selbst.

Erft das Leben ist so das Wahre; es ist höher als die Sterne, und die Sonne, die wohl ein Individuum, aber kein Subject ist. Als die Einheit des Begriffs und der nach Außen gekehrten Eristenz, worin sich der Begriff erhält, ist das Leben die Idee; und in diesem Sinne nennt auch Spinoza das Leben den adäquaten Begriff, was freilich noch ein ganz abstracter Ausdruck ist. Das Leben ist die Bereinigung von Gegenschen überhaupt, nicht bloß vom Gegensabe des Begriffs und der Realität. Das Leben ist, wo Inneres und Aeußeres, Ursache und Wirkung, Zweck und Mittel, Subjectivität und Objectivität u. s. w. ein und dasselbe ist. Die wahrhaste Bestimmung des Lebens ist, daß, bei der Einheit des Begriffs und der Realität, diese Realität nicht mehr in unmittelbarer Weise, in Beise der Selbstständigkeit sey, als Bielheit von eristirenden Eigenschaften, die aus einander sind, sondern der Begriff schlechts

ļ

١

bin Ibealität bes gleichgültigen Bestehens fev. Indem bie Ibealität, die wir im chemischen Broceffe gehabt haben, hier geset ift, so ift die Individualität in ihrer Freiheit gesett. Die subjective, unendliche Korm ift nun auch in ihrer Objectivität; was sie in ber Gestalt noch nicht war, weil in biefer die Bestimmungen der unendlichen Korm noch festes Dasevn als Materien haben. Der abstracte Begriff bes Organismus ift bagegen, daß die Eriftens der Besonderheiten, indem diese als porübergehende Momente Eines Subjects gesett find, ber Einheit des Begriffes angemessen ift: während im System der himmlischen Korper alle besonderen Momente des Begriffs für fich frei existirende, selbstständige Körper find, die noch nicht unter die Einheit bes Begriffs gurudgekehrt find. Das Sonnensystem war ber erfte Organismus; er war aber nur an fic. noch teine organische Existenz. Diese Riesenglieber sind selbstftandige Gestalten, und die Ibealität ihrer Selbstständigkeit nur ihre Bewegung; es ift nur ein Organismus bes Mechanismus. Das Lebenbige aber hat biefe Riefenglieber ber Ratur in Einem, indem alles Besondere als erscheinend gefest ift. Im Leben ift bas Licht fo über bas Schwere vollfommen Meister; bas Lebendige ift also bie Individualität, welche die meiteren Besonderungen ber Schwere in fich subigirt bat, und thatig in fich felbft ift. Erft als fich aufhebenbe Realitat if bas Sich-felbst-Erhalten bes Begriffs gesett. Der Indivibualität bes chemischen Körpers fann sich eine frembe Macht bemächtigen; bas Leben hat aber fein Anberes an ihm felbit, es ift eine abgerundete Totalität in fich, - ober es ift Gelbk= amed. War ber erfte Theil ber Ratur-Philosophie Mechanismus, das Zweite in seiner Spite Chemismus, so ift dies Dritte Teleologie (f. S. 194, Buf. 2.). Das Leben ift Mittel, aber nicht für ein Unberes, sonbern für biesen Begriff; es bringt seine unendliche Form immer hervor. Schon Rant bestimmte bas Lebendige als Zwed für fich felbft. Die Beranberung if

nur zum Behuse des Begriffs vorhanden, ist nur Beränderung des Andersseyns des Begriffs; und in dieser Regation des Regativen, in dieser absoluten Regativität allein ist es, daß er bei sich bleiben kann. Das Organische ist schon an sich das, was es wirklich ist; es ist die Bewegung seines Werdens. Aber was das Resultat ist, ist auch das Vorhergehende, — der Ansfang ist dasselbe, was das Ende ist; dieß, was bisher nur unsser Erkennen war, ist jest in die Eristenz getreten.

Weil das Leben, als Idee, die Bewegung seiner selbst ist, wodurch es sich erst zum Subjecte macht: so macht das Leben sich selbst zu seinem Andern, zum Gegenwurfe seiner selbst; es giebt sich die Form, als Object zu senn, um zu sich zurückzufehren und zurückzefehrt zu senn. So ist erst im Oritten das Leben als solches vorhanden, da bessen Hauptbestimmung die Subjectivität ist; die früheren Stusen sind nur unvollkommene Wege dahin. Und daher haben wir die drei Reiche: das lebendige Mineral Reich, das Pfanzen-Reich und das Thier-Reich.

Das Leben, das sich als das Andere seiner sich vorausset, ist erstens die geologische Ratur; und so ist es nur der Grund und Boden des Lebens. Es soll zwar Leben sen, Individuatität, Subjectivität, ist aber nicht wahrhafte Subjectivität, nicht Zurücksührung der Gegliederung in das Eins. Alls im Leben müssen die Momente der Individualität, und der Rücksehr oder Subjectivität zwar vorhanden senn; aber als unmittelbare müssen diese Seiten sich entstremdet senn, d. h. sie sallen aus einander. Einerseits steht die Individualität, andererseits der Proces derselben: die Individualität eristirt noch nicht als das thätige, idealissirende Leben, hat sich noch nicht zur Einzelnheit bestimmt, sondern ist das erstarrte Leben, dem thätigen gegenüber. Es enthält die Thätigkeit auch, aber theils nur an sich, theils außer ihm; der Proces der Subjectivität ist gesschieden vom allgemeinen Subjecte selbst, da wir noch kein In-

bividuum haben, das an sich schon in sich selbst thätig wäre. Das unmittelbare Leben ist also das sich entfremdete Leben; und so ist es die unorganische Ratur des subjectiven Lebens. Denn unorganisch ist alle Neußerlichkeit: wie z. B. für das Individuum die Bissenschaften seine unorganische Ratur sind, insosern es dieselben noch nicht kennt, sondern sie sich nur in ihm regen, und an sich seine Bernünstigkeit sind, die es sich nur zu eigen machen muß. Die Erde ist ein Ganzes, das System des Lebens, aber als Arystall wie ein Knochengerüst, das als todt angesehen werden kann, weil seine Glieder noch sormal für sich zu bestehen scheinen und sein Proces außer ihm fällt.

Das 3weite ift die Stufe ber Reflexion, Die beginnende eigentlichere Lebendigkeit, worin bas Individuum an ihm selbst seine Thatigkeit, ber Lebensproces ift, aber nur als Subject ber Reflexion. Diese formelle Subjectivität ift noch nicht bie mit ber Objectivität, bem Spfteme ber Beglieberung, ibentische Subjectivitat. Diefe Subjectivitat ift noch abstract, weil fie nur aus jener Entfrembung herfommt; es ift bie fprobe, punttuelle, nur individuelle Subjectivität. Das Subject besondert fich awar, erhalt fich als Subjectivität in seinem Beziehen auf Anderes, macht fich Glieber und durchbringt fie; aber bas Kormelle besteht barin, baß es sich noch nicht wahrhaft in biesem Beziehen erhalt, sondern ebenso noch außer fich geriffen wird. Die Pflanze ist barum noch nicht wahrhafte Subjectivität, weil bas Subject, indem es fich von fich unterscheidet und fich gu seinem Gegenstand macht, fich noch nicht ben mahrhaft geglies berten Unterschieben vertrauen fann, die Rudfehr aus biefen aber erft die wahre Selbsterhaltung ift. Der Standpunkt ber Bflanze ift alfo, fich nur formell von fich felbft zu unterscheiben, und nur so bei sich felbst bleiben au können. Sie entfaltet ihre Theile; ba biese ihre Glieber aber wesentlich bas gange Subject find, so fommt fie ju keinen andern Unterschieben: sonbern Blatter, Wurzeln, Stamm find auch nur Individuen. Da

biermit das Reale, was die Pflanze producirt, um sich zu erhalten, nur das vollsommen Gleiche ihrer selbst ist, so kommt es auch nicht zu eigentlichen Gliebern. Zede Pflanze ist daher nur eine unendliche Menge von Subjecten; und der Zusammenhang, wodurch sie als Ein Subject erscheinen, ist nur oberstächlich. Die Pflanze ist so die Ohnmacht, ihre Geglieberung nicht in ihrer Macht zu erhalten, da ihre Glieber ihr als selbstsständige entsliehen; und die Unschuld der Pflanze ist dieselbe Ohnmacht des Sich auf das Unorganische Beziehens, worin ihre Glieber zugleich andere Individuen werden. Dieses zweite Reich ist das Wasserreich, das Reich der Reutralität:

ı

1

ţ

Das britte Reich ift bas Keuerreich, bie inbivibuelle Subjectivität als volltommene Lebendigfeit, - bie Ginheit ber Bflanze und ber Unterschiebe. Diese Subjectivität ift Gestalt, wie bas erfte Spftem von Formen; bie Glieber find aber gugleich nicht Theile, wie noch bei ber Bflange. Das Animalische erhalt fich in feinem Unbersfenn, aber biefes ift ein wirklicher Unterschied; und jugleich ift bas Syftem Dieser seiner Glieber ibeell gesett. Go erft ift bas Lebenbige Subject, Seele, bas Metherische, ber wesentliche Proces ber Geglieberung und Ausbreitung: aber fo daß biefes Gestalten unmittelbar zeitlich gefest, ber Unterschied emig gurudgenommen wirb. entläßt fich ju Gliebern, es wird immer ins Product übergegangen; und biefes wird immer zur Einheit ber Subjectivitat gurudgeführt, indem jener Gelbftftanbigfeit unmittelbar aufgegehrt wird. Das animalische Leben ift also ber fich in Raum und Zeit auslegende Begriff. Jebes Glieb hat die gange Seele in fich, ift nicht felbftftanbig, fondern nur als mit bem Gangen verbunden. Die Empfindung, bas Sich-felbit-in-fich-Rinden ift bas Bochfte, was erft hier vorhanden ift; bas ift bas Eins. Bleiben mit fich in ber Bestimmtheit, in ber Bestimmtheit frei bei fich felbft zu feyn. Die Bflanze finbet fich nicht in fich, weil ihre Glieber felbfiftanbige Individuen gegen fie find. Der

ausgelegte Begriff bes Lebens ist die animalische Ratur; erst hier ist wahrhafte Lebendigkeit vorhanden. — Diese drei Formen machen das Leben aus.

Erftes Rapitel.

Die geologische Ratur.

**s.** 338.

Der erste Organismus, schon insofern er zunächst als unmittelbarer ober an sich sevender bestimmt ist, eristirt nicht als Lebendiges; denn das Leben ist, als Subject und Proces, wesentlich sich mit sich vermittelnde Thätigkeit. Bom subjectiven Leben aus betrachtet ist das erste Moment der Besonderung dieß: sich zu seiner Boraussehung zu machen, sich so die Weise der Unmittelbarkeit zu geben, und in ihr seine Bedingung und sein äußeres Bestehen gegenüber zu stellen. Die Erinnerung der Naturidee in sich zur subjectiven und noch mehr zur geistigen Lebendigkeit ist das Urtheil in sich und in jene processose Unmittelbarkeit. Diese von der subjectiven Totalität sich vorausgesehte unmittelbare Totalität ist nur die Gestalt des Organismus, — der Erdkörper, als das allgemeine System der individuellen Körper.

Bufat. Im chemischen Proces ist die Erde schon als diese Totalität vorhanden; in die besonderen Körperlichkeiten berselben gehen die allgemeinen Elemente ein, und sind theils Ursachen, theils Wirfungen des Processes (§. 328. Zus. S. 371). Diese Bewegung ist aber nur abstract, weil die Körperlichkeiten nur besondere sind. Die Erde ist nun zwar Totalität; weil sie aber nur an sich der Process dieser Körper ist, so fällt der Process außerhalb seines Products, das perennirt. Es kann dem Inhalt nach keine Bestimmung sehlen, die zum Leben gehört; aber da sie in der Weise des Außereinander sind, so sehlt die unendliche Form der Subsectivität. So vom Leben als sein

Boden vorausgeset, ift die Erbe gesetz als nicht gesetz; benn bas Seten wird burch die Unmittelbarkeit verbedt. Das Ansbere ift bann, daß diese Boraussetung sich selbst auslöst.

#### A.

#### Beidichte ber Erbe.

s. 339.

Die Glieber bieses nur an sich sevenben Dragnismus enthalten baber nicht ben Lebens-Broces in fich felbft, und machen ein außerliches Spftem aus, beffen Gebilbe bie Entfaltung einer jum Grunde liegenden Ibee barftellen, beffen Bilbungs. proceß aber ein vergangener ift. - Die Dachte biefes Broceffes, welche bie Ratur jenfeits ber Erbe als Gelbitftanbigfeiten gurudlaßt, find ber Busammenhang und bie Stellung ber Erbe im Sonnenspftem, ihr folgrisches, lungrisches und tometarisches Leben, die Reigung ihrer Achse auf die Bahn und die magnetische Achse. — Bu diesen Achsen und beren Bolarifation fieht in naberer Begiehung bie Bertheilung bes Meers und bes ganbes, beffen jusammenhangenbe Musbreitung im Rorben, Die Theilung und jugefpitte Berengerung ber Theile gegen Guben, die weitere Absonberung in eine alte und in eine neue Welt, und die fernere Bertheilung von jener in be burch ihren physicalischen, organischen und anthropologischen Charafter unter einander und gegen bie neue Welt verschiedenen Welttheile, an welche fich ein noch jungerer und unreifer anschließt; - bie Bebirgegüge u. f. f.

Bufat. 1. Während die Mächte dieses Processes als selbstständig gegen ihr Product erscheinen, hat das Thier, als Process in ihm selbst, seine Mächte in sich selbst; seine Glieder sind die Potenzen seines Processes. Die Erde ist dagegen nur dieß, daß sie diesen Ort im Sonnenspstem hat, diese Stelle in der Reihe der Planeten einnimmt. Beil aber beim Thieris

ichen iebes Blied bas Bange in fich hat, so ift in ber Seele bas Außereinander bes Raumes aufgehoben; fie ift allenthalben in ihrem Korper. Sprechen wir fo, fo feten wir jedoch wieber ein raumliches Berhaltniß, bas aber nicht bas mahrhafte für Die Seele ift; sie ift awar allenthalben, aber ungertrennt, nicht als ein Außereinander. Die Glieber bes geologischen Organismus find aber in der That außereinander, und baber feelenlos. Die Erde ift unter allen Planeten ber vortrefflichfte, ber mittlere, das Individuelle: diese ihre Eristenz verdankt sie nur jenem fortbauernben Zusammenhange; fehlte eines ber Momente, fo horte die Erbe auf, ju fepn, mas fie ift. Die Erbe erscheint als bas tobte Brobuct; fie wird aber burch alle biefe Bebinaungen erhalten, Die Gine Rette, Gin Banges ausmachen. Beil bie Erbe bas allgemeine Individuum ift, fo treten folde Domente, wie Magnetismus, Eleftricitat und Chemismus im meteorologischen Broces für sich frei heraus; bas Thier ift dagegen fein Magnetismus mehr, und bie Eleftricitat ift etwas Untergeordnetes baran.

2. Der Bilbunge-Broces ift bann nicht an ber Erbe felbft. eben weil sie kein lebendiges Subject ift. Die Erbe entfteht also nicht burch biesen Broces, wie bas Lebendige; fie bauert. fie producirt sich nicht. Die Glieber ber Erbe beharren bes wegen auch, und dieß ift fein Borzug; bas Lebendige hat bagegen ben Borgug, zu entflehen und zu vergeben. Das Lebenbiae ift, ale Einzelnes, Erscheinung ber Gattung, aber auch in einem Conflict mit ber Gattung, welcher fich burch ben Untergang bes Einzelnen barftellt. Der Broces ber Erbe. insofern fie für fich als allgemeines Individuum ift, ift als folder nur eine innere Rothwendigkeit, ba er nur an fich ift, nicht in ben Gliebern bes Organismus eriftirt, ftatt bag im Thier jedes Glied Product und producirend ift. Insofern ber Broces an bem Individuum ber Erbe betrachtet werden foll, fo ift er als vergangener angufeben, ber feine Momente jenseits der Erde als Selbstständigkeiten zurückläßt. Die Geogsnossie sucht diesen Proces darzustellen als einen Kampf der Elemente der Differenz: des Feuers, und des Wassers. Das Eine Emem, der Bulcanismus, behauptete, die Erde habe ihre Gestalt, Lagerungen, Gebirgsarten u. s. f. dem Feuer zu danken. Das andere System, der Neptunismus, sagte ebenso einseitig, Alles sey Resultat eines WassersProcesses. Bor vierzig Jahren, 2 zu Werners Zeiten, hat man darüber viel hin und her gestritten. Beide Principien müssen als wesentliche anerkannt werden; aber sie sind für sich einseitig und sormell. Um Krystall der Erde ist das Feuer noch ebenso wirksam, als das Wasser: in den Bulcanen, Quellen, dem meteorologischen Processe überhaupt.

Es muffen brei Seiten am Erd-Processe unterschieden wers den: a) der allgemeine, absolute Process ist der Process der Idee, der an und für sich seyende Process, durch welchen die Erde geschaffen und erhalten ist. Die Schöpfung ist aber ewig, sie ist nicht einmal gewesen; sondern sie bringt sich ewig hervor, da die unendliche Schöpferkraft der Idee perennirende Thästigkeit ist. In der Natur sehen wir also das Allgemeine nicht entstehen; d. i. das Allgemeine der Natur hat keine Geschichte. Wissenschaft, Versassung u. s. w. haben dagegen eine Geschichte; denn sie sind das Allgemeine im Geiste. d) An der Erde erisstirt der Process auch, aber nur auf eine allgemeine Weise, ins dem sie sich nicht als Subject hervordringt. Er ist ihre Beles

Dieß heißt nun nicht etwa, bag Mond und Komet, so wie bie unreisen und überreisen Planeten, jene brei ersteren Momente die empirischen Residuen des Erd- Processes sepen, welche die Erde ausgeschieden habe, noch das zulest angeführte Moment, die überreisen Planeten, das Borbild des Zustandes sepen, wozu die Erde einmal in irgend einer gegebenen Zeit gelangen werde. Sondern so verstehe ich Degel und die Sache, daß die einzelnen Process-Stufen, welche die Erde durchlausen zu haben und noch zu sollen, vorgestellt werden muß, an jenen abstractern Dimmelskörpern ihr stereotypisites Abbild haben.

<sup>2</sup> Aus Borlefungen bes Commerfemeftere 1830.

bung und Befruchtung überhaupt, b. h. die Möglichkeit, Die bas lebendige Subject fich aus biefem Belebten herausnimmt. Daß bie Erbe fich so aum belebten Grund und Boben bes Lebendigen macht, ist der meteorologische Proces. c) Die Erde muß allerdings als Entstandenes und Bergebendes betrachtet werben, wie es benn in ber Schrift heißt: "Simmel und Erbe werben vergehen." Die Erbe und bie gange Ratur ift ale Broduct ju betrachten; bas ift nach bem Begriffe nothwendig. 1 Das Zweite ift bann, bag man biefe Bestimmung auch auf empirische Beise aufweift an ber Beichaffenheit ber Erbe; bas ift vornehmlich ber Begenstand ber Geognofie. Daß bie Erbe eine Geschichte gehabt hat, b. b. ihre Beschaffenheit ein Resultat von successiven Beranderungen ift, zeigt biese Beschaffenheit unmittelbar felbft. Sie weift auf eine Reihe ungeheurer Revolutionen bin, die einer fernen Bergangenheit angehören, und wohl auch einen fosmischen Bufammenhang haben, indem die Stellung ber Erbe in Rudficht auf ben Winkel, ben die Achse mit ihrer Bahn macht, konnte veranbert worden fenn. Un ber Oberflache zeigt fich bie Erbe. eine vergangene Begetation und Thierwelt an fich zu tragen, Die darin begraben liegt: a) in großer Tiefe, B) in ungeheuren Lage-

Der Wiberspruch, ber barin zu liegen scheint, baß hier bie Erbe als Entstandenes und Bergehendes behauptet wird, während turz vorher (a) sie nicht entstehen, sondern ewig geschaffen senn soll, läßt sich leicht lösen, wenn wir uns des in der Einleitung (§. 247., Jus. S. 25—28) über die Ewigsteit der Welt Gesagten erinnern, daß die Ratur zwar, weil sie die Mamisestation der Idee, ewig aus deren schöfferischer Thätigkeit gestossen ist, aber das Endliche, Einzelne an ihr, wegen ihres Geseptsenns und ihrer Abdangigkeit von der Idee, auch entstanden senn muß. In dem Begriffe der Ratur, die Idee in Form des Anderssenns zu senn, liegt also auch für die Erde die Rothwendigkeit, als Entstandenes betrachtet zu werden. Die empirischen Nachweisungen diese Entstandenspns reichen indersen mie weiter, als die zum Erweise, daß die Erde einer großen Umwälzung ihre jesige Beschaffenheit verdanke, nicht aber, daß sie als dieses allgemeine Individuum überhaupt entstanden sen.

rungen,  $\gamma$ ) in Gegenben, wo diese Thier = und Pflangen = Gattungen nicht fortfommen.

Dieser Zustand ber Erbe ift, besonders nach Chels Beidreibung (Ueber ben Bau ber Erbe, Bb. II. S. 188 fig.), etwa folgender: Schon in Flötgebirgen findet man verfteinertes Solz. ja gange Baume, Abbrude von Pflanzen u. f. w., aber noch mehr im aufgeschwemmten ganbe. Ungeheure Balber liegen niebergefturgt, von ben obern Schuttlagern 40-100, ja bisweilen 600-900 Auß bebedt. Biele biefer Balber find in ihrem vegetabilifchen Buftand, mit Rinde, Wurzeln, Aeften, unverwest und ungerftort, mit harz erfüllt, und brennen vortrefflich, andere in Riefel-Agat verfteint. Die meiften biefer Holdarten laffen fich noch erfennen, 3. B. Balmbaume, unter anbern ein fossiler Balb von Balmbaumftammen im Redarthale. nicht weit von Kannstadt u. f. w. In holland, im Bremischen findet man gewöhnlich die Baume ber bortigen Walber ungerbrochen mit ihren Wurzelftoden fest vereint niedergestrecht: anbermarts die Stamme glatt abgebrochen, und von ihren Murgelftoden getrennt, bei ihnen, die noch feft im Boben fteden, Alle ihre Kopf-Enden liegen in Oftfriesland, Holland und im Bremischen nach Guboft und Rorboft. Diese Balber find hier gewachsen, mahrend man fossile Gichbaume (mit Balmbäumen barüber) an ben Ufern bes Arno in Toscana finbet, Die mit vielen versteinerten Meermuscheln und ungeheuren Anoden burch einander geworfen liegen. Diese ungeheuren Balber finden fich in allen aufgeschwemmten ganbern Europa's, Rord = und Subamerifa's und bes nordlichen Affens. fichts ber Thierwelt, nehmen Meermuscheln, Schneden und Boophyten in Betreff ber Menge ben erften Blat ein, überall in Europa, wo Alongebirge find, baber in ungabligen Gegenden Dieses Welttheils: ebenso in Aften, Ratolien, Sprien, Sibirien, Bengalen, China u. f. w., in Aegypten, am Senegal, am Borgebirge ber guten Soffnung, in Amerita; fowohl in ben gro-

Ì

Ì

ì

)

fiern Tiefen, in ben erften auf bem Urfels lagernben Flogen, als in ben größten Sohen, g. B. auf bem Mont perdu, bem höchsten Theil ber Aprenaen, 10968 Ruß hoch (Boltaire erflart bieß fo, bag Reisende Fische, Auftern und bergleichen als Lebensmittel mit hinauf genommen haben), auf ber Jungfrau, ber höchsten Ruppe ber Kalkalpen, 13872 Ruß hoch, auf ben Unden in Gubamerifa 12000 - 13242 Ruß über bem Deer. Solche Ueberrefte find nicht ausgestreut burch bie gange Daffe bes Gebirgs, sonbern nur in einzelnen Schichten, haufig familienweise in größter Ordnung vorhanden, und so wohl erhalten, wie bei einer ruhigen Ansiedelung. In den alleralteften Flosgebilden, die unmittelbar auf ben Urfels abgesett find, zeigen fich im Gangen fehr wenige Meerthier-Behaufe und nur von gemiffen Gattungen. Ihre Menge und Mannigfaltigfeit aber nimmt in ben spätern Flötgebirgen ju, und ba erscheinen auch, obwohl fehr felten, fossile Fische; fossile Pflanzen bingegen fommen erft in ben jungern, und Gebeine von Umphibien, Saugethieren und Bogeln, nur in ben allerjungften Flotgebilben por. Um merfmurbigsten find die Knochen von vierfüßigen Thieren, Elephanten, Tigern, Lowen, Baren, und amar in nicht mehr eriftirenben Urten. Alle biefe Riefenthiere liegen nur flach, unter Sand, Mergel ober Lehm, in Deutschland, Ungarn, Bolen, Rugland, besonders im affatischen Rugland, wo ein bebeutenber Sandel mit ben ausgegrabenen Stofgahnen getrieben wird. humbolbt fand Mammuthsknochen in bem Thal von Merico, bann von Quito und Beru, flets in Sohen von 7086 bis 8934 Fuß über bem Meere, bas Sfelett eines Riefenthiers. 12 Fuß lang und 6 Fuß hoch, im La-Blata-Strom. — Aber nicht nur biefe Refte ber organischen Welt, ebenso ber geognostische Bau ber Erbe, überhaupt bie ganze Formation bes aufgeschwemmten gandes zeigt ben Charafter von gewaltsamer Revolution und außerlicher Entstehung. Es giebt gange Gebilbe in ben Bebirgegugen, felbft Formationen, bie fefte Berge.



Buge von Bergen bilben, Die gang aus Geschieben, Trummerftuden, jusammengejest und gusammengebaden find. Die Ragelflube in ber Schweiz ift eine Felbart, bie aus gerollten Steinen, burch Sands und Ralfftein wieber jusammengefittet. besteht. Die Schichtungen ber Ragelfluhe-Lager find fehr regelmakia: eine Schicht 3. B. besteht aus fast lauter ! Ruß gro-Ben Steinen, die nachft folgende aus fleinern, und die britte aus noch fleinern, auf welche nun wieber ein Lager mit größerem Geschiebe folgt. Die Bestandtheile find Trummerftude ber mannigfaltigften Art: ber Granite, Gneiße, Borphpre, Manbelfteine, Serpentine, Riefelfchiefer, Sornfteine, Feuerfteine, ber falinischen und bichten Ralffteine, thon- und eisenschuffigen Steine, Alpensandsteine. In einer Ragelfluhe kommt mehr von einer, in einer andern mehr von einer andern Art vor. Gine folche Ragelfluhe bildet eine Gebirgofette, die 1 bis 31 Stunden Breite halt; fie fteigt bis zu einer Sohe von 5000-6000 Fuß über bem Meer (ber Rigi ift 5723 guß hoch), also über bie Bobe bes Baumwuchses in ber Schweig. Mit Ausnahme ber Alven und Byrenaen übertreffen fie an Sohe alle übrigen Bebirge Frankreichs und Englands; und auch die höchste Ruppe bes Riesengebirges in Schleffen ift nur 4949, ber Broden nur 3528 Ruß hoch. — Endlich tragen alle Urgebirgegange, Granitzuge und Felfen die gräßlichen Spuren einer furchtbaren Berreißung und Zerftorung an fich, find von ungahligen, ftufenweise über einander liegenden gangen = und Querthalern und Rluften burchschnitten u. f. w.

1

ı

ı

1

Dieß bem Geschichtlichen Angehörige muß als Factum aufgenommen werben; es gehört nicht der Philosophie an. Soll dieß nun erklärt werden, so muffen wir uns über die Weise verständigen, wie dieß behandelt und betrachtet werden muß. Die Geschichte ist früher in die Erde gefallen, jest aber ist sie zur Ruhe gekommen: ein Leben, das, in sich selbst gährend, die Zeit an ihm selbst hatte; der Erdgeist, der noch nicht zur Ent-

gegensehung gekommen, — bie Bewegung und Traume eines Schlafenben, bis er erwacht und im Menschen sein Bewustfenn erhalten, und fich also als ruhige Gestaltung gegenübergetreten. Bas die empirische Seite dieses vergangenen Bustandes betrifft. fo schließt man fo, daß bas haupt=Intereffe in der geognofti= schen Wiffenschaft auf die Zeitbestimmung geht, welche Lage ber Bebirge bie alteste fen u. f. w. Den geologischen Organismus faffen, heißt gewöhnlich, die Aufeinanderfolge biefer verschiedenen Formationen jur Sauptsache machen; bas ift aber nur ein außerliches Erflaren. Buerft, fagt man, feven bie granitischen Urgebirge, die untersten Lagen, nach einander in der Beit entstanden, bann regenerirter, aufgelöfter Granit, ber fic wieder niedergeschlagen. Die höheren Lagerungen, a. B. bie Alongebirge, follen fich fpater in ber Beit niedergeschlagen baben, in die Spalten sey ber Brei hineingelaufen u. f. f. Dieß bloße Geschehen, bas nur ein Unterschied ber Zeit ift, bas Racheinander ber Lagerungen macht burchaus nichts begreiflich, ober vielmehr laßt die Rothwendigfeit, bas Begreifen, gang. lofung in Waffer ober Feuer find gang einzelne Seiten, welche bie organische Gahrung nicht ausbruden: ebensowenig als wenn wir sie als Ornbations = und Desorphations = Proces begreifen. ober fie gang oberflächlich auf ben Begenfat ber Rohlenftoffund Stidftoff - Reihe jurudführen. Die ganze Erflarungsweise ift nichts, als eine Berwandlung bes Nebeneinander in Racheinander: wie wenn ich ein haus mit Barterre, erfter, ameiter Stage und Dach sehe, und nun mit großer Beisbeit reflectire und schließe, "Also ift bas Parterre erft gebaut, und bann erft die erfte Etage" u. f. w. Warum ift ber Ralfftein fpater? Beil hier ein Kalkftein auf Sanbstein liegt. Das ist eine leichte Einsicht. Jene Berwandlung hat eigentlich kein vernung. tiges Interesse. Der Proces hat keinen anderen Inhalt, als bas Brobuct. Es ift eine gleichgultige Reugierbe, bas auch in Form ber Succession seben zu wollen, mas im Rebeneinander

ift. Ueber die weiten Zwischenraume folcher Revolutionen, über bie höheren Revolutionen burch Beränderung der Erdachse, serner über die Meeres-Revolutionen kann man interessante Gedanken haben. Aber es sind auf dem geschichtlichen Felde Hoppothesen, und dieser Gesichtspunkt der bloßen Auseinandersolge geht die philosophische Betrachtung gar nichts an.

Aber in Dieser Kolge liegt etwas Tieferes. Der Sinn und Beift bes Broceffes ift ber innere Zusammenhang, Die nothwenbige Beziehung biefer Gebilbe, wozu bas Racheinander gar nichts thut. Das allgemeine Geset bieser Folge von Formationen ift zu erfennen, ohne bag man bazu ber Form ber Geschichte bedürfte; bas ift bas Befentliche, - bieß bas Bernunftige, fur ben Begriff allein Intereffante: Die Buge bes Begriffs barin zu ertennen. Es ift Werners großes Berbienft, auf Diese Folge aufmerksam gemacht, und fie im Gangen mit richtigem Auge eingesehen ju haben. Der innere Bufammenhang existirt in der Gegenwart als ein Nebeneinander; und er muß abhangen von ber Beschaffenheit, vom Inhalt bieser Gebilbe felbft. Die Geschichte ber Erbe ift also einerseits empirisch, anbererfeits ein Schließen aus empirischen Daten. Bu bestimmen, wie es vor Millionen Jahren gewesen ist (und ba fann man mit Jahren freigebig feyn), ift nicht bas Intereffante; fonbern bas Interessante beschränkt sich auf bas, was ba ift, - auf bieses Spftem ber unterschiedenen Gebilbe. Es ift eine sehr weitläufige empirische Biffenschaft. Alles tann man nicht begreifen in biefem Leichnam; benn bie Bufalligkeit hat ihr Spiel dabei. Ebensowenig ift es das Interesse ber Philosophie, bas vernünftige Syftem ber Gesetgebung in feinem trüben Bustande als Chaos kennen zu lernen, ober in welcher Zeitfolge und bei welchen außerlichen Beranlaffungen es zur Erscheinung aetommen ift.

Die Production des Lebendigen stellt man überhaupt als eine Revolution aus dem Chaos dar, wo das vegetabilische und

animalische Leben, bas Organische und Unorganische in Einer Einheit gemesen seven. Dber man stellte fich vor, als ob ein General=Lebendiges eristirt habe, und als wenn dieß zerfallen sep in die vielen Arten der Pflanzen, Thiere, in die Racen der Menschen. Es ift aber fein in ber Zeit erscheinenbes finnliches Berfallen, noch ein fo zeitlich eriftirenber Beneral= Menfch an= gunehmen. Das ift eine Borftellung ber leeren Ginbilbungs= fraft, folche Ungeheuer anzunehmen. Das Natürliche, Leben= bige ift nicht gemengt, fein Bermischen aller Formen, wie in Arabesten. Die Natur hat wesentlich Berftanb. Die Bebilbe ber Natur find bestimmt, beschränkt, und treten als folche in die Erifteng. Wenn also auch die Erbe in einem Buftande war, wo fie tein Lebendiges hatte, nur ben chemischen Broces u. f. w.: fo ift boch, sobald ber Blip bes Lebendigen in bie Materie einschlägt, sogleich ein bestimmtes, vollständiges Bebilbe ba, wie Minerva aus Jupiters haupte bewaffnet springt. Die Mosaische Schöpfungegeschichte macht es insofern noch am besten, als sie gang naiv fagt: Beute entstanden die Bflangen. heute die Thiere, und heute ber Mensch. Der Mensch hat fich nicht aus bem Thiere herausgebilbet, noch bas Thier aus ber Pflange; jedes ift auf einmal gang, was es ift. An foldem Individuum find auch Evolutionen; ale erft geboren ift es noch nicht vollständig, aber ichon die reale Möglichkeit von allem bem, was es werben foll. Das Lebenbige ift ber Bunft. biese Seele, Subjectivität, unendliche Form, und so unmittels bar an und für sich bestimmt. Auch schon im Kryftall als Bunkt ift sogleich die ganze Gestalt, die Totalität ber Form ba; bag er machsen fann, ift nur quantitative Beranberung. Beim Lebendigen ift bieß noch mehr ber Kall.

3. Die besonderen Formationen der Erde gehören der physischen Geographie an. Das Selbst der Erde ift, als die Berschiedenheit der Gestaltung, eine ruhige Auslegung und Selbstständigkeit aller Theile. Es ist das feste Gebäude der

Erbe, welches fein Leben noch nicht als Seele, sonbern als allgemeines Leben hat. Es ist die unorganische Erbe. Die als unbegeistete Gestalt ihre Glieber auslegt, wie einen ftarren Korper. Ihre Abscheibung in Baffer und Land, Die fich erft im Subjectiven vereinen und burchbringen, in festes Land und Inseln, und die Figuration und Krystallisation berselben in Thaler und Gebirge gehort ber reinen mechanischen Gestaltung. Es laft fich hierbei wohl fagen, bag bie Erbe an einem Orte contrahirter, am andern erpandirter fen; aber damit ift nichts gesagt. Die Concentration im Norden bedingt Gemeinschaftlichkeit ber Producte, ber Begetabilien, ber Thiere. Spipen particularistren und individualistren sich die Thieraebilde in verschiedene Gattungen und Arten, die jedem Welttheile eigenthümlich sind. Dieß erscheint junachst als jufallig; aber bie Thatigfeit bes Begriffs ift, bas als nothwendig bestimmt zu faffen, mas bem finnlichen Bewußtfenn als zufällig erscheint. Die Zufälligkeit hat wohl auch ihre Sphare, aber nur im Un-- wesentlichen. Auch fann ber Bug ber ganber und Gebirge auf magnetische Achsen zurudgeführt werben von Rordwesten nach Subosten. Aber ber Magnetismus ift überhaupt, als lineare Richtung, ein gang formales Moment, beffen Kraft gerabe icon in ber Rugel, und noch mehr im Subjecte unterbruckt ift. Die gange Gestaltung zu begreifen, mußte bie feste Lagerung, und nicht sowohl in Bergleichung mit bem Meere, ale mit beffen Strömungen jufammengenommen werben, - bem Ausbrucke ber freien Bewegung ber Erbe an ihr felbft. Im Allgemeinen geht die ber Rugel entgegen zur Bestimmung ftrebende Gestaltung auf das Byramidalische, innerhalb jener also einen Grund bilbend, eine Breite, die fich nach ber anbern Seite zuspist; und baher kommt bas Berfallen bes Landes nach Guben. Aber bie unruhige, umbrebenbe Strömung höhlt biefe Rigur allenthalben in ber Richtung von Weften nach Often ju ein, treibt und brudt bieß Refte gleichsam nach Often, und schwellt

Die Rigur an nach ber öftlichen Seite, wie einen gespannten Bogen; so daß sie westlich bauchigt und eingerundet ift. Ueberhaupt ist aber bas Land in zwei Theile zerriffen, die alte und Die neue Belt. Jene ift wie ein Sufeisen gelagert, Diese lang von Rorben nach Suben gestreckt, und nicht nur neu durch ben Bufall ber fpatern Entbedung, b. i. bes Bereinziehens in bas allgemeine Bolferspftem (obgleich fie eben bamit auch neuer ift. ba ihre Eristens nur wirklich ift in biesem Zusammenhange). sondern Alles ift an ihr neu: die Menschenbildung ift ohne die großen Bewaffnungen ber Cultur gegen einander, ohne Pferd und Gifen. Rein alter Welttheil ift von bem andern bezwungen worben, bieser aber nur eine Beute Europa's; Die Thierwelt ift schwächer, bagegen eine ungeheure Begetation barin vorhanden. In der alten Welt geben bie Gebirgezüge im Gangen von Westen nach Often, ober auch von Gubwesten nach Nordoften: in Amerika hingegen, ber Wiberlage ber alten Welt. von Guben nach Norben; Die Strome aber fließen, besonbers in Gub-Amerita, nach Often. Ueberhaupt ftellt bie neue Belt bie unausgebildete Entzweiung bar. - einen nördlichen und einen füblichen Theil in ber Weise bes Magneten: Die alte aber die vollkommene Entzweiung in brei Theile, beren Einer. Afrifa, bas gebiegene Metall, bas Lunarische, ftarr vor Sibe ift, wo ber Mensch in sich selbst verdumpft, - ber nicht ins Bewußtseyn tretende ftumme Geift; ber andere, Afien, ift bie bacchantisch kometarische Ausschweifung, die wild nur aus fich ausgebährende Mitte, bie formlofe Erzeugung, ohne baß er über seine Mitte Meister werben konnte; ber britte aber. Eurova, bilbet bas Bewußtseyn, ben vernunftigen Theil ber Erbe, bas Gleichgewicht von Strömen und Thalern und Bebirgen, beffen Mitte Deutschland ift. Die Belttheile find also nicht gufällig, ber Bequemlichfeit wegen getheilt; fonbern bas find mesentliche Unterschiede.

В.

# Glieberung ber Erbe.

### **s**. 340.

Die physicalische Organistrung beginnt als unmittelbar nicht mit ber einfachen, eingehüllten Korm bes Reimes, sonbern mit einem Ausgang, ber in einen geboppelten gerfallen ift, in bas concrete granitische Princip, ben bie Dreiheit ber Momente in fich ichon entwidelt barftellenben Gebirgsfern, und in bas Ralfigte, ben zur Reutralität reducirten Unterschieb. Die Berausbilbung ber Momente bes erftern Princips ju Gestaltungen hat einen Stufengang, in welchem bie weiteren Gebilbe theils Uebergange find, in benen bas granitische Brincip die Grundlage, nur ale in sich ungleicher und unförmlicher, bleibt: theils ein Auseinandertreten feiner Momente in bestimmtere Differenz und in abstractere mineralische Momente, die Metalle und die ornftognoftischen Gegenstände überhaupt, bis die Entwicklung sich in mechanischen Lagerungen, und immanenter Gestaltung entbehrenben Aufschwemmungen verliert. hiermit geht die Fortbilbung bes anbern, bes neutralen Brincips, theils als schwächere Umbildung jur Seite, theils greifen bann beibe Principien in concrescirenden Bildungen bis gur äußern Bermischung in einander ein.

Berner, Gebirgs-Arten und Gang-Arten: die Geologie behandelte das Erste, die Oryktognosie das Zweite. In gelehrten Mineralogien darf man sie nicht mehr nennen; nur die Bergleute halten diesen Unterschied noch sest. Die Gebirgsarten begreisen die concrete Masse, und die Geologie betrachtet die weitere Formation einer Grundsorm von Gebirgsarten und ihre Modisicationen, worin sie concrete Gebilde bleiben. Daraus bildet sich das Abstractere heraus; und das ist das Andere, die Gangarten, die sich auch zu Bergen machen, wie sich überhaupt Beides nicht genau abscheiden läst. Solche abstracte Gebilde sind Krystalle, Erze, Metalle, wo es zur Differenz gekommen ist. Sie haben sich dazu gemacht, Reutralistäten zu seyn und concrete Gestalten bilden zu können; denn in solchen Abstracten wird eben die Gestalt frei. Die Gangsarten sind Bergzüge von irgend einem bestimmten Gemenge, einer Steins und Erdart, woraus sie bestehen; sie haben einen bestimmten Strich oder Fall, d. h. einen Winkel mit dem Horizont. Diese Schichten werden nun unter verschiedenen Winkeln von den Gängen durchschnitten; und sie sind es, die für den Bergdau wichtig sind. Werner stellte sich diese Gänge als Spalten vor, die von einem ganz andern Mineral ausgesfüllt sind, als woraus der Berg besteht.

Die physische Bildung der Erde ist so beschaffen, daß ihre Oberstäche in organische Mittelpunkte ausbricht, in Punkte der Totalität, welche das Ganze in sich vereinigen, und von da aus es zerfallen lassen und einzeln herausgeboren es darstellen. Jene Contraction, sich aufschließend, geht in das Auseinanderwersen der Momente über. Diese Mittelpunkte sind eine Art von Kernen, welche in ihren Schalen und Rinden das Ganze darstellen, und durch sie hindurch sich in den allgemeisnen Boden, als ihr Element, verlaufen.

Der Kern und die Wurzel dieser Bildungen ift nicht ein einfaches Selbst, sondern die entwickelte Totalität der Bildung, welche die Momente schon aus einander geschieden in sich entshält, — die Eristenz der organischen Einheit, wie sie an dieser allgemeinen Individualität seyn kann. Dieser Kern ist der Granit, der so gemengt, so hart, so sest ist, daß die einzelnen Theile nicht leicht rein heraus erhalten werden. Es ist überall ein Beginn von Krystallisation. Der Granit ist im Ganzen das Innerste, Mittlere, die Grundlage, an deren Zügen zu beiden Seiten sich erst die anderen anlegen. Er hat drei Be-

ftanbtheile, obgleich er das Ursprüngliche ift; diese brei machen aber Gine gang barte Daffe aus. Der Granit besteht befanntlich a) aus Ricfel, Quarg, ber absoluten Erbe, ber fproben Punttualitat, B) bem Blimmer, ber Rlade, welche fich jum Begensage entwidelt, ber nich aufschließenben Bunftualitat, bem Momente ber Brennbarfeit, bas ben Reim aller Abstractionen enthalt, endlich y) bem Relbspath, ber angebeuteten, noch unentwickelten Reutralität und Kryftallisation bes Ralts im Riefelgeschlecht, ba zwei bis brei Procent Rali barin gefunden wird. Es ift bieg bie einfache, irbische Dreieinigkeit, welche fich nun nach ihren verschiebenen Seiten entwidelt, und amar bestimmter in ben amei Richtungen bes Brocefies: bas eine Dal, bag biefes Bange bie Untericbiebe ale feine Korm an ihm hat, und baffelbe, nur verschieben modificirt, bem Inhalte nach bleibt, - bas andere Mal, bag bie Unterschiebe bie Substang burchbringen, und ju einfachen Abstractionen werben; jenes bie Gestaltung, wie sie hier erscheint, - bieß ber Unterschied, ber aber alle Bebeutung bes Chemischen verloren und eben bie Bestaltung ber einfachen physicalischen Rorper ift. Raber haben wir: a) bie außerliche Formirung bes Urgebirges; B) bie Bertilgung ber basepenben Momente ber Totalität, und Die reine Ausscheidung berselben als Abstraction, - bas Flotgebirge; woran fich y) bas Berfallen in gleichgultiges Dasenn fcließt, - aufgeschwemmtes Land.

Į

1. Im Urgebirge, wie burch alle weiteren Formationen hindurch, zeigen sich gleich die Gegensate a) des Rieseligten, und \$\beta\$) des Thonigten und was sich hieran anschließt, und \$\gamma\$) des Kalkigten. Dem Granit gegenüber steht der Urkalk; so machen die Rieselreihe und die Kalkreihe einen wesentlichen Gegensat. Steffens hat in frühern Schriften darauf ausmerksam gemacht; und es ist einer seiner besten Blide unter seinen sonst rohen und unausgebildeten Aeußerungen einer wilden, begrifflosen Phantasie. Im Urgebirge ist der verschiedene

Charafter beiber Seiten ausgezeichnet, und ein Bestimmendes. Die Kalkseite ist die totale Neutralität; und die Modificationen berselben betreffen mehr die äußere Gestaltung, als die innerslich sich specificirende Verschiedenheit. Bei der Kieselformation, wo der Granit zum Grunde liegt, ist dagegen mehr bestimmter Unterschied vorhanden.

Die Granitgebirge, die den Anfang machen, find bie bochften; die anderen lehnen sich fo an ben Granit an, daß immer bie hochsten bie unterften find, und bie anderen wieder an fie angelehnt find. Die nachften Bebirgeglieber find Modificationen bes Granits, als weitere Berausbilbungen Einer Seite besselben, mo bald die eine, bald die andere das Ueber-Die Granitgebirge haben Gneiß, Sienit. gewicht hat. Blimmerschiefer u. f. w. um fich ber gelagert, lauter leichte Abanderungen beffelben. "Eine Feleart," fagt Ebel, "gebt burch allmählige Abanderung ber Gemengtheile in die Kelbart einer anbern Tafel über. Auf biefe Art geht ber berbe Granit in abrigen Granit und Gneiß, ber hartefte Gneiß burch eine Reihe von Berhaltniffen ber Gemengtheile bis in ben weichften Blimmerschiefer, ber Blimmerschiefer in Urthonschiefer über." u. f. w. Lettere liegen einander gang nah, fo baß ber Uebergang leicht einzusehen ift. In bem Studium ber Geologie ift so zuerft auf die allgemeinen Daffen und ben Begriff ber Momente zu fehen, ftatt bag ein gebankenlofes Aufzählen. wo ein kleiner Unterschied sich vorfindet, gleich eine neue Battung ober Urt baraus macht. Das Wichtigfte ift, ber Ratur ber Uebergange ber Lagerungen nachzugehen. Die Ratur binbet sich nur im MIgemeinen an diese Ordnung, und bringt fie in mannigfaltiger Abwechselung hervor, worin ihre Grundzuge Alsbann aber, indem fie fie als Theile im jedoch bleiben. gleichgültigen Rebeneinander lagert, deutet fie die Rothwendig= feit burch Uebergehen bes Berschiebenen in einander an: aber nicht nur burch bloße Allmähligkeit bes Abnehmens, sombern

eben bem Begriffe nach unterschieben, tritt fur bie bloße Unschauung bie Berschiebenheit ber Art hervor. Die Ratur bezeichnet biese Uebergange als Bermischung bes Qualitativen und Quantitativen, ober zeigt, bag ber Art nach Beibes von einander verschieden fep. Es fangen in bem Ginen Gesteine an. fich Rugeln, Refter, Mittelpuntte bes anbern zu bilben, bie zum Theil eingemengt, jum Theil auch außerlich abgeschnitten in jenem fich bilben. Beim hat, mit wahrhaft philosophischer Unficht, biefes Uebergeben vorzüglich aufgezeigt, bas Ausbrechen bes Einen im Andern. Der Sienit ift ber Rebenbuhler bes Granit, indem fatt Glimmer nur hornblenbe, ein Thonigteres als Glimmer, aber ihm abnlich, barin enthalten ift. -Bom Glimmerschiefer geht es jest in bestimmte Berflachung; ber Quary verschwindet bis jur Unscheinbarkeit, ber Thon wird machtiger, bis die Flache und Thon im Thonschiefer, ber Schieferformation überhaupt, welche bie nachfte Formanderung ift, gang überwiegend wird, und die eigenthumliche Ratur ber Quart, Feldspath. Glimmer- und Hornblende, Bilbungen fich aufloft und verliert. Weiter herunter erhalt bas Formlofe bas Uebergewicht, indem von da die Umbildung des Granits fortgeht; ba ift bann Bieles, mas noch bazu gehört, aber als eine Berfummerung ber Bestimmungen bes Granits. — Glimmerschiefer wird ju Borphyr umgebilbet, ber vornehmlich aus Thon, auch anderer Maffe (Hornstein) besteht, die noch mit Relbfpath-Rornern, ebenfo Quarg-Rornern burchfprengt Alter Borphyr gehört noch jum Urgebirge. Schiefer wenbet fich nach verschiebenen Seiten, wirb harter, quargiger, im Riefelfdiefer; auf ber anbern Seite fandiger, in bem Graumadenschiefer und ber Graumade, fo bag ber Thon gu-Grauwade, g. B. im Barg, ift eine niebrirudgebrangt wird gere Reproduction bes Granit, fieht aus wie Sandftein, und ift ein Gemenge von Quarz, Thonschiefer und Feldspath: noch mehr Grunftein, ber aus Hornblende, Felbspath und Quarz

t

besteht, wovon die Hornblende den Hauptbestandtheil ausmacht. Hieran schließt sich dann die ganze weiter hinausgehende Trappformation an, nur daß hier Alles gemengter ist. Das ist die Grenze dieser absoluten Gebirge.

So bilbet es fich, wie gesagt, fort, vom Branit aus, bis aur Unideinbarfeit feiner besondern Bestandtheile. Die Drei= heit liegt jum Grunde; Diese Momente geben aber aus einanber, und bas eine ober bas andere tritt heraus. Der Bafalt ift ber Mittelpunkt, wo fich bie Elemente wieber vollkommen burchbringen: er enthält 40 Theile Riesel, 16 Thon, 9 Rali, 2 Talf. 2 Natron; das Uebrige ift Braunsteinoryd und Baffer. Die Behauptung seines vulcanischen Ursprungs hat Diese Bahrheit, baß er bem Keuerprincip angehört, — aber sowenig burch Reuer, als burch Waffer entstanden ift. Es zeigt fich in ihm eine innere Ungestalt, noch mehr im Manbelftein, Dlivin. Augit u. f. w., bie abstracte, in sich jur ganglichen Barticularifation gekommene Gebilbe find. Bon ba aus ergiebt fich nur eine formelle Bermischung ober formelle Ausscheidung jener Elemente. Nach biesem Principe muffen bie weiteren Gingelnbeiten gestellt werben: a) ber Eine Weg ber Fortbilbung ift nur Modification bes Granits, wo noch immer Spuren von ber Grundlage biefer Dreiheit vorhanden find : im Gneiß, Glimmerschiefer, Borphyr, bis weit hinab zu Brunftein, Graumade. Bafalt, Manbelftein, bis ju gemeinem Sanbigten. 6) Der andere Weg ift bas Auseinandertreten bes Concreten in abftracte Formen. Sier tritt ber Gegensatz ber Rieselreihe und Ralfreihe besonders hervor: aa) in Gebirgegugen, \$6) innerhalb biefer in ben vormals fogenannten Bangarten.

b. Hatten wir bisher vornehmlich nur die Rieselformation dargestellt, so geht auf der andern Seite das Ganze in die Taltform der salzigten Erde, das zur Bitterkeit aufgeschlossene Brennliche, Serpentin und bergleichen, über, das unregelmäßig hier und da hervorkommt.

- c. Dieser brennlichen Form steht bann bas Kalkigte überhaupt gegenüber, bas Reutrale, bas aber, burchbrungen von
  ber Metallität, die qualitative Einheit an ihm hat, und baher
  ganz von organischer Bildung durchdrungen ist. Der Urkalk
  ist schon mit dem Granit vergesellschaftet, und ebenso gediegen,
  als das granitische Geschlecht. So ziehen sich um die Urgebirge Kalkgebirgszüge herum; dieser Urkalkstein ist kleinkörnig,
  krystallinisch. Der dem Granit gegenüberstehende Urkalk geht,
  in dem Uebergangskalk, einer mehr ausgeschlossenen Weise
  bes Kalks zu. Man sindet auch Formationen, wo Granit und
  Kalk sehr in einander gehäuft sind: so durchdringt Urkalkstein
  z. B. den Glimmer; "Urkalk ist Begleiter von Schiesergebirgen,
  mit denen er sich mengt, mit ihnen in dunnen Lagen, in Schichten, in mächtigen Lagern wechselt, bis er zuweilen Stücke Gebirge bildet, in welchen der Schieser sast ganz unterdrückt ist."
- Diese Hauptformationen gehen in sogenannte Rlob. und aufgeschwemmte Gebirge über, wo biefe Momente, ausgeschieben fast als reine Erben, die gang aufgelofte Totalität barftellen: in ben Sandfteinlagern, ben Thon- und Letten-Lagerungen, Steinfohlen-Rlogen, Torflagern, bituminofen Schiefern, Steinfalg-Lagerungen; enblich Ralt-Lagern, ber fich auch in bie letten Lagen mischt, Gppslagern und Mergel. Indem bas Granitische mehr zu einem unbestimmten Gemenge wird, geschieht es, bag bie besonderen Theile bes Unterschiedenen jest abstracter hervortreten; was eine Bermischung ber Unterschiebe ift, wie im Trapp und ber Graumade, bie zu ben Uebergangs = und Flötzarten gehören. Aber indem ber Granit, und was ihm angehört, fich zu ber Abstraction zufammennimmt, je mehr bas Gediegene, die fest an fich haltenbe Totalität und Gebrungenheit bes Granits fich verliert und verflacht, schließen fich ebenso bagegen die fich abscheibenden Erze und ihre begleitenden Arpftalle auf, besonders fruh Eifen, die

!

<sup>1</sup> v. Raumer: Geognoftifche Berfuche, G. 13.

allenthalben eingesprengt durch ganze Gebirgsmassen, Lagerungen, und vorzüglich in Gängen und Flöhen sich sinden. Das Innere ist eröffnet zum Hervortreten abstracter Gebilde. Diese Gangarten sind Herausbildung particularer Elemente aus den Gebirgsarten, die ein Concreteres sind; und indem sie zur freiern Herausbildung kommen, geben sie diese mannigsaltigen krystallinischen Gebilde und reinen Gestaltungen. Im Granit treten sie noch gar nicht oder weniger auf, nur Jinn. Erst indem das Urgebirge sich weiter ausschließt zu dem mittlern Kalk (denn im Urfalk sinden sich auch keine Metalle), tritt das Metall hers vor. Erst solche Gebirge, die sür sich abstracter sind oder gemengt, lassen diese Abstractionen zum Vorschein kommen. Es eröffnen sich Höhlen, wo die Bergsrystall=Bildungen zu ihrer eigenthümlichen Gestaltung gekommen sind, und sich von ihrer innigen Berbindung abgelöst haben.

Die Gange betrachtet man als Rester und Behalter dieser Steinarten, als etwas das Gebirge nur mechanisch Durchziehendes. Das Gebirge soll einen Sprung, eine Spalte bekommen haben, durch Austrocknung, so daß der aufgelöste Brei von Metallen u. f. f. da hineingestossen sen, vorzüglich nach dem Reptunismus. So wird es höchst begreislich gemacht, das solche Bunden dann zuheilten. Das ist aber gedankenlos, und so mechanisch ist das Berhältnis nicht; sondern es ist in Bahrheit ein physisches, worin die Theile der Totalität, die sich ver einfachen, das entwickelte Daseyn ausheben, und eben daher seht in abstracter Form es heraustreiben. Der Lauf der Gänge ist dem des Gebirgs meist entgegengeset, — gleichsam Bruch slächen, aber nicht nur der Raumgestalt, sondern in physischer Bedeutung. Nach Trebra's Beobachtung fallen die Sänge in die sansten Abhänge.

Diese Gange burfen nicht als zufällig für bie Gebirgsarten angesehen werben; benn hat ber Zufall auch nothwendig hier sein großes Spiel; so ift boch wesentlicher Zusammenhang

Beiber nicht zu verkennen. Die Bergleute machen bierüber vielerlei Erfahrungen. Einer ber wichtigften Besichtspunfte ift babei ben Rreis von Metallen und sonftigen Gebilben au beftimmen, die mit einander brechen. Gold 4. B. findet fich ftets mit Quarz, entweber allein ober mit Rupfer und Blei, mit Silber und Bint u. f. w.: nicht mit Quedfilber, Binn, Robalt. Molybban, Bolfram. Silber ift gefelliger, findet fich viel haus figer mit andern Metallen, am gewöhnlichften mit Bleiglans. und von Bink-Erzen begleitet. Quedfilber findet fich mit Quara. Raltspath, Gifen, also auch Spatheisenstein; selten ift etwas Rupfer babei. Die Quedfilbergeschlechter finden fich meift mit einander, alle vorzüglich im Thonigten. Rupfer mit feinen verschiedenen Erzen hat wenig Begleiter. Binn bricht nicht mit Silber, Blei, Kobalt, Kalkspath, Gpps u. f. w. Es giebt Detalle, welche in allen Gebirgebilbungen vorfommen, wie 3. B. bas Eisen; andere find mehr auf Urgebirge beschränft: Molphban, Titan, Tantalium, Wolfram, Uran, Zinn. Molybban und Wolfram namentlich verschwinden mit ben Urformationen. Golb findet fich am baufigsten unter bem Aequator. — Andere merkwürdige Beziehungen, die auf einen höheren Busammenhang beuten, find bas Ebel= und Unebel=Berben ber Gange. Riegelsborfer und Saalfelber Robalt-Formationen im Thuringer Wald werben erft reichhaltig, wenn bie Gange in bie alte (tobtliegende) Sandftein-Formation herabgejest haben. Bu Andreasberg im Barz, wo die Gebirgeart Schiefer und Graumade ift, find bie Gange nnebel, wenn fie in Riefelschiefer-Lager herabseben, zu Klausthal werben sie es burch herabsebende Lettenklufte, im Freiberger Revier burch Porphyr. Ebenfo brechen Die Metalle in bestimmten Teufen. Horners, Beiß-Spießglas-Erz fommt nur in ben oberen Teufen vor. In einem Lager von Spatheisenstein, Thoneisenstein und Braunspath in Tyrol brechen sie im ausgehenden Kupferkies. Zu Lagordette im Dauphine liegt bas gebiegene Gold oben, und besonders wo

Eisenoder enthaltenbe Rlufte burchseben. — Bangformationen unterscheiben fich auch nach ber größern Spalte. Bu Sann-Altenfirchen, wo ber Bang schmaler wird, bricht ftets Gifenglang: wo machtiger, Braun-, Schwarg- und Spatheisenftein. "Topase tommen in einem fettigen, in Steinmart mobificirten Blimmer vor, und in zerreiblichem, theils reinem, theils mit vie lem Gifenoder gemengten Steinmarte, bas auch bem Blimmer seine Bilbung verbankt, und von Quary und Borcellan-Erbe begleitet wird. Sowohl an Topasen als Euflasen find febr beutliche Einbrude von febr feinen Steinmarticupochen gu feben, welche bie gleichzeitige Ausbildung hinreichend erweisen burften. Ebenso ift es mit ben Smaragben im Salzburgischen. Im Gneiße icheibet fich ber Blimmer aus, und bilbet bis au mehreren Rußen machtige Gange. Die Smaragben finben fich felten im Gneiße, sondern immer im Blimmer, niemals berb. sondern die Kroftalle im Glimmer zerftreut und unordentlich eingemachsen. Auch die Smaraad-Arvstalle haben Eindrucke von ben Schuppen bes Blimmers, ber fie umgiebt." 1

3. Das Lette, der Uebergang vom Flötzebirge in aufgeschwemmtes Land, ist eine Bermischung, und ebenso abstracte Lagerung von Thon, Sand, Kalk, Mergel, das ganz Formlose. — Das sind die allgemeinen Außenlinien des Fortgangs, denen der bestimmende Begriff zu Grunde liegt. Das Urgebirge bildet sich heraus, dis wo es seine mineralische Beschaffenheit verliert; und da schließt es sich an ein Begetabilisches an. Das Thonigte, Steinkohlen-Formationen, bilden sich unverkenndar zum Torse herab, wo man das Mineralische und Begetabilische nicht mehr unterscheidet; denn Torsentschet auf vegetabilische Weise, gehört aber ebenso auch noch dem Mineralogischen an. Auf der andern Seite ist es die Kalksormation, die sich in ihren letten Formationen gegen das

<sup>&#</sup>x27; Spir und Martius' Reife, Band I. S. 332. — (Bergl. Frifch. holz in Molls Reuen Jahrbuchern, Bb. 4. Lfrg. 3).

Knochenwesen bes Thieres hinbilbet. Der Kalt ift querft fornia. Marmor, burch und burch mineralisch; aber ber weiter beraustretende Ralf, wie er theils ben Floggebirgen, theils bem aufgeschwemmten ganbe angehort, geht zu Gestaltungen über, von benen man nicht fagen fann, ob fie mineralisch ober animalisch (Duscheln) find. Es find noch feine Duscheln, Die man als Residuen einer untergegangenen Thierwelt ansehen könnte; bas ift freilich bie Gine Beise, wie bie Berfteinerungen von animalischen Gebilben in Ralfbruchen reichlich fich finden. Auf ber andern Seite aber giebt es Kalkformationen, die nicht Residuen, sondern nur Unfange animalischer Gestaltung find, in welche die Kalkformation fich endet. Dieß ift also zwischen Ralt und eigentlichen Betrificationen eine 3wischenftufe, Die man aber nur als weitere Fortbilbung bes Duschelichten, eines bloß Mineralischen ansehen muß, ba folche Gebilbe noch nicht jur animalischen Rundung gefommen find. Der Begensat ber Riefel- und Ralf-Reihe spielt auf blese Weise an einen höheren organischen Unterschied an, indem ihre Grenzen fich einerseits an Die vegetabilische, andererseits an die animalische Natur fnupfen. Auch biefe Seite hat Steffens geltend gemacht, aber ju weit getrieben, in ber nabern Bebeutung: a) als ob biese Formationen aus einem vegetabilischen und animalischen Broceffe ber Erbe entsprungen seven, B) jene die Rohlenstoffreihe, diese bie Stidstoffreihe sen.

ı

,

ı

ţ

Was naher die organischen Gebilde betrifft, die im geologischen Organismus anfangen, so gehören sie vorzüglich den Thonschiefern und Kalklagerungen an, theils in einzelnen Thiers und Pflanzen-Formen zerstreut, aber vornehmlich in ganzen ungeheuren Massen, durch und durch organisch gebildet: ebenso sindet man sie in Steinkohlenstöhen, worin man sehr häusig bestimmt die Baumsorm erkennt; so daß wohl so viel, wenn die Breccien dazu gerechnet werden, organisch Gebildetes vorhanden ist, als Anderes. Hier ist man freilich gleich sertig,

eine organische Welt ba gewesen sehn zu lassen, die im Baffer untergegangen. Aber mober benn biefe? Sie ift aus ber Erbe aufgestanden, nicht geschichtlich, sondern geht baraus noch im= mer hervor und hat ihre Substanz barin. Jene organischen Formen sind, besonders wo sie sich einzeln finden und nicht die ganze Maffe conflituiren, ba porhanden, mo gager in einander übergeben. Die Grenze, mo bie Momente, welche bie proceflofe Ratur aus einander fallen laßt, in Gins gefest find, ift vorzüglich ber Sit organischer Gebilbe, ber Berfteinerumgen, und solcher Gebilbe, die weber Thierform noch Bflanzenform haben, sondern, über die Arpstallform hinausgehend, Spiele und Bersuche in organischer Formung find. In bem Schiefrigten und Kalkigten schließt sich besonders bas Unorganische auf. Denn jenes, indem es fich aus feinem Erdigten theils jum Schwefligten herausbilbet, theils aber bas metallische Pringip an ihm erhalt, hebt feine fefte Subjectivitat auf. Seine Runt tualität burch bas Bitumen aufgeschloffen, bie Differentiation überhaupt an ihm habend, empfängt an ber Metallitat bie Continuität eines absoluten Subjects und Bradicats, ift unendlich und gerath ins Schwanken zwischen Organischem und Unorga-Ebenso hat das Kalkigte, als das Neutrale, bas Dement ber Realitat, bes Bestehens an feinen Seiten: und Dic einfache Metallität tritt burch bie Ginfachheit ihrer Continuitat als die qualitative Einheit auf, welche die Gleichgültigkeit jener Seiten tilgt; - eine Ginheit, welche Seiten bes Reutralen, ein Neutrales, welches Einheit hat. So stellt bas Kalfigte ben Uebergang jum Organischen bar: ben Sprung einerseits in bie tobte Reutralität, andererseits in die tobte Abstraction und Ein fachheit aufhaltenb. Diese organischen Kormen (einzelne freilich, - von benen aber bier bie Rebe nicht ift) find nicht au betrachten, als ob fie einmal wirklich gelebt hatten, und bann gestorben sepen, sondern sie sind todtgeborne; somenia Dic Anochenfasern Abern ober Rerven gewesen, und bam verhar

tet find, so wenig jene Kormen. Es ift die organisch-plastische Ratur, welche im Elemente bes unmittelbaren Sevns bas Drganische, und also als tobte Gestalt erzeugt, und burch unt durch frostallistet, wie ber Künstler bie menschlichen und andere Bilbungen im Steine, auf ber flachen Leinwand barftellt. schlägt nicht Menschen tobt, trodnet fie aus, burchzieht fie mit Steinmaterie, ober brudt fie in Stein ein (er fann bieß auch, er gießt Mobelle ab), sonbern bringt, nach seiner Ibee, burch Werkzeuge folde das Leben barftellende, nicht felbst lebende Kormen hervor: - bie Ratur aber unmittelbar, ohne biefer Bermittelung zu bedürfen. D. h. ber Begriff ift nicht als Borgestelltes, und das Ding als dem Borstellenden gegenüber und von ihm Bearbeitetes vorhanden; er hat nicht die Form bes Bewußtseyns, sondern ift unmittelbar im Elemente bes Seyns, unabgeloft von biefem. Der Begriff hat ju feiner Arbeit ba das Material, wo die Momente des Organischen in ihrer Totalität vorhanden find; es ist nicht die Rede von einem allgemeinen Leben ber Ratur, daß die Ratur allenthalben lebendig, sondern vom Wesen des Lebens: es ift zu begreifen, es ift auszulegen in die Momente seiner Wirklichkeit ober Totalität, und biefe aufzuzeigen.

C.

## Leben der Erde.

### **§**. 341.

Dieser Arnstall des Lebens, der todtliegende Organismus der Erde, der seinen Begriff im siderischen Zusammenhang außer sich, seinen eigenthümlichen Proces aber als eine vorausgesette Bergangenheit hat, ist das unmittelbare Subject des meteorologischen Processes, durch welchen es, als die an sich sepende Totalität des Lebens, nicht mehr nur zur individuellen Gestaltung (f. \$. 287.), sondern zur Lebendigkeit

befruchtet wird. — Das Land, und insbesondere das Meer, so als reale Möglichkeit des Lebens, schlägt unendlich auf jedem Bunkte in punktuelle und vorübergehende Lebendigkeit aus; — Flechten, Insusorien, unermeßliche Mengen phosphorescirender Lebenspunkte im Meere. Die generatio aequivoca ist aber, als jenen objectiven Organismus außer ihr habend, eben dieß, auf solches punktuelle — nicht sich in sich zur bestimmten Gliederung entwickelnde, noch sich selbst reproducivende (ex ovo) — Organisiren beschränkt zu seyn.

Anfak. Bahrend ber geologische Organismus ber Erbe erft Broduct mar, im Bilbungs-Proces ihrer Gestalt: fo hebt fie jest, als producirend zu Grunde liegende Individualitat, ihre Starrheit auf, und ichließt fich ju subjectiver Lebendigkeit auf, die sie aber von sich ausschließt, und an andere Indivibuen übergiebt. Weil ber geologische Organismus nämlich nur an sich Lebendigkeit ift, so ift bas mahrhaft Lebendige ein Anberes als er. Indem er aber an fich die Regativität feiner, das Aufheben seiner Unmittelbarkeit ift, so setzt er das Innere seiner, aber als solches, bas das Andere seiner ift: b. b. bie Erbe ift fruchtbar, - eben als ber Grund und Boben ber invividuellen Lebendigkeit, welche auf ihr ift. Die Erde ift aber nur auf unbestimmte Beise Lebendigfeit, Die zwar allenthalben, aber nur kummerlich an ihr ausschlägt. Dieß allgemeine Leben der Erde hat lebendige Theile, welche die Elemente sind, d. h. fein Allgemeines, feine unorganische Ratur. Indem bie Erbe aber auch ein besonderer Rörper gegen ihren Trabanten, Die Sonne und die Kometen ift, so ift die perennirende Erzeugung. D. i. die Erhaltung Dieses Sustems von Differenzen, ber abfolut allgemeine chemische Broces. Da jedoch die Riesenglieder Diefer Diremtion freie selbstftanbige Individuen find, so existirt beren Beziehung barum rein als ber freie Proces ber Bemegung: mahrend die Rometen felbft eine neue fortmahrende Erjeugung beffelben find. Daß bann biefer Broces ju feiner Rea-

lität, jum Untergange felbstftanbig icheinenber Gestalten fommt. also die reale individuelle Einheit zu Stande fommt, findet erft im individuellen chemischen Processe Statt, ber eben barum tiefer und grundlicher, als jener allgemeine ift. Weil aber ber - allgemeine Broces ber Elemente ber ber Materien ift, so fann ber individuelle Proces nicht ohne ihn seyn. Die freien selbst ftanbigen Blieber bes allgemeinen Processes, Sonne, Romet und Mond, find nun in ihrer Wahrheit die Elemente: ber Luft als Atmosphare, bes Waffers als Meer, bes Reuers aber als eines Irbifchen, bas in ber befruchteten, aufgeloften Erbe enthalten, und als befruchtenbe Sonne abgesondert ift. Das geben ber Erde ift ber atmosphärische und Meer-Proces, worin sie biese Elemente erzeugt; jedes berfelben ein eigenes Leben fur fich ift, und alle ebenso nur diesen Proces conftituiren. Es bat bier bas Chemische seine absolute Bebeutung verloren, und ift nur noch Moment: es ift in die Selbftftanbigfeit reflectirt, wird unter bem Subject gebunden, und barin getöbtet festgehalten. Jedes Element ift durch seine Substanz selbst als freies Subject auf bas andere bezogen; und bie Gestaltung ber organischen Erbe enthält die Weisen des Dasepns ihres organischen Lebens.

1. Ihr erstes bestimmtes Leben ist nun die Atmosphäre. Der meteorologische Proces ist aber nicht ber Lebensproces ber Erbe, wiewohl die Erbe durch ihn belebt wird; denn diese Belebung ist nur die reale Möglichkeit, daß die Subjectivität an ihr als Lebendiges hervorgest. Als reine Bewegung, als ideelle Substanz hat die Atmosphäre zwar das Leben der himmlischen Sphären an ihr, da ihre Veränderungen mit der himmlischen Bewegung zusammenhängen; aber sie materialisit dieselbe zugleich in ihrem Elemente. Sie ist die ausgelöste, rein gespannte Erde, das Verhältnis von Schwere und Wärme; sie durchläust ebenso die Periode des Jahres, als des Monats und des Tages, und drückt sie als Veränderungen der Wärme und Schwere aus. Dieser periodische Wechsel tritt wieder so aus einander,

daß, wo die Achsendrehung das Ueberwiegende ist, die Periode des Tages das Uebergewicht hat, unter dem Aequator also tägliche Beränderung des Barometerstandes, tägliche Ebbe und Fluth desselben vorhanden ist, im Jahre aber dieß Berhältnis nicht aus einander tritt: — hingegen bei uns, wo die tägliche Ebbe und Fluth wenig bemerklich ist, und alle Zeit der Beränderung mit dem Monde mehr zusammenhängt.

Die Schwere ist innere Schwere, Elasticität als Drud, aber wesentlich Beränderung der specifischen Schwere: Bewegung, Wogen der Atmosphäre, das mit Temperatur=Beränderung zusammenhängt; aber so daß diese die entgegengessette Bedeutung hat, gemeine und Lichttemperatur zu seyn, — jene ausgeschiedene Wärme, diese frei durchs Licht hinzutretende. Die letztere ist überhaupt Klarheit der Lust, reine Elasticität derselben, hoher Barometerstand: während jene der Gestaltung angehört, und da ist, wenn das Elastische in Regen oder Schnee übergeht. <sup>1</sup> Diese abstracten Romente gehen eben in der Lust in sich zurüd.

Wie sich die himmlische Bewegung in der Luft materialisirt, so greift ebenso auf der andern Seite Meer und Erde in sie ein, und verstüchtigt sich in sie: ein processoser, unmittelbarer Uebergang. Die Luft individualisirt Beides in ihr, theils zu dem allgemeinen atmosphärischen Processe, worin eben ihre höchste Selbstständigkeit und das Auslösen des Wassers und der Erde in Gerüche, so wie ihre eigene Entladung und Uebergang in Wasser wird; theils verwandelt sie sich in Meteore als verzängliche Kometen, — in Erden, die sie erzeugt, d. h. Atmossphärilien: theils in gistige Winde, Wiasmen für den thierischen Körper: theils in Honigs und Mehlthaue, — thiesrischen Körper: theils in Honigs und Mehlthaue, — thiesrische und vegetabilische Lüste.

2. Die neutrale Erbe aber, bas Meer, ift ebenfo Die Bewegung ber Ebbe und Fluth, eine aus der veranderten

<sup>&#</sup>x27; Daber ber Regen balb abfühlt, balb Barme jur Folge hat. Aum. b. D.

Stellung von Sonne und Mond, fo wie aus ber Geftalt ber Erbe, zusammengesetzte. Wie die Luft fich als allgemeines Element ihre Spannung aus ber Erbe nimmt, fo bas Meer seine Reutralität.. Die Erbe bunftet gegen die Luft aus, als Meer: gegen bas Meer aber ift bie Erbe ber Kruftall, ber bas überflussiae Waffer aus sich abscheidet, in Quellen, Die fich zu Kluffen sammeln. Aber bieß ift, als sußes Waffer, nur bie abftracte Neutralität, bas Meer bagegen bie physische, in bie ber Arnstall ber Erbe übergeht. Der Ursprung ber unverflegbaren Quellen barf also nicht auf mechanische und ganz oberflächliche Beise als ein Durchfidern bargestellt werben, so wenig als nach ber andern Seite bas Entstehen der Bulcane und heißen Quellen; fondern wie die Quellen bie Lungen und Absonderungs Befäße für die Ausbunftung ber Erbe find, fo find die Bulcane ihre Leber, indem fie bieß Sich an ihnen felbst Erhigen darftellen. Allenthalben sehen wir Gegenden, besonders Sandfteinlager, welche immer Keuchtigkeit abscheiben. Ich sehe bie Berge also nicht als Sammler von Regenwaffer an, bas in fie eindringt. Sondern die achten Quellen, die solche Strome, wie Ganges, Rhone, Rhein erzeugen, haben ein innerliches Leben, Streben, Treiben, wie Rajaben; Die Erbe foließt ihr abstract füßes Waffer aus, bas, in biefen Ergießungen, seiner concreten Lebendigfeit, bem Meere, queilt.

Das Meer selbst ist diese höhere Lebendigkeit, als die Luft, das Subject der Bitterkeit und Reutralität und Auflösung; — ein lebendiger Proces, der immer auf dem Sprunge steht, in Leben auszubrechen, bas aber immer wieder ins Wasser zurücksfällt, weil dieses alle Momente jenes Processes enthält: den Punkt des Subjects, die Reutralität, und die Auflösung jenes Subjects in diese. So fruchtbar die seste Erde ist, ebenso ist es das Meer, und dieses noch in einem höhern Grade. Die allgemeine Beise der Beledung, welche Meer und Land zeigen, ist die generatio aequivoca, während die eigentliche Lebendigs

feit zur Eriftenz eines Individuums ein anderes seiner Gattung voraussest (generatio univoca). Man nahm ben Sat an: onine vivum ex ovo; und wußte man nun nicht, wo gewisse Thierchen herkamen, so nahm man zu Erbichtungen seine Buflucht. Es entsteht aber unmittelbar Organismus und procreirt nicht weiter: Infusionsthierchen fallen zusammen und werben eine andere Gestaltung, fo daß fie nur jum Uebergang bienen. Diese allgemeine Lebenbigfeit ift ein organisches Leben, bas nich an ihm selbst erregt, ale Reiz auf fich felbst wirkt. Das Meer welches etwas Anderes, als Quell- und Salzwasser ift, nicht blokes Rochfalz, sondern auch Bittersalz enthält, ist die concrete Salzigkeit, als ein Organisches, bas sich überall als gebährend zeigt: wie das Waffer überhaupt immer ben Trieb hat zu vergehen und fich zu verwandeln, ba nur ber atmosphärische Drud es in der Korm des Waffers erhalt. Das Meer hat Diefen eigenthumlich faulen Geruch, - ein Leben, bas gleichsam immer in Berwefung aufgelöft ift. Die Schiffer fprechen im Sommer vom Bluben bes Meers. Im Juli, August und September wird bas Meer unrein, trube, fcbleimartig, gegen Westen im Atlantischen Ocean einen Monat früher, als in ber Office. Das Meer ift mit unendlich viel vegetabilischen Buntten, Faben, Flachenartigen erfüllt; es ift eine Tenbeng jum Ausschlagen ins Begetabilische. Erhöhter erregt, schlägt bas Meer auf ungeheuern Streden in phosphorescirendes Licht aus. - ein oberflächliches Leben, bas fich in bie einfache Einheit ausammennimmt, aber auch ebenso in vollkommen in sich reflectirte Einheit. Denn bieses Leuchten tomnit oft Rischen au. und andern Thieren, die schon ber lebendigen Subjectivität angehören. Aber auch die gange Oberflache bes Meers ift theils ein unendliches Scheinen, theils ein unermegliches, unübersehbares Lichtmeer, bas aus lauter lebendigen Bunften beftebt, bie sich nicht weiter organisiren. Rimmt man Baffer bavon, so erstirbt diese Lebendigkeit sogleich; und es bleibt ein gallert=



artiger Schleim, ber Beginn vegetabilischen Lebens, womit bas Meer von Oben bis Unten erfüllt ift. Schon in feber Bahrung zeigen fich fogleich Thierchen. Bollends geht bas Meer aber bann auch weiter zu bestimmten Gebilben berauf. ju Infusione-Thierchen und sonftigen Weichthierchen, Die burchfichtig find, und ein langeres Leben, aber einen Organismus haben, ber noch gang unvollkommen ift. So machte, unter anbern Salpen, Berr von Chamiffo bie icone Entbedung einer Salpe, bie fo fruchtbar mar, bag ihre Erzeugniffe, wie bie freien Blumenblatter einer Bflange am Stiele gusammenhangen, in großer Angahl auf einander geschichtet, einen Rrang ober Kreis bilbeten, wo viele Ein Leben haben, wie beim Bolopen, und bann wieder in Ein Individuum zusammengehen. Indem biese niebere Thier-Belt, beren es eine Menge leuchtenber Arten giebt, nur bis zu einem momentan eriftirenben Gallert kommt: so kann die Subjectivität des Animalischen es bier bloß jum Leuchten, bem außerlichen Scheine ber Ibentitat mit fich bringen. Diese Thierwelt kann ihr Licht nicht als innerliches Selbst in fich halten, sonbern es schlägt nur als physicalisches Licht nach Außen, ohne zu bleiben; und die Millionen von Lebendigkeiten zerschwimmen schnell wieder in das Element. Das Meer zeigt auf biefe Beife ein Beer von Sternen, in Mildfragen bicht zusammengebrangt, bie fo gut als die Sterne am himmel find; benn biefe find nur abstracte Lichtpunkte, jene aus organischen Bebilben. Dort ift bas Licht in feiner erften unverarbeiteten Robbeit, hier aus bem Animalischen und als Animalisches herausbrechend, wie bas Leuchten bes faulen Holges, - eine Berglimmung ber Lebenbigfeit und Beraustreten ber Seele. Man hat in ber Stadt herumgetragen, ich habe bie Sterne mit einem Ausschlag am organischen Körper verglichen, wo die Haut in unendlich viel rothe Bunkte ausschlägt, ober mit einem Ameisenhaufen (f. oben \$. 268. Buf-S. 92), worin auch Berftand und Rothwendigkeit ift. In ber

That mache ich aus einem Concreten mehr, als aus einem Abftracten, aus einer auch nur Gallerte bringenben Animalität mehr, als aus bem Sternenheer. Und die Kische abgerechnet, enthalt auch fonft bie Deerwelt Bolypen, Rorallen, Steinpflangen, Steinthiere, Bflangenthiere u. f. w.; jeder Tropfen ift ein lebendiger Erbball von Infusions-Thierchen u. f. w. Das Meer enthalt insofern die Lebendiakeit immanenter in ihm selbst als das Land, als seine Alussiafeit der Bunktualistrung ber Lebendigfeit zum Lebendigen nicht zugiebt, fich von bemselben abzustoßen und in sich gegen baffelbe zu halten. Die Reutralität des Meers reißt diese beginnende Subjectivität in beffen gleichgültigen Schooß jurud, und macht fo feine lebendige Rraft, die iene für sich genommen hat, in das Allgemeine wieder zerfließen. Aus dem Meer hat die altefte Borftellung zwar alles Lebendige bervorgeben laffen; aber eben bieß hervorgeben ift ein fich von bemselben Abstoffen, und das Lebendige ift nur als von ihm sich rosreißend und gegen die Reutralität sich für fich erhaltend. In seiner Fluffigfeit bleibt bas Meer baber beim elementarischen Leben; und bas subjective Leben, in basfelbe wieder jurudgeworfen und jurudgezogen, wie bei Ballfischen, die boch Saugethiere find, fühlt auch bei ausgebildeterer Organisation diese Erhaltung ber mentwidelten Dumpfheit.

3. Das Land ift, als der Riefenleichnam des vorher immanenten, nun entflohenen Lebens, diese individuelle, der Reutralität sich entwindende Consistenz, der seste Arystall des Iunarischen Elements, während das Meer das Kometarische ist. Indem sich im subjectiven Lebendigen aber diese beiden Mosmente durchdringen, so werden die Gallerte, der Schleim zum Gehäuse des innerlich bleibenden Lichts. Die Erde zeigt, wie das Wasser, die unendliche allgemeine Fruchtbarkeit; während aber senes vornehmlich in Animalisches ausschlägt, so die Erde eher in Begetabilisches. Das Meer ist darum mehr thierisch, weil die Reutralität ein Ausbreiten in sich selbst ist: die Erde

junacht vegetabilisch, als fich in Bunktualifirung haltend. Ueberall bedeckt sich die Erde mit grüner Begetation, — unbe-Rimmten Gebilden, die man ebenso ber animalischen Seite auschreiben fann. Die individuelle Begetation muß freilich aus Samen berfelben Gattung erzeugt fenn; aber bie allgemeine Beaetation ift nicht fo individuell. Das find die Flechten, bas Moos, worin jeder Stein ausschlägt. Bo Erbe, Luft, Keuchtigkeit ift, ba zeigt fich ein Begetabilisches. Wo etwas verwittert, tommt fogleich ein vegetabilisches Gebilbe, Schimmel. jum Borichein; auch Bilge entstehen überall. Diese Begetation, als noch nicht Bilbung ber Individualität, find unorganisch-organische Gebilbe, wie die Flechten und Vilze, von benen man nicht recht weiß, was man baraus machen foll, - eigenthumliche, bem animalischen sich nabernbe berbe Substangen. Rubolphi fagt (Anatomie ber Bflanzen, S. 14. und S. 17.): "Bei ben flechten ift nichts von bem anzutreffen, mas man bei bem Bau ber Bflangen als charafteriftisch annehmen möchte; ein mahres Bellgewebe, Röhren ober Gefäße haben fie bestimmt nicht, worüber alle Schriftfteller einig find. Daß ihre fogenannten Fructifications - Theile dieß wirklich find, finde ich nirgend erwiesen; und es ift vielleicht mahrscheinlicher, daß es Anospenkeime find, wodurch die Flechten auf ahnliche Art, wie auch mehrere wahre Begetabilien, fich fortpflanzen, so bag biefes nichts beweiset. Ihre Karbestoffe, ihre gummösen und harzigen Bestandtheile, ber Buderschleim und Gerbestoff sprechen bei mehrern für die vegetabilische Ratur. — Die Bilge welchen in ihrem Bau ganz von den Gewächsen ab. 3ch habe viele untersucht, und finde ihre Substanz von der Art, daß man fie mit Recht thierisch nennen fann. Bei ben weichern Bilgen sieht man ein fabiges Schleimgewebe, bas bem ber Thiere fehr nahe tommt, von bem ftarren zelligen Bau ber Bflanzen aber burchaus verschieben ift. Bei bem Boletus cetatophorus findet fich ein wolliges Gewebe, bas feinesweges pflanzenartig ift, sonbern

von ben weichen Bilgen einen beutlichen Uebergang au ben bolaartigen macht, beren Substanz ich mit bem Stamm ber Borgonien vergleichen möchte." - "Betrachtet man bie thierische Mifchung ber Bilge, und ihr Berhalten beim Galvanifiren." faat ber Kreiherr Alexander von Sumbolbt, 1 "fo wird man noch leichter bie Meinung fahren laffen, bag bie Bilge jum Gemachereich gehören und mahre Bflanzen find. Bollends auf ihre Entstehungeart gesehen, wenn thierische ober Bflangen - Theile verberben ober gergeben, fo bringt eben biefe Berberbniß neue Gestaltungen bervor, wie benn die Clavaria militaris bloß auf tobten Raupen entfteht." Diefe unendliche Menge Gebilbe bringt es nicht jum Buntte eines Reimes ober Saamens, ber nur ift, wo die Subjectivität erreicht ift. Bilge wachsen fo au fagen nicht, sonbern schießen ploglich an, wie fryftallinisch. An Sagmen ift bei Entstehung folder Begetation nicht zu benten, ebenso wenig als bei ber Menge unvollfommener animalischer Bebilbe: Infusorien, Eingeweibemurmern, Finnen bet Schweine u. f. f. Richt nur so an Meer und Land, sondern ebenso an ber selbstftanbigen lebenbigen Subjectivität findet fic Diese allgemeine Lebendigkeit. Bei ber Bestimmung beffen, mas bie Bflanze, bas Thier fen, wird aus Inductionen Bellgewebe, Saamen, Gi, Bachsthum, was es fen, angegeben. Solche Bestimmtheit läßt fich aber nicht festfegen, und es giebt feine; benn Bilge, Flechten und bergleichen find im Allgemeinen vege tabilifch, obgleich ihnen jene Bestimmtheit fehlt, weil bie Ratur in ihren Darftellungen nicht am Begriffe fefthalt. Reichthum ihrer Formen ift die Unbestimmtheit und bas Spiel in benselben; nicht ber Begriff ift aus ihr zu nehmen, sonbern fie an bem Begriffe zu meffen. Go verschwemmte Mittelwefen. bie nicht Fisch, nicht Fleisch find, find Momente einer totalen Korm, aber isolirte.

<sup>1</sup> Berfuce über bie gereiste Mustel- und Rerven-Fafer (Berlin, 1797), S. 171-180.

#### **s**. 342.

Diese Trennung bes allgemeinen, sich äußerlichen Orgas nismus, und dieser nur punktuellen, vorübergehenden Subjectis vität hebt sich, vermöge der an sich sevenden Identität ihres Begriffs, zur Eristenz dieser Identität, zum belebten Orsganismus, der an ihr selbst sich gliedernden Subjectivität, auf, welche den nur an sich sevenden Organismus, die physsische allgemeine und individuelle Natur von sich ausschließt und ihr gegenübertritt, aber zugleich an diesen Mächten die Bedinsgung ihrer Eristenz, die Erregung wie das Material ihres Processes, hat.

Bufat. Was dieser Darstellung des Organischen, überhaupt dem unmittelbar Organischen sehlt, ist, daß der Begriff
hier noch unmittelbar ist, nur als innerer Zweck im Elemente
der Gleichgültigkeit, seine Momente aber physische Realitäten
sind, die nicht in sich selbst reslectirt sind, nicht ein jener Gleichgültigkeit gegenübertretendes Eins bilden. Das Allgemeine, der
Zweck aber, sich in sie ausdreitend, kehrt in sich zurück; ihre
Gleichgültigkeit ist das einseitige Moment, das sich in die Regativität zusammennimmt, und Individuum ist. Die Substanz theilt sich nicht nur in Verschiedene, sondern in absolut Entgegengesetze, und Solche, deren jedes die Totalität, ein in
sich Reslectirtes ist, gleichgültig gegen das Andere, dem Wesen
nach Eins, und nicht nur diesem nach, — sondern in Solche,
deren Realität selbst dieses Einsseyn, diese Regativität ist, d. h.
beren Daseyn der Proces an ihm selbst ist.

Das Leben ift somit wesentlich diese vollsommen stüsstige Durchdringung aller Theile desselben, d. h. Solcher, die gleiche gültig gegen das Ganze sind. Sie sind keine chemische Absstractionen, sondern haben substantielles, eigenes, ganzes Leben; — ein Leben der Theile, welches in sich unruhig sich auslöst, und nur das Ganze hervordringt. Das Ganze ist die allges meine Substanz, der Grund sowohl, als es die resultirende Tosenstlopädie. Il. Ih. 2. Aus.

talität ist; und es ist diese als Wirklichkeit. Es ist das Eins, das die Theile in ihrer Freiheit gebunden in sich enthält; es entzweit sich in sie, giebt ihnen sein allgemeines Leben, und hält sie, als ihr Regatives, ihre Kraft, in sich. Dieß ist so gesetzt, daß sie an ihnen ihren selbstständigen Kreislauf haben, der aber das Ausheben ihrer Besonderheit und das Werben des Allgemeinen ist. Dieß ist der allgemeine Kreis der Bewegung am einzelnen Wirklichen, der näher die Totalität dreier Kreise, die Einheit der Allgemeinheit und der Wirklicheit, ist: die beiden Kreise Gegensabes, und der Kreis der Resserion ihrer in sich selbst.

Erft en 8. Das Organische ift bas Wirkliche, bas fich felbft erhalt und ben Proces an ihm felbst verläuft; es ift sich fein Allgemeines, bas fich in feine Theile entzweit, welche fich aufbeben, indem fie das Gange hervorbringen. Die Battung fteht bier auf Seiten des Draanischen. Der Schlußsat ift, baß die Gattung mit bem Unorganischen unmittelbar vereinigt wirb; bas Organische entzweit fich also in zwei allgemeine Ertreme, bie unorganische Natur und bie Gattung, beren Ditte es ift (A-E-B), und mit beren Jedem es hier noch unmittelbar Eins ift, selbst Gattung und unorganische Ratur ift. bivibuum hat also seine unorganische Ratur noch an ihm felbit. und ernahrt fich aus fich felbft, indem ce fich felbft, als feine eigene Anorganitat, aufgehrt. Damit aber gliebert es fic in fich felbft, b. f. es birimirt feine Allgemeinheit in feine Unterschiede; - ber Verlauf bes Processes in ihm felbit, als bie nicht ausschließende Diremtion und Beziehung bes Drag nischen auf sich felbft. Das Allgemeine hat fich an ihm felbft ju verwirklichen; es giebt fich fein Selbstgefühl, eben burch bieje Bewegung, wodurch es für sich wird. Das Organische ift gegen fich selbst als bieß unmittelbar Allgemeine, als biefe organische Gattung gefehrt. Dieß ift sein Individualifirungs = Proceß; es tritt fich in fich felbft gegenüber, wie nachher gegen



bas leußere. Das Unbere ift noch unter bem Begriff gehals ten. Infofern bas Einzelne inbeffen icon vorausgefest ift. fo schlieft es bier die Gattung, die seine Allgemeinheit ift, mit bem besonderten Allgemeinen ausammen. Dieß Lettere ift bas Eine Ertrem. bas, aufgenommen in die absolute Gattung, ab. solute Besonderheit und Einzelnheit wird. Es ift bief bie besondere Ausgebährung bes Moments ber Individualität, bas Berben berfelben, die schon in den Proces als sevend eintritt. Es kommt nichts heraus, als was schon ba ift. Es ift ber Berdauungs : Proces feiner felbst, und die Begliederung, Ges ftaltung ber Momente; Die Glieber werben ebenso aufgezehrt als erzeugt, und in dieser allgemeinen Unruhe ift das bleibende Einfache die Seele. Das Individuelle kommt barin burch die Gattung zum Lodreißen von ihr; ber Broces in ihr macht fie eben zu Einem, bas bie Regativität an ihm hat, und fo ihr als bem Allgemeinen entgegengesett ift.

Das Allgemeine ift Dasevendes, und bas 3meitens. organische Eins die Kraft über bieses Regative seiner felbft. bieses Aeußerliche, und gehrt es auf; so daß bieses nur als Aufgehobenes ift. Das Organische ist unmittelbar Einheit ber Inbividualität und Allgemeinheit, organische Gattung: es ift ausichließendes Gins, ichließt bas Allgemeine von fich aus. - bie Gattung als von der Macht der Regativität, vom Leben verlaffen; ober bas Organische sett sich sein Unorganisches. Gattung ift das absolut Allgemeine, das fich das abstract Allgemeine gegenüberfest; aber baburch hat es auch bas Moment ber Einzelnheit freigelaffen, bas bas negative Berhalten gegen dieß Unorganische ift. Wie vorher bas Individuelle die Mitte war, und die Seiten die allgemeinen Extreme, so ift jest die Gattung bas Element; bas Organische ift hier also burch bie Gattung mit bem Unorganischen vermittelt (B-A-E). Erfteres ift die Macht über bas Lettere, weil es bas absolut Allge-

- meine ist; ber Ernährungs Proces. Das Unorganische ist die Allgemeinheit als die unwirkliche Gattung, in
  welche die Uebermacht theils der Individualität überhaupt, der Erde, fällt, theils der Einzelnheit, die sich davon befreit; diese Allgemeinheit ist die blose Passivität. In ihrer Wirklichkeit aber, wie sie an ihr selbst ist, ist die Allgemeinheit das Auseinandertreten der organischen und ihrer unorganischen Ratur: jene die Form der Einzelnheit, diese der Allgemeinheit. Beides sind Abstractionen; die Substanz ist in den Arten, als die sie sich bestimmt hat, dieselbe.
- a) Die Bestimmtheit bleibt Allgemeinheit, gehört ins Element und Princip; es ist nichts für das Organische, was es nicht selbst ist. Es ist in der Resterion dieß zurückgenommen, daß seine unorganische Welt an sich ist; sie ist nur als ausgehobene, und das Organische das Sehen und Tragen derselben. Aber diese Thätigkeit allein zu nehmen, wäre edenso einseitig. Die Erde macht vielmehr die Sonne und ihre Elemente, wie sedes Organische, weil sie dieß allgemeine Organische ist; aber edenso ist sie an sich Beides. Dieß Gesetzsen des Unorganischen ist sein Ausgehobensenn; es ist nicht an sich. Das Organische ist das Seldstständige; aber zenes ist für dieses als Ansich zunächst das gleichgültige Dasenn Beider, geht aber dann in gespanntes Dasen über, in die Form des Kürssichsens, die dem Organischen zusommt.
- β) Jenes unmittelbare Seyn bes Organischen als Gattung ist ebenso ein schlechthin durch das Unorganische Bermitteltes: es ist nur durch dieß Andersseyn, diesen Gegensatz gegen sich als abstracte Allgemeinheit; es ist die der Individualität entbundene Gattung. Weil jene aber auch Leben an ihr selbst ist, geht sie durch sich selbst in der generatio aequivoca zum Organischen über; überhaupt das Daseyn des Organischen ist das sich vereinzelnde, contrahirende Thun der ganzen Erde, das Sich in sich Ressectiren des Allgemeinen. Aber sie wird eben

fo zum beruhigten Insichrestectirtseyn; und edlere Pflanzen und Thiere sind dieß befestigte Insichrestectirtseyn, das nicht wie Pilze aus der Erde ausschießt, wie individualitätslose Gallerte oder Flechten, die nur organisches Leben überhaupt in dürftiger Gegliederung sind. In ihrem Daseyn kommt sie aber nur zur allgemeinen Resterion, und bricht hier ihr unmittelbares Werden an. Das in sich Restectirte steht nun für sich sirirt und seinen eigenen Kreis durchlausend da, und ist ein eigenes Dasseyn, das jenem gegenüber bleibt und an seinem negativen Wesen seinen festhält, seinen Ursprung verläugnet und für sich sein Wersen barstellt.

ì

į

ţ

١

l

1

Drittens. Dieg hervorgebrachte Birtliche ift bie Battung, Die Dacht gegen bas Einzelne und ber Proces berfelben; fie hebt dieses Einzelne auf, bringt ein Anderes hervor, das die Wirklichkeit ber Gattung ift, eben baber aber auch Entzweiung gegen bie unorganische Natur, ju ber bie Gattung herabsinkt. Das Organische so burch bas Unorganische mit ber Gattung vermittelt (E-B-A) ift bas Beschlechte verhaltnig. Der Schluffat ift die Beziehung ber beiben Seiten, die bas ganze Organische find, ober die Diremtion Dieses Bangen in entgegengefette felbftftanbige Gefchlechter; - Aufhebung bes Einzelnen und Geworbenseyn ber Gattung, aber als eines einzelnen Wirtlichen, bas ben Kreislauf wieber anfängt. Das Resultat ift alfo, daß aus der Gattung das Einzelne fich abgesondert hat. Dieses Selbstständige ift barum auf ein Solches bezogen, bas ihm als Gattung gleich ift; die Gattung hat fich in Selbstftanbige entzweit, beren jebes fich als biefes Bange Begenftanb ift, aber außer ihm. Im erften Proceffe haben wir Fürfichseyn, im ameiten Borftellen und Erfennen eines Andern, im britten bie Einheit Beiber, Anderes und es felbst. Es ift die mahre Berwirklichung bes Begriffs, die vollständige Selbstständigkeit Beiber, worin jedes zugleich fich im Andern als es felbft weiß; es ift die rein ideell gewordene Beziehung, jo daß jedes fich

ibeell ist, ein an sich Allgemeines, — die reine Ungegenständ= lichteit ist hergestellt im Selbst als solchem.

Das Organische fängt mit der Einzelnheit an, und erhebt sich zur Gattung. Dieser Berlauf ist aber ebenso unmittelbar der entgegengesetze: die einsache Gattung steigt zur Einzelnheit herunter, denn die Vollendung der Individuen zur Gattung durch ihr Ausgehobenwerden ist ebenso das Werden der unmittelbaren Einzelnheit des Kindes. — Das Andere zum allgemeinen Leben der Erde ist so das eigentlich organische Lebendige, das sich in seiner Gattung fortsett. Das ist zunächst die vegetabilische Natur, die erste Stuse des Fürsichsenns, der Resterionin-sich: aber nur das unmittelbare sormelle Fürsichsepn, noch nicht die wahrhafte Unendlichseit; die Pflanze entläst ihre Momente als Glieder frei aus sich, und ist nur der subjective Punkt des Lebens. Das Begetabilische fängt also da an, wo die Lebendigseit sich in einen Punkt zusammennimmt, und dieser Punkt sich erhält und sich producirt, sich von sich abstöst und neue erzeugt.

## 3meites Rapitel.

Der vegetabilifche Organismus.

#### **s**. 343

Die Subjectivität, nach welcher das Organische als Einzelnes ist, entwidelt sich in einem objectiven Organischus, die Gestalt, als einen Leib, welcher sich in Theile gliebert, die von einander unterschieden sind. In der Pflanze, der nur erst unmittelbaren subjectiven Lebenz digseit, ist der objective Organismus und die Subjectivität deschieber noch unmittelbar identisch; wodurch der Proces der Gliederung und der Selbsterhaltung des vegetabilischen Subjects ein Außersichsommen und Zerfallen in mehrere Individuen ist, für welche das Eine ganze Individuum mehr nur der Bo

Erfte Ausgabe: Die Allgemeinheit bes Lebens und feine Eingelinbeit.

ben, als subjective Einheit von Gliebern ist; ber Theil — die Knospe, der Zweig u. s. f. — ist auch die ganze Pflanze. Ferener ist deswegen die Differenz der organischen Theile nur eine oberstächliche Metamorphose, und der eine kann leicht in die Function des andern übergehen.

Während ber geologische Organismus bas Rusak bloße Spftem bes Bestaltens ohne 3 Dealitat ift, fo tritt biefe mit ber Subjectivität bes Pflanzenlebens nun herein. Als bie in allen seinen Bliebern gegenwärtige 3bealität, ift aber bas Leben wesentlich Leben biges; und biefes wird burch Meugeres nur erregt. Das urfachliche Berhalmiß fallt hier alfo weg, wie überhaupt alle Berftanbesbestimmungen im Leben nicht mehr gelten. Sollen biese Rategorien nun bennoch gebraucht werben, so muß ihre Natur verkehrt werben; und so fann man benn fagen, bas Lebendige fen Urfache feiner felbft. - Man fann ben Sat aufftellen: "Alles lebt in ber Ratur;" bas ift erhaben, und foll speculativ feyn. Ein Anderes ift aber ber Begriff bes Lebens, b. h. bas Leben an fich, bas freilich allenthalben ift: ein Anderes bas reale Leben, Die Gubjectivitat bes Leben-Digen, worin jeder Theil ale belebter eriftirt. So ift der geologifche Organismus nicht im Einzelnen, sonbern nur im Gangen lebendig: nur an fich lebendig, nicht in ber Gegenwart ber Aber auch bas Lebendige felbst unterscheibet sich in Subjectives und Tobtes: es macht fich einerseits in ber Berholzung, in den Anochen die Boraussetzung seines Gerüftes im Einzelnen, wie es im geologischen Organismus im Gangen ber Rall ift; bas Lebendige ift aber andererseits die Gestalt, welche bie substantielle Form in sich wohnen hat, die nicht nur in Unsehung ber raumlichen Verhaltniffe ber einzelnen Theile bestimmend ift, sondern ebenso die Unruhe ift, die Processe der physicalischen Eigenschaften aus sich zu bestimmen, um aus ihr bie Geftalt hervorzubringen.

ı

Die Pflanze, als das erste für sich sepende Subject, das

mehr nur Theile und felbft Individuen find, zur negativen, eins fachen Einheit zurudzuführen.

Rufat. Alles Organische ift bas in fich felbft fich Un: terscheibenbe, bas bie Mannigfaltigfeit in ber Einheit erhalt. Das animalische Leben, als bie Wahrheit bes Organischen, geht aber zu biesem höber bestimmten Unterschiede fort, bag ber von ber substantiellen Form burchbrungene Unterschied nur die Eine Seite ift, und die substantielle Form fur fich die andere Seite gegen biefes Berfenktseyn ausmacht; bas Thier ift baber em pfindend. Die Pflanze aber geht noch nicht zu diesem Unterschiebe in sich fort, daß ber selbstische Einbeitspunft und ba organische Krustall schon die beiben Seiten ihres Lebens mara Das Belebenbe, mas beim Thier Die Seele ift, ift baber bei der Pflanze noch ins processualische Außereinander versent. Beim Thier bagegen bas Eine Beseelende auf eine boppelte Weise vorhanden: a) als inwohnend und belebend. B) als selbstische Einheit, Die ale einfach existirt. Beibe Momente und ihre Beziehung muffen zwar auch an ber Pflanze porbanden fenn; aber Ein Theil Dieses Unterschiedes fallt außerhalb ihm Erifteng, mahrend im Animalischen bie absolute Rudfebr bet Lebendigen als Selbstgefühl vorhanden ift. Die eriftirente Bflange ift hingegen nur ber Eine leibliche Organismus, innerhalb beffen die reine felbstische Einheit mit sich noch nicht mil, sondern nur im Begriffe vorhanden ift, weil fie noch nicht ob jectiv geworben. Der gegliederte Leib ift bei ber Affange alio noch nicht die Objectivitat ber Seele; Die Pflange ift fic nod nicht felbft objectiv. Die Einheit ift mithin ein Meußeret für die Bflange, wie außer der Erbe ber Proces ihres Organismus faut; und biefes außere physicalifde Selbft ber Bflane ift das Licht, bem fie entgegenstrebt, wie ber Menich ben Den fchen sucht. Die Pflanze hat ein wesentliches, unendliches Br haltniß jum Lichte; aber fie ift erft ein Suchen biefes ihret Selbfts, wie Die schwere Materie. Diese einfache Selbftischleit,

bie außer ber Pflanze ift, ift bie hochfte Dacht berfelben; Schelling fagt baber, hatte bie Pflanze Bewußtseyn, fo wurde fie bas Licht als ihren Gott verehren. Der Selbsterhaltungs-Broces ift, bas Selbst zu gewinnen, fich zu fattigen. jum Selbstgefühl ju tommen; weil aber bas Selbst außer ber Bflanze ift, so ift ihr Streben nach bem Gelbft vielmehr Außerfich-geriffen-Werben, also ihre Rudfehr in fich immer hinaus. gehen, und umgekehrt. So ift die Pflanze, als Selbsterhaltung, Bervielfältigung ihrer felbft (g. 343.). Die Aeußerlichfeit der subjectiven selbstischen Einheit der Bflanze ift in ihrem Berhältniß zum Lichte objectiv, wie bas Licht an ben gallertartigen Meergebilben (f. S. 341. Buf. S. 460), auch an ben Karben ber Bogel ber mittlern Bone (f. Buf au \$. 303. S. 225 bis 226) außerlich erscheint; so baß hier fogar am Unimalischen bie Macht bes Lichtes fichtbar ift. Der Mensch bilbet bas Selbst mehr in sich hinein; ber subliche Mensch kommt aber auch nicht bagu, sein Selbft, seine Freiheit objectiv zu gewahren. Die Bflanzen bekommen am Licht erft Saft, und überhaupt eine fraftige Individualistrung; ohne Licht werden sie mohl gro-Ber, aber bleiben geschmad, farb, und geruchlos. Sie febren fich baher bem Lichte ju: Kartoffel-Bflangen, bie in einem Reller ausschlagen, friechen von entfernten Bunkten, viele Glen weit, auf bem Boben nach ber Seite zu, wo ein Lichtloch ift, und ranten fich, als ob fie ben Weg mußten an ber Mauer hinauf, um die Deffnung zu erreichen, wo fie des Lichts genießen können. Die Sonnenblumen und eine Menge anderer Blumen richten fich nach ber Bewegung ber Sonne am Simmel, und drehen sich nach ihr hin. Abends, wenn man von Der Morgenseite auf eine blumenreiche Wiese tritt, fieht man wenige, vielleicht teine Blume, weil alle ber Sonne zugewendet find; von ber Abendseite prangt bann Alles voller Bluthen. Much am Morgen auf ber Wiese, wenn es fruh ift, fieht man, von Morgen kommend, feine Blumen; erst wenn die Sonne

!

ŧ

ſ

ţ

Ţ

:

:

į

ľ

ļ

1

!

İ

;

í

ţ

ţ

ţ

ļ

Ì

wirft, kehren sie sich gegen Morgen. "Einige," sagt Willbenow, der sich ber Sonne erst um 12 Uhr bes Mittags, wie Portulaca oleracea, Drosera rotundisolia; einige nur bei Nacht," wie die prächtige Fackelbistel (Cactus grandistorus), die nur wenige Stunden blüht.

a) Weil nun, wie gefagt, bei ber Pflanze bas subjective Eins in ihre Qualität und Besonderung selbst hineinfällt, die negative Selbstischfeit ber Pflanze fich mithin noch nicht zu fich felbst verhalt: so eriftirt biefes Gelbst auch noch nicht als ein schlechthin Unfinnliches, welches eben Seele heißt, sondern ift noch sinnlich, zwar nicht mehr als materielle Menge, aber boch als sinnliche Einheit bes Materiellen. Das Sinnliche nun, was für die Einheit bleibt, ift ber Raum. Indem die Aflange fo das Sinnliche noch nicht gang vernichten tann, ift fie noch nicht reine Zeit in fich; barum ift die Bflanze an einem bestimmten Ort und fann ihn nicht vernichten, wiewohl fie fic in demselben entfaltet. Das Thier verhalt fich aber als Broces gegen ben Ort, vernichtet ihn, wenn es ihn bann auch wie ber fest. Eben fo will bas 3ch fich, ben Bunkt, bewegen: b. h. seinen Ort, b. i. sein sinnliches unmittelbares Bestehen, als bes Bunktes, andern; ober 3ch will sich, als Idealität des Eins. von fich felbst, als sinnlichem Eins, unterscheiben. himmlischen Bewegung haben bie Korver Gines Spftems amar auch eine freie Bewegung, aber feine zufällige; ihr Ort ift nicht ihr Segen als Besonderer, sondern die Zeit bes Spftems, Die burche Befet in ber Sonne wurzelt, fest ihn. Ebenfo im Magnetismus find bie entgegengesetten Qualitaten bas Bestimmenbe. Aber im subjectiv Lebendigen, ale ber Zeit für sich, ift Regation bes Orts, und awar auf absolut gleichgultige Weise gefest, ober als innere Gleichgültigkeit. Die Pflanze jedoch ift noch nicht biefe Berrschaft über bas gleichgultige Außereinan-

<sup>&#</sup>x27; Grundrif ber Rrauterfunde, herausgegeben von Lint (6. Auflage, 1821), S. 473.

berbestehen bes Raums, ihr Raum baber noch ein abstracter. Bewegung ber Bistille und Antheren gegen einander. Decillationen ber Conferven u. f. w. find nur als einfaches Machethum ju faffen, ohne jufällige Determination bes Orts. Bewegung ber Pflangen wird burch Licht, Barme und Luft beftimmt. Dieß zeigt Treviranus 1 g. B. an bem Hedysarum girans: "Jeber Stiel biefer Pflanze hat am Enbe ein größeres elliptisch-lancettenformiges Blatt, und neben biesem figen auf bemfelben Hauptftiel zwei fleinere, gestielte Rebenblatter. Die Bemegungen ber Hauptfliele und Hauptblatter find verschieden von benen der Rebenblatter. Die Bewegung ber Sauptfliele und Sauptblatter besteht in einem Aufrichten beim Licht, und in einem Rieberfinten bei ber Dunkelbeit; fie geschieht in ben Gelenken, moburch bas Blatt mit bem Stiel und biefer mit bem 3weig verbunben ift. Schon ber Wiederschein ber Sonne von einer zwanzig Schritt entfernten Mauer bewirfte ein beutliches Aufrichten, fo wie bas Abhalten bes Sonnenlichts durch einen undurchsichtigen Korper ober eine vor ber Sonne vorüberziehende Wolfe ein Rieberfinfen ber Blatter hervorbrachte. Bei voller Mittagesonne und bei bem burch ein Brennglas concentrirten Sonnenlicht bemerfte Sufeland eine gitternbe Bewegung ber Sauptblatter und ber gangen Bflange. Das Mondlicht, ein funftliches Licht hatten feinen Ginfluß auf jene Bewegung. Die zweite Bewegung, welche bloß von den kleinen Seitenblattern ausgeübt wird, außert fich burch ein abmechselnbes Auffteigen und Senten jebes Baars biefer Blattchen, Die an einerlei 3meig fich gegenüberstehen; fie bort erft mit bem Tobe ber Bflanze auf. giebt feine außere Urfachen, die unmittelbar barauf wirken; am ftartften ift sie indeffen in der Zeit der Befruchtung." Rornern ber Conferven schreibt Treviranus aber nach ihrem Ausfluß aus diesen Pflanzen noch willführliche Bewegung

١

!

ĺ

ţ

<sup>1</sup> Biologie ober Philosophie ber lebenben Ratur, Bb. V. S. 202 bis 203.

- zu. ' Die Bewegung ber Conferven soll zum Theil penbetformig seyn: "Die einzelnen Faben berselben beugten sich mit ben freien Enden stoßweise von der Rechten zur Linken und von der Linken zur Rechten; oft drehten sie sich so, daß ihr freies Ende wie einen Cirkel beschrieb." Dergleichen ist aber noch keine freiwillige Bewegung.
- 8) Sollten die Bflanzen fich im Berhalten nach Außen unterbrechen, so mußten fie als Subjective eriftiren, fich als Selbst zu ihrem Selbst verhalten. Der Grund ber nicht unterbrochenen Intussusception ber Bflanze ift also eben biese ihre Ratur, bag fie nicht mahrhafte Subjectivität ift, fonbern ihre Individualität immer in ihre Besonderheit zerfällt und fo nicht als unendliches Fürsichsehn an fich halt. Erft bas Selbft als Selbst ift bas ausschließenbe nach Außen, eben bamit die Seele Dieses Berhalten als Beziehung auf fich selbst: und ba in ihr das Selbst beide Seiten des Berhältniffes bilbet. so ift diefes ein innerer Rreis ber Seele, ber fich von ber unorganischen Ratur abhalt. Indem die Pflanze aber biefes noch nicht ift. fo fehlt ihr die Innerlichkeit, die von bem Berhalten nach Außen frei ware. Luft und Waffer wirfen fo immer auf die Bflange; fie nimmt nicht einen Schlud Waffer. Licht-Einwirfung wird zwar äußerlich burch bie Racht ober ben Winter unterbrochen ober geschwächt; aber bas ift nicht ein Unterschied ber Bflance selbst, sondern ein ihr Meußerliches. Man fann baber nach und nach ihre Thätigkeiten verwandeln, wenn man fie bes Nachts in erleuchtete Zimmer ftellt und bes Tages in bunfele, Decanbolle anderte fo bei Mimofen und mehreren anderen Bflangen, icon nach etlichen Nachten, ihre Schlafgeit burch Brennenlaffen von Lampen. Das übrige Berhalten bangt von Jahreszeiten, Klimaten ab; nörbliche Bflangen, die Winterschlaf haben, andern dieß nach und nach in füblichen Gegenden. — Die Pflanze verhalt fich ebenfo noch nicht zu Individuellem.
  - ¹ Treviranus, a. a. D. Bb. II., S. 381 fig., 507; Bb. III., S. 281 fig.

auch weil sie nicht bas Berhalten bes Selbsts zum Selbst ist, ihr Anderes also nicht ein Individuelles, sondern bas elementarisch Unorganische ist.

2) Ueber die Barme ber Affangen find viele Untersuchungen angestellt und viel Streit geführt worden: besonders hat fich auch hermbftabt viel bamit beschäftigt. ' Dan will wohl etwa in den Bflangen ein Bischen höhere specifische Barme, als in ihren Umgebungen gefunden haben; aber bas macht es nicht aus. Die Barme ift ein Conflict ber veranberten Cohaston; die Bstanzen sind aber ohne biese Aenderung ber Cohafion in fich, ohne biefes Entzunden, diefes Feuer in fich, welches das animalische Leben ift. Man hat zwar einen Thermometer ins Innere ber Baume gethan, die man burchbohrte, und einen bedeutenden Unterschied amischen ber außern und innern Temperatur gefunden, 3. B. von - 5° Reaumur und +2°, von -10° und +1°, u. f. w. Dieß fommt aber baber, weil das holz ein schlechter Warmeleiter ift, und bann ber Stamm feine Barme von ber Erbe mitgetheilt erhalt. Sonft, fagt Treviranus (a. a. D. Bb. V. S. 16.), hat man "mehr als 4600 Erfahrungen von Fontana, bag bie Barme ber Gewächse gang abhängig von ber Temperatur bes Mebiums ift, worin fie fich befinden." Treviranus fahrt S. 19 fort: " Einzelne Pflanzen : Gattungen find wohl unter gewiffen Umftanben im Stanbe, Barme und Ralte hervorzubringen, und fo ber Einwirfung ber außern Temperatur ju widerfteben. Mehrere beobachteten an ber Oberflache des Bluthenfolben (spadix) vom Arum maculatum und anderer Arten, um bie Beit, wenn berfelbe anfangt, aus ber Scheibe hervorzubrechen, eine hige, die vier bis funf Stunden junahm, und zwar beim Arum maculatum zwischen brei und vier Uhr Rachmittags, in berselben Zeit sich wieber verminderte, und in ihrer größten

Bergleiche Treviranus, a. a. D. V., S. 4 fig.; Willbenow, a. a. D. S. 422—428.

Höhe die Temperatur der äußern Luft, beim Arum maculatum um  $15-16^{\circ}$  K., beim Arum cordifolium um  $60-70^{\circ}$  K. übertras. Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) entwickelt Kälte, ohne Zweisel vom Salpetergehalt. Zene Wärme dient aber wohl ebensowenig, die Pflanze zur Befruchstungszeit gegen die Kälte, als diese Kälte, sie gegen die Hipe zu schützen." Die Pflanze bleibt also nichts desto weniger ohne diesen inneren Proces, indem sie im Hinausgehen nur erstarrt: wogegen das Thier dieser flüssige Wagnet ist, dessen unterschiesene Theile in einander übergehen, und so die Wärme entwissteln, deren Princip eben nur im Blute liegt.

- d) Daß bie Bflange fein Gefühl hat, liegt wieber barin, baß bas subjective Eins in ihre Qualitat, Besonderung felbft hineinfällt: bas Infichfein noch nicht als Rervenspftem felbitftanbig gegen bas Aeußere ift, wie beim Thiere. Empfindung in fich hat, fann fich felbst ale Anderes ertragen: fann es mit ber Sarte ber Individualität aufnehmen, und fich in den Kampf mit andern Individualitäten magen. Die Pflanze ist die unmittelbare organische Individualität, worin bie Gattung bas Uebergewicht hat, und bie Reflexion nicht individuell ift, das Individuelle nicht als solches in fich zurudgeht, fonbern ein Unberes ift, alfo fein Gelbftgefühl bat. Die Empfindlichkeit gewiffer Pflanzen gehört nicht hierher, und ift nur mechanische Glafticitat, wie beim Pflangenschlaf bas Berhaltniß jum Lichte wirksam ift. In Dieser Rudficht fagt Ereviranus (a. a. D. Bb. V. S. 206-208.): "Man hat Reigbarteit für außere, bloß örtliche Einfluffe, und Meußerung von Bewegungen auf dieselben als Empfindung ansehen wollen: und allerdings hat dieß unverkennbare Aehnlichkeit mit Bufam-
  - ' Lint, Grundlehren ber Anatomie und Physiologie ber Pflanzen (Got tingen, 1807.), S. 229, bemerkt bazu: "Die Bluthe stinkt sehr heftig; mir scheint bie Entbindung und die Zersehung des Dehls ober gekohlten Baferstoffgases, welches ben Geftank verursacht, an der Luft, allein ber Grund ber Erscheinung der Barme zu seyn."

mengiehungen ber thierischen Dustelfaser." - bie aber auch ohne Empfindung Statt haben können. "Besonders bie Befruchtungswertzeuge zeigen eine folche Reizbarteit, ein Ausstreuen bes Samenftaubes aus ben Antheren bei Berührung ber Staubfaben, Bewegungen von Briffeln und Staubfaben nach mechanischen Reizungen, besonders der Kilamente zum Griffel bin. wenn fie berührt werben." Die Aeußerlichkeit ber Ursache bie fer Reigbarkeit beweisen aber besonders bie Beobachtungen von Medicus, die Treviranus (ebendaselbft S. 210) anführt: "baß mehrere Bflangen ber faltern Simmeloftriche Rachmittage. und bei beißer, trodener Witterung gar nicht, hingegen Morgens nach ftarkem Thau und ben ganzen Tag hindurch bei gelindem Regen fehr reigbar find; bag Gemachie ber marmern Klimate ihre Reizbarkeit nur bei heiterem himmel außern; und baß alle Bflangen am reigbarften find, wenn ber Saamenstaub eben reift und das Wistill sich mit einem glänzenden Dehle bebedt." Um berühmteften find, in Rudficht auf Reigbarfeit ber Blatter, mehrere Mimofen-Arten, und andere Bflanzen, Die, wie biefe, jur Familie ber Bulfenfruchte gehoren: "Die Dionaea muscipula hat zahlreiche in einem Kreis rund um den Stengel gestellte Blatter, Die Blatter ber Oxalis sensitiva bestehen aus zwölf Baar eiformigen Blattchen; bei Berührungen legen fie ihre Blätter zusammen. Die Blätter ber Averrhoa Carambola find gefiedert, und senten fich nieder, wenn man fie an ihrem Stiel berührt." Die anatomischen Beobachtungen von Rubolphi und Link beweisen baffelbe. Rubolphi (Anatomie ber Pflanzen, S. 239) fagt: "Es ist ihnen eine Articulation des Blattstiels und der partiellen Blattstiele eigenthumlich. An ber Basis sind die Blatter jusammengezogen, mahrend bei anbern gesieberten Blättern bie Basis erweitert, ober wenigstens nicht bunner ift. Dicht über bem Gelent wird ferner ber Blattftiel bei jenen Pflanzen viel bider, als an ben übrigen Stel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treviranus, a. a. D., Bb. V. G. 217-219.

len; wodurch bas zusammengezogene Gelenk noch fichtbarer wird. Uebrigens besteht biefe Verdidung nur aus Bellgewebe, bas gemöhnlich bald verholat. - Wenn man eine Caffie, gupine u. f. f. abschneibet, faltet fich fehr bald Alles ausammen wie beim Bflangenschlaf, ohne fich wieder ju öffnen. Gine frifche Mimofe fintt bei geringer Berührung jufammen, und ichnell aufgerichtet, frank ober erschöpft, fann man fie lange vergebens reizen, und es bauert auch lange, ehe fie bie gesenkten Theile erhebt. - Desfontaine, wie Mirbel ergablt, führte beim Kahren eine Dimose mit fich. Bei ber erften Bewegung bes Bagens schloß fie alle ihre Blatter, die fich aber nachber unmerklich wieder öffneten und fich unterwegs nicht wieder foloifen, als ob fie fich gleichfam an bas Schaufeln bes Bagens aewöhnt hatten." Link fagt (a. a. D. S. 258.): "Im Binte fallen die Blatter jufammen, aber richten fich ungeachtet bes Minbes wieder auf, und gewöhnen fich endlich so baran, bas biefer nicht mehr auf fie wirft;" und in ben "Rachtragen ju ben Grundlehren" (I. S. 26.): "Die Reigbarfeit geht nur fo weit, als bie Erschutterung fich erftredt. Dan fann auf ein Blattchen fehr heftige Wirfungen machen, ohne bag nabe Blatter baburch afficirt murben; jeder Reig fcheint nur an ber Stelle au haften und au wirfen, wo er erregt wirb." Go baben wir hier boch wohl nur bas einfache Phanomen ber Aufammenziehung und Ausbehnung, baß hier schneller und plotlich fich zeigt, mahrend bei ber Berwandlung ber Thatiafeiten. von ber wir oben (8) sprachen, die Wirfung langsamer mar.

**s.** 345.

Als Organisches gliebert fich aber die Pflanze wesentlich auch in eine Unterschiebenheit von abstracten (Bellen, Fasern und bergleichen), und von concretern Gebilben, die jedoch in ihrer ursprünglichen Homogeneität bleiben. Die Gestalt ber Pflanze, als aus der Individualität nicht zur Subjectivität befreit, bleibt auch den geometrischen Formen und fry fal-

linischer Regelmäßigfeit nahe, wie bie Brobucte ihres Broceffes ben chemischen noch naher fteben.

Goethe's Metamorphose ber Bflangen hat ben Anfang eines vernünftigen Gebantens über bie Ratur ber Mflanze gemacht, indem fie bie Borftellung aus ber Bemubung um bloffe Einzelnheiten aum Erfennen ber Einheit bes Lebens geriffen bat. Die Ibentitat ber Organe ift in ber Rates gorie ber Metamorphose überwiegend; bie bestimmte Differenz und die eigenthumliche Kunction ber Glieber, woburch ber Lebensprocest gesett ift, ift aber bie andere nothwendige Seite zu jener substantiellen Einheit. Die Physiologie ber Bflanze erscheint nothwendig als bunfler, als die bes thierischen Rorpers, weil fie einfacher ift, die Affimilation menige Bermittlungen burchgeht und die Beranderung als uns mittelbare Infection geschieht. - Bie in allem naturlichen und geistigen Lebensproces ift die Hauptsache in der Affimilation, wie in ber Secretion, Die fubstantielle Beranderung, b. i. die un mittelbare Bermanblung eines außern ober besondern Stoffs überhaupt in einen anderen; es tritt ein Bunkt ein, wo die Berfolgung ber Bermittelung. es fev in demifder ober in Beise mechanischer Allmablichkeit, abgebrochen und unmöglich wird. Dieser Bunkt ift allenthalben und burchbringenb; und bie Richt = Renntniß ober vielmehr bas Richtanerkennen biefer einfachen Ibentificirung, so wie der einfachen Diremtion, ist es, was eine Physiologie bes Lebendigen unmöglich macht. - Interessante Aufschluffe über bie Physiologie ber Pflanze gewährt bas Bert meines Collegen, bes Brn. Brof. C. S. Schult (Die Ratur ber lebendigen Pflanze, ober bie Pflanzen und bas Bflanzenreich, in zwei Banben), bas ich um fo mehr hier anzuführen habe, als einige ber in ben folgenden Baragraphen angegebenen speciellen Grundzuge über ben Lebensproceß ber Pflanze baraus geschöpft finb.

- Bufat. Die Objectivirung ber Pflanze ift ganz formell, nicht wahrhafte Objectivität: die Pflanze geht nicht nur überhaupt nach Außen, sondern das Erhalten ihres Selbsts als Individuums ift nur durch perennirendes Segen eines neuen Individuums.
- a) Der Typus ber gangen Pflange ift einfach dieser: Es ift ein Buntt (Bladchen), ein Reim, Korn, Anoten, ober wie man es nennen moge, vorhanden. Dieser Bunft treibt Raben, macht fich zu einer Linie (man kann bieß, wenn man will, Magnetismus heißen, aber es ift ohne volarische Entgegenset: jung); und dieß hinausgehen in die Lange hemmt fich wieder. macht ein neues Rorn, einen neuen Knoten. Durch Abstoßen ihrer von fich felbst bilben fich biese Anoten immer weiter fort, indem fich innerhalb eines Fabens die Pflanze in eine Menge von Reimen birimirt, die wieder gange Bflangen find; so merben Glieber hervorgebracht, beren jebes bas Bange ift. junachft gleichgultig, ob biefe Berknotungen fich in Ginem Inbivibuum halten, ober ob fie gleich in mehrere Individuen gerfallen. Diese Reproduction ift so unvermittelt burch Gegensag. nicht ein Zusammengehen aus ihm, wiewohl die Bflanze fic auch zu diesem erhebt. Das wahrhafte Auseinanbertreten bes Begensages im Beschlechteverhaltniß gehört aber ber animaliichen Kraft an; und was fich in ber Bflanze bavon finbet, ift nur ein Oberflächliches, wovon nachher bie Rebe fenn wirb. Am einfachsten und gang unmittelbar zeigt sich biefer Topus ber Bflange am Beifpiel ber Conferven, bie fonft nichts Anberes, als folche grunen Kaben ohne alle weitere Bestaltung find, - bie erften Anfange ber Begetation im Baffer. beschreibt fie Treviranus (a. a. D. Bb. III. S. 278-283): "Die Brunnenconferve (Conferva fontinalis L.) vermehrt fic burch ein eiformiges Knöpfchen, wozu bie Spipe bes garten Kabens, aus welchem jenes Gewächs befteht, anschwillt. Die fer Knopf trennt fich nach einiger Zeit vom Faben, fest fic am nachften Orte feft, und treibt balb eine Spige, bie fich au

einem vollkommenen Bafferfaben verlangert. Auf eine abnliche einfache Art geschieht bie Fortpflanzung aller von Roth gur Battung Ceramium gerechneten Arten. An der Oberfläche ihres Stammes ober ihrer 3weige erzeugen fich zu gewiffen Beiten, und zwar meift im Frühling, beerenartige Körper, welche gewöhnlich einen ober zwei kleinere Körner enthalten, und bei völliger Reife entweber abfallen ober sich öffnen, und fich ihres Samens entlebigen. Bei ben eigentlichen Conferven (Conferva R.), dem Waffernete (Hydrodictyon R.), ben Rivularien und vielen Tremellen befinden fich die Organe ber Fortpflanzung" (?) "in der Substanz des Gewächses; und zwar find fie von doppelter Art. Sie bestehen entweber in kleinern, regelmäßig an einander gereihten Körnern, die ichon bei ber erften Bilbung bes Gemachses in bemselben vorhanden find: ober fie zeigen fich als größere, eierartige Körper, Die mit bem innern Schlauche ber Conferven einen gleichen Durchmeffer haben, und erft in einer gewissen Lebensperiode biefer Phytogoen entstehen. Jene find bei einigen in einem Bidjad, ober in einer Spiral-Linie geordnet; bei andern in fternförmigen Riguren, in rechtwinklichten Parallelogrammen u. f. f.; ober fie find in aftiger Geftalt an einander gereiht, und bie Mefte figen wirtelformig um einen gemeinschaftlichen Stamm. Sie fließen aus, und find bie Anfånge neuer Conferven. — Sehr verschieden von diesen kleinern Rörnern ift eine größere Art runber" (eier = und beerenartiger) "Körper, die fich in einigen geglieberten Conferven (Conferva setiformis, spiralis, und bipunctata R.), und nur in einer gewiffen Beriode ihres Lebens (im Mai, Juni und Juli) erzeugen. Um biefe Beit verlaffen bie fleineren ursprunglichen Rorner ihre regelmäßige Stellung, und vereinigen fich ju größern ovalen ober fugelförmigen Körpern. Mit ber Bilbung biefer lettern verliert die Conferve ihre grune Farbe; und es bleibt bloß eine durchsichtige, farbenlose Saut übrig, welche in jedem ihrer Glieder eine bräunliche Frucht enthält. Rachdem endlich

ļ

þ

ľ

ļ

t

jene Membran aufgelöst ist, sinken biese Früchte zu Boben, und ruhen hier bis zum solgenden Frühjahr, wo sich aus jeder dersselben eine Conserve von gleicher Art mit der vorigen auf eine Weise entwickelt, die mehr Aehnlichkeit mit dem Auskriechen des Thiers aus dem Ei, als mit dem Keimen der Samenkörner zu haben scheint." Ebendaselbst (S. 314 sig.) schreibt Treviranus den Conserven eine Copulation und Begattung zu.

B) Bei ben höhern Pflangen, besonders bei ben Strauchern, ift bas unmittelbare Wachsthum sogleich als ein Theilen in 3 weige und Mefte vorhanden. An ber Bflanze unterfcbeiben wir Wurzeln, Stamm, 3weige und Blatter. Es ift aber nichts befannter, als daß jeder Aft und Zweig ein vollständiges Gewachs ift, bas seine Wurzel in ber Pflanze wie im Boben hat; abgeriffen bavon, und als Abfenter in ben Boben gefest, Wurzeln treibt und gange Pflange ift. Und bie Sache geschieht auch burch zufälliges Lobreißen eigner Individuen. Treviranus (a. a. D. Bb. III. S. 365) fagt: "Die Fortpflanaunabart ber Bflanzen burch Theilung geschieht nie bei ihnen von freien Studen, sonbern immer burch Runft ober Bufall. Das Bermögen fich auf biefem Bege zu vermehren, befist vorauglich bie Tillandsia usneoides, eine parasitische Pflanze aus ber Kamilie ber Bromelien. Wird irgend ein Theil biefes Gewächses vom Winde losgeriffen und von ben Zweigen ber Baume aufgefangen, fo schlägt er fogleich Burgeln, und wacht fo gut als wenn er aus bem Samen aufgeschoffen ware." Erbbeeren und eine Menge anderer Gewächse treiben befanntlich Stolonen, b. h. friechenbe, aus ber Burgel entspringenbe Stiele. Diese Faben, ober Blattftiele bilben Anoten (marum nicht aus "freien Studen? "); berühren folche Bunfte bie Erbe. so treiben fie wieder Wurzeln, und bringen neue gange Bflangen hervor. Willbenow (a. a. D. S. 397) giebt an: Der Manglebaum (Rhizophora mangle) beugt feine Mefte fent; recht zur Erbe herab, und verwandelt fie in Stamme; fo bas ein einziger Baum die feuchten Ufer unter ben Wende-Cirtein in Afien, Afrika und Amerika auf eine Meile weit und darüber mit einem Walde überzieht, der aus zahlreichen Stämmen besteht, die oben wie eine dicht geschorene Laube zugedeckt sind."

y) Die Zweige entstehen aus Knospen (gemmulae). "Bon jeber Anodve," führt Willbenow (a. a. D. S. 393.) aus Aubert bu Betit Thouars an, "verlängern fich Gefaße, und gehen abwarts burch bie Bflange; so bas bas Holz eigentlich ein Gebilbe ber Burgelfasern aller Anospen ift, und Die holzartige Pflanze ein Aggregat mehrerer Gewächse." Billbenow fahrt bann fort: "Benn man einen gepropften Baum an der Bropfftelle öffnet, so zeigt fich allerdings auch, daß vom Propfreis Fasern in ben Sauptstamm auf eine furze Strede fich verlaufen, wie auch Link beobachtet hat, und ich ebenfalls fah." Ueber bieg Deuliren fpricht er G. 486-487 weits laufiger: "Bekanntlich bilbet fich die auf einen anderen Stamm gesette Knoope eines Strauchs ober Baums auf bemselben aus, und ift als eine besondere Pflanze anzusehen. Sie verändert ibre Natur gar nicht, sonbern wachft, als wenn fie in ber Erbe befindlich mare, fort. Agricola und Barnes maren noch gludlicher in Diefer Art von Bermehrung; fie festen Die Knospe gerade in die Erde, und erzogen baraus vollkommene Pflanzen. Bei bieser Art von fünftlicher Vermehrung ift bemerkenswerth, baß, wo bie 3meige ober Augen (gemmae) auf irgend eine Art, fen es burch Steden, Propfen ober Oculiren, ju neuen Bflangen gemacht werden, fich nicht bie Pflange, von ber fie genommen wurden, als Art" nur, "sondern auch als Spielart fortpflangt. Der Same pflanzt nur bie Art fort, Die aus bemfelben unter mancherlei Ansehen als Spielart hervorwachsen kann. Daber muß ber Borftorfer Apfel burch Propfen und Deuliren immer berfelbe bleiben; aber aus bem Samen wird man gang verschiedene Spielarten erhalten." Solche Anospen behalten so sehr ihre Individualität, indem sie sich zum

3meige eines andern Baumes machen, bag man auf Einem Baume 3. B. ein Dupend Birnen Arten gieben fann.

3wiebeln find auch solche Knospen (nämlich bei ben Monofotylebonen) und theilen sich ebenso in sich. Trevira= nus fagt (a. a. D. Bb. III. S. 363-364): "Die 3wiebeln find ben Monokotyledonen eigen. Sie wachsen bald oben an ber Burgel, balb in bem Bintel gwifden bem Stengel und bem Blattstiele, wie beim Lilium bulbiferum und ber Fritillaria regia, bald in ben Blumen, wie bei mehreren Arten bes Allium, hervor. Diejenigen Pflangen, beren Burgeln 3wiebeln tragen" (b. h. fich einfach dirimiren), "erzeugen gewöhnlich unfruchtbare Samenkörner; biese werben aber fruchtbar, wenn bie 3wie belbrut gleich bei ihrem Entstehen gerftort wirb. Bei ber Fritillaria regia hat jedes Blatt bas Vermögen, auch abgesondert vom Stamme Zwiebeln hervorzubringen. Ein solches, im Berbste bicht an ber 3wiebel abgeschnitten, zwischen Loschpapier mäßig gebrudt, und an einem warmen Orte aufbewahrt, treibt am unterften Enbe, wo es mit ber Burgel vereinigt gewefen ift, neue Zwiebeln, und in eben bem Berhaltniffe, wie biefe fich entwideln, ftirbt baffelbe nach und nach ab. Bei manchen von ben Pflanzen, beren Zwiebeln in ben Winkeln ber Blatter ober an ben Stengeln hervorfommen, sondern fich bieselben auweilen freiwillig von bem Mutterstamme ab, und treiben, getrennt von diesem, Wurzeln und Blatter. Solche Gewächse verbienen vorzüglich ben Ramen ber lebendig gebahrenben. Bei bem Lilium bulbiferum, ber Poa bulbosa und mehreren Arten bes Allium erfolgt biese Erscheinung ohne Buthun ber Runft. Bei ber Tulipa gesneriana, Eucomis punctata und mehrern andern saftigen Monofotylebonen läßt sie sich mit Sulfe ber Runft hervorbringen, wenn man biefen Gewächsen bie Blume vor ber Befruchtung nimmt, und ben Stengel mit ben Blattern an einen schattigen Ort fest." Billbenow bemerkt (a. a. D. S. 487.) geradezu, "Pothos und Plumiera lassen sich sogar

aus Blattern vermehren; " mogu Lint hinzufügt: "Ausgezeichnet ift diese Eigenschaft am Bryophyllum calycinum." Ein Blatt, horizontal auf die Erde gelegt, treibt am ganzen Rande berum Kafern und Bürgelden. Lint faat (Grundlehren, S. 181): "So hat man Beispiele von wurzelnden Gemmen, welche aus bem Blattftiele entsprangen; funftlich erzog Manbirola querft Baume aus Blattern. Es ift moglich, bag aus jedem Theile. welcher nur Sviral-Gefäße und Zellgewebe enthalt, eine Gemme entspringe. Rurg jeber Theil ber Pflange fann unmittelbar als das vollständige Individuum eristiren; was bei den Thieren burchaus nicht ber Kall ift, außer bei ben Bolppen, und anbern gang unvollständigen Thierarten. Eine Pflanze ift so eigentlich ein Aggregat einer Menge von Individuen, Die Ein Individuum ausmachen, beffen Theile aber vollkommen felbft. ftanbig find. Diese Gelbstständigkeit ber Theile ift bie Dhnmacht ber Pflange; bas Thier hat bagegen Gingeweibe, unselbftftandige Glieber, die burchaus nur in ber Einheit mit bem Bangen eriftiren tonnen. Wirb bas Eingeweibe verlet (namlich eble innere Theile), so ift bas Leben bes Individuums bahin. Bei bem animalischen Organismus können freilich auch Glieber abgenommen werben; bei ber Bflanze find aber mur solche vorhanden. --

Daher hat Goethe mit großem Natursinn das Bachsthum der Pflanzen als Metamorphose eines und desselben Gebildes bestimmt. Die Botaniker sind gegen dessen Schrift, "Die Metamorphose der Pflanzen," die 1790 erschien, gleichgültig gewesen, und wußten nicht, was sie damit machen sollten, eben weil ein Ganzes darin dargestellt wurde. Das Außerssichgehen in mehrere Individuen ist zugleich eine ganze Gestalt, eine organische Totalität, die in ihrer Bollständigkeit Burzel, Stamm, Neste, Blätter, Blüthe, Frucht hat, und allerdings

<sup>&#</sup>x27; Goethe, Bur Morphologie, Bb. I. (1817): Die Detamorphofe ber Pflangen, G. 66, 70, 126.

auch eine Different an ihr fest, die wir in der Kolae entmideln merben. Das Intereffe bei Goethe aber geht barauf. au zeigen, wie alle biefe bifferenten Pflanzentheile ein einfaches. in fich geschloffen bleibendes Grundleben find, und alle Formen nur außerliche Umbildungen eines und beffelben ibentischen Grundwesens, nicht nur in ber Ibee, sondern auch in der Eriftent, bleiben, - jedes Glied beswegen fehr leicht in bas anbere übergehen tann; ein geiftiger flüchtiger Sauch ber Formen, welcher nicht jum qualitativen, grundlichen Unterschiede fommt, sondern nur eine ideelle Metamorphose an dem Materiellen ber Manze ift. Die Theile existiren als an fich Gleiche, und Goethe' fast ben Unterschieb nur als ein Ausbehnen ober Bufammengieben. Befannt ift es g. B., bag man Baume umgekehrt, die Wurzeln nach ber Luft gewendet, Aefte und 3meige aber in ben Boben gefest hat; wobei es geschieht, bas Jene Blatter, Knoopen, Bluthen u. f. w. treiben, Diefe Burgeln geworben find. Gefüllte Blumen, g. B. bei Rofen, find nichts Anderes, als daß die Filamente (Staubfaben), Die Antheren (Staubbeutel), auch die Bistille (Griffel) bei wilben Rofen, burch mehr Rahrung, in Blumenblatter verwandelt werben, entweder ganglich ober so bag fich noch Spuren berfelben finden. Die Ratur bes Filaments ift bei vielen biefer Blumenblatter noch erhalten, fo bag fie auf ber einen Seite Blumenblatt, auf ber andern Kilament sind; benn die Kilamente find eben nichts Anderes, als contrahirtere Blatter. Tulpen, die man Mon: ftrofen nennt, haben Blumenblatter, bie gwifden Blumenblattern und Stengelblattern schwanken. Die Blumenblatter felbft find nichts als Blatter ber Bflange, nur verfeinert. Auch bas Bistill ift nur ein contrabirtes Blatt; auch ber Bollen (Der Samenstaub), an Rosenstöden 3. B. ein gelbes Bulver, bat Blatt=Ratur. Ebenso haben die Samenkapsel und die Krucht gang bie Ratur bes Blatts, wie man benn auf bem Ruden

<sup>&#</sup>x27; Goethe, Bur Morphologie, S. 58.

ber Frucht manchmal noch Blätter sieht. Ebenso ist beim Stein ber Frucht die Blatt-Ratur zu erkennen. Der Dorn ber wildswachsenen Pflanzen wird bei veredelten Pflanzen zum Blatt; Aepfels, Birnens, CitronensBäume haben im magern Boben Dornen, die durch Cultur verschwinden und sich in Blätter verswandeln.

t

l

Auf diese Weise zeigt sich in der ganzen Production der Bflanze dieselbe Gleichartiakeit und einfache Entwickelung; und biefe Einheit ber form ift bas Blatt. 2 Gine form fann so leicht in die andere hineingesvielt werben. Der Reim charafterifirt fich schon an fich selbst als eine Beise ber Blatter, mit feinen Rotylebonen ober Samenlanden: b. h. eben Blatter mit roherem Stoffe, bie unausgearbeitet find. Bon ba gehts in ben Stengel über, an bem fich Blatter bervortreiben, die oft gefiebert find, und fich so ben Bluthen nabern. Sat bas in die gange-Geben eine Zeit lang gedauert (wie bei ben Conferven), so verknoten fich bie Stengelblatter: und an ben Anoten entstehen Blatter, Die unten am Stengel einfach find, bann zerschnitten, auseinanderfallend, fich theilend; bei ben ersten, untern, ift bie Veripherie, ber Rand, noch nicht ausaebilbet. 3 Boethe fahrt in biefem Bilbe einer einiah. rigen Pflange, bas er giebt, alfo fort: "Doch breitet fich bie fernere Ausbildung unaufhaltsam von Knoten zu Knoten burch bas Blatt aus. Die Blätter erscheinen nunmehr einge ferbt, tief eingeschnitten, aus mehrern Blattchen jusammengesett; in welchem letten Kalle sie uns vollkommene kleine Zweige vorbilben. Bon einer folden successiven bochften Bermannigfaltigung ber einfachften Blattgeftalt giebt uns die Dattelpalme ein auffallendes Beispiel. In einer Folge von mehrern Blattern schiebt fich bie Mittelrippe vor; bas facherartige, einfache Blatt

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Willbenow, a. a. D. G. 293.

<sup>3</sup> Goethe: Bur Morphologie, G. 59, 83-85.

<sup>3</sup> Bergl. Goethe, a. a. D. G. 7-10.

wird zerriffen, abgetheilt, und ein höchst zusammengesettes, mit einem Zweige wetteiserndes Blatt wird entwickelt " (Goethe a. a. D. S. 11.). Die Blätter sind so jest feiner ausgebildet, als die Kotyledonen, indem sie ihre Säste aus dem Stamme, als einem schon Organisirten, ziehen (ebendaselbst, S. 12.).

Ich mache hierbei die in Rudficht auf ben Unterschied ber Species wichtige Bemerkung, bag biefer Fortgang, ber fich an Einer Urt in ber Blattentwickelung zeigen fann, es barm por nehmlich auch ift, ber bas Bestimmende bei ben verschiebenen Arten felbst ift; fo bag bann bie Blatter aller Arten gufammen bie vollständige Entwickelung eines Blattes zeigen: wie man bieß 3. B. in einer Reihe von Belargonien fieht, in ber fich bie von einander junachft fehr verschiedenen Blatter burch Uebergange vermitteln. "Befanntlich finden die Botanifer ben specifischen Unterschied ber Bemachse größtentheils in ber Bestaltuna ber Blätter. Man betrachte bie Blätter bes Sorbus hybrida. Einige biefer Blatter find noch beinah gang anaftomosirt; und nur die etwas tieferen Einschnitte bes gezahnten Ranbes, amischen ben Seitenrippen, beuten uns an, bag bie Ratur von hier aus in eine tiefere Absonderung ftrebe. anbern Blattern werben biefe Ginschnitte, porzüglich am Grunde und ber untern Salfte bes Blattes, tiefer; und man fieht unvertennbar, bag jebe Seitenrippe bie hauptrippe eines befonbern Blattchens werben foll. Unbere Blatter haben ichon bie beutliche Absonderung ber unterften Seitenrippen zu eigenen Un ben folgenden Seitenrippen sind die tiefften Einschnitte bereits gelungen; und man erfennt, bag ein freierer Trieb in die Ramification auch hier die Unaftomofe überwunden hatte. Dieß ift nun in andern Blattern erreicht, wo von Unten herauf zwei, brei bis vier Baare ber Seitenrippen gelöft find, und bie alte Mittelrippe burch schnelleres Bachsthum die Blattchen aus einander rudt. So ift bas Blatt nun halb gefiedert, und halb noch anastomosirt. Rachbem ber Baum

junger ober alter ift, und verschiedenen Stand hat, auch sogar nach Beschaffenheit des Jahres, sieht man bald das Auseinanderreißen der Ramisication, bald die Anastomose in einem Mehr oder Weniger vorherrschen; und ich besitze Blätter, welche beisnah ganz gesiedert sind. Gehen wir nun zu Sordus aucuparia über, so wird offenbar, daß diese Art nur eine fortgesetzte Evoslutionsgeschichte von Sordus hydrida sen, daß Beide nur durch das Geschied unterschieden sind, welches den Sordus hydrida in eine stärkere Innigseit des Gewebes, den Sordus aucuparia in eine größere Freiheit des Sprossens zu streben antreibt.

t

1

İ

i

Bon ben Blattern geht Goethe (a. a. D. S. 15-20) bann jum Relch über: "Den Uebergang jum Bluthen fanbe feben wir ichneller, ober langfamer gefcheben. In bem letten Falle bemerken wir gewöhnlich, baß bie Stengelblatter von ihrer Peripherie herein fich wieder anfangen aufammen zu ziehen, besonders ihre mannigfaltigen außeren Gintheilungen zu verlieren, fich bagegen an ihren untern Theilen, wo sie mit bem Stengel ausammenhangen, mehr ober weniger ausgubehnen. In gleicher Beit feben wir, wo nicht bie Raume bes Stengels von Knoten ju Knoten merklich verlangert, boch wenigstens benselben gegen seinen vorigen Buftand viel feiner und schmächtiger gebilbet. Man hat baher bemerkt, baß baufige Rahrung ben Bluthenstand einer Bflanze verhindere. — Oft sehen wir diese Umwandlung schnell vor sich gehen: und in biefem Falle rudt ber Stengel, von bem Anoten bes letten ausgebilbeten Blattes an, auf einmal verlängt und verfeinert, in die Sohe, und verfammelt an feinem Ende mehrere Blatter um eine Achie; - ber Reld. Seine Blatter find biefelben Organe, ale bie Stengelblätter, nun aber um einen gemeinschaftlichen Mittelpunft versammelt. Ferner sehen wir bei mehrern Blumen unveränderte Stengelblatter gleich unter ber Krone

<sup>1</sup> Shelver's Rritit ber Lehre von ben Gefchlechtern ber Pflange: Erfte Fortfegung (1814), S. 38-40.

ju einer Art von Relch jufammengerudt. Da fie ihre Bestalt noch vollkommen an fich tragen, so burfen wir uns hier nur auf ben Augenschein, und auf die botanische Terminologie berufen, welche fie mit bem Ramen Bluthenblatter (folia floralia) bezeichnet hat. - Wo bie Stengelblatter fich nach und nach ausammenziehen, verandern fie fich, und schleichen fich gleichsam sachte in ben Kelch ein. Diese Blatter feben wir noch unfenntlicher gemacht, indem fie fich oft verbinden und an ihren Seiten jufammengewachsen hervorbringen. nabe an einander gerudten und gebrängten Blatter ftellen uns bie glodenförmigen ober fogenannten einblattrigen Relde bar, welche mehr ober weniger von Oben herein eingeschnitten find. — Auf biese Beise bilbete also bie Natur ben Reld. daß fie mehrere Blatter und folglich mehrere Knoten, welche fie sonft nach einander und in einiger Entfernung von einander hervorgebracht hatte, nun ausammen um Ginen Mittel: punft verbindet; fie bildet also im Relche fein neues Draan." Sonbern ber Relch ift nur ein Bunft, um ben fich im Rreife sammelt, mas vorher im gangen Stengel vertheilt mar.

Die Blume selbst ist nur eine Berdoppelung des Kelchs: benn die Blumen- und Kelch-Blätter sind sich sehr nah. Auch sier, beim "Uebergang des Kelchs zur Krone" (Korolle), ist bei Goethe der Gegensat nicht ausgesprochen: "Obgleich die Farbe des Kelchs noch gewöhnlich grün und der Farbe der Stengelblätter ähnlich bleibt, so verändert sich dieselbe doch oft an einem oder dem andern seiner Theile, an den Spizen, den Rändern, dem Rücken, oder gar an seiner inwendigen Seite, indessen die äußere noch grün bleibt; und wir sehen mit dieser Färdung seder Zeit eine Berseinerung verdunden. Dadurch entstehen zweideutige Kelche, die mit gleichem Rechte für Kronen gehalten werden können. — Die Krone wird nun abers mals durch eine Ausdehnung hervorgebracht. Die Kronensblätter sind gewöhnlich größer, als die Kelchblätter; und es

last fich bemerten, bas, wie bie Organe im Relch ausammengezogen werben, fie fich nunmehr als Kronenblatter in einem hoben Grabe verfeint wieder ausbehnen. Ihre feine Organisation, ihre Farbe, ihr Geruch wurden uns ihren Ursprung ganz unkenntlich machen, wenn wir die Ratur nicht in mehrern außerorbentlichen Källen belauschen konnten. Go finbet fich z. B. innerhalb bes Relches einer Relte manchmal ein zweiter Reld, welcher, jum Theil vollfommen grun, bie Unlage ju einem einblattrigen, eingeschnittenen Relche zeigt: jum Theil gerriffen, und an feinen Spigen und Rändern zu garten, ausgebehnten, gefärbten wirflichen Unfangen ber Kronenblatter umgebilbet wirb. Un mehrern Pflanzen ericbeinen Stengelblätter icon mehr ober weniger gefärbt, lange ehe fie fich bem Bluthenstande nabern; andere farben sich vollkommen in der Rabe bes Bluthenstandes. Auch zeigt fich manchmal an ben Tulpenftengeln ein beinah völlig ausgebilbetes und gefärbtes Kronenblatt; ja noch merkwürdiger ift ber Kall, wenn ein folches Blatt halb grun, mit feiner einen Salfte jum Stengel gehörig. an bemselben befestigt bleibt, indeß fein anderer und gefärbter Theil mit ber Krone emporgehoben, und bas Blatt in zwei Theile zerriffen wirb. 1 - Es ift eine fehr mahrscheinliche Deinung, daß Farbe und Geruch ber Kronenblatter ber Begenwart bes mannlichen Samens in benselben zuzuschreiben sep. Wahrscheinlich befindet er sich in ihnen noch nicht genugsam abgesonbert, vielmehr mit andern Gaften verbunden und biluirt. Und die schönen Erscheinungen ber Karben führen uns auf ben Gebanken, bag bie Materie, womit bie Blatter ausgefüllt find, awar in einem hoben Grabe von Reinheit, aber noch nicht auf bem höchsten stehe, auf welchem fie uns weiß und ungefarbt erscheint" (Goethe, a. a. D. S. 21-23).

Die Fructification ift bie hochfte Entwidelung bes Lichts in ber Bflange; und auch hier zeigt Goethe "bie nabe

<sup>1</sup> Eben bei ben vorbin ermabnten Monftrofen.

Bermandtichaft ber Kronenblatter mit ben Staubwerfzeugen" auf. "Diefer Uebergang ift oft regelmaßig, a B. bei ber Canna. Ein mahres, wenig verandertes Kronenblatt giebt fich am obern Rande zusammen; und es zeigt fich ein Staub: beutel, bei welchem bas übrige Blatt bie Stelle bes Staub: fabens vertritt. Un Blumen, welche öftere gefüllt erscheinen, tonnen wir biefen Uebergang in allen feinen Stufen beobach: ten. Bei mehrern Rosenarten zeigen fich, innerhalb ber voll kommen gebildeten und gefärbten Kronenblätter, andere, welche theils in ber Mitte, theils an ber Seite zusammengezogen find. Diese Zusammenziehung wird von einer kleinen Schwiele bewirft, welche fich mehr ober weniger als ein vollfommener Staubbeutel sehen lagt. Bei einigen gefüllten Mohnen ruben völlig ausgebildete Untheren auf wenig veranderten Blattern ber ftarf gefüllten Kronen. Die mit bem Namen Rectarien" (beffer paracorolla) "bezeichneten Organe find Unnaherungen ber Rronenblatter zu ben Staubgefagen. Bericbiebene Rronenblatter tragen Brubchen ober Glanbeln an fich, melde einen honigartigen Saft abscheiben, ber eine noch unausgearbeitete Befruchtungs-Feuchtigkeit ift. — Alle Ursachen, wodurch Sten gel-, Relch- und Blumenblatter fich in die Breite ausgebehn: haben, fallen hier völlig hinweg; und es entfteht ein fcmacher. Eben jene Gefäße, welche fich fonnt böchst einfacher Kaden. verlängerten, ausbreiteten und fich einander wieder auffuchten. find gegenwärtig in einem hochst zusammengezogenen Buftanbe." So wirft ber Saamenstaub um besto fraftiger nach Außen, auf bas Pistill, bas Goethe auch auf benfelben Typus gurud: führt: "In vielen Kallen fieht ber Griffel fast einem Staub: faben ohne Unthere gleich. Wenn die genaue Verwandtichaft bes weiblichen Theils mit bem mannlichen uns burch biefe Betrachtung recht anschaulich wird, so sind wir nicht abgeneigt, die Begattung eine geistige Anastomose zu nennen, und glauben wenigstens einen Augenblid bie Begriffe von Bachethum

und Zeugung einander naher gerückt zu haben. Wir finden ben Briffel fehr oft aus mehrern einzelnen Griffeln ausammengewachsen. Das Biftill ber Bris mit feiner Rarbe ift in völliger Geftalt eines Blumenblattes vor unsern Augen. Die schirmformige Rarbe ber Saracenie zeigt fich zwar nicht fo auffallend aus mehrern Blattern jusammengesett, boch verläugnet fie fogar bie grune Karbe nicht" (Goethe, a. a. D. S. 23-26; 30-34.). Von ben Antheren sagt ein Physiologe: "Bei ber Bilbung ber Untheren widelten fich bie Ranber ber Relchblattchen hineinwarts; so daß zuerft ein hohler Cylinder entstand, auf beffen Spite ein Buidel von Barchen fich befand. Diefer fiel sväter binab, wie die Unthere volltommener und voller wurde. Eine abnliche Bermanblung erschien beim Griffel (stilus), wo Ein Relchblatt, oft mehrere, vom Rand aus nach inwendig eine Einbeugung machten (arcuarentur); woraus zuerft eine einfache Sohlung, nachher ber Gierftod entstand. Jener Bufchel von haaren, ber auf ber Spite ber Höhlung auffaß, verdorrte nicht, wie bei ben Antheren, fonbern erreichte im Gegentheil bie Ratur einer vollfommenen Narbe (stigma), "1

Die Früchte, das Gehäuse lassen sich ebenso als Umbildungen des Blattes auszeigen: "Wir reden hier eigentlich von solchen Gehäusen, welche die sogenannten bedeckten Samen einschließen. Die Samenkapseln an den Relken verändern sich oft wieder in kelchähnliche Blätter: ja es sinden sich Relken, an denen sich das Fruchtbehälmiß in einen wirklichen vollkommenen Kelch verwandelt hat, indeß die Einschnitte desselben an der Spize noch zure Ueberbleibsel der Griffel und Narben tragen, und sich aus dem Innersten dieses zweiten Kelches wieder eine mehr oder weniger vollständige Blätterkrone statt der Samen entwickelt. Ferner hat uns die Natur selbst durch regels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herm. Frider. Autenrieth: De Discrimine sexuali etc. (Tubing. 1821), p. 29-30.

mäßige und beständige Bilbungen auf eine fehr manniafaltiae Beise Die Kruchtbarkeit geoffenbart, welche in einem Blatt verborgen liegt. Go bringt ein zwar veranbertes, boch noch vollig fenntliches Blatt ber Linbe aus feiner Mittelrippe ein Stielden und an bemselben eine vollkommene Bluthe und Frucht Roch ftarfer und gleichsam ungeheuer wird und bie unmittelbare Fruchtbarkeit ber Stengelblätter in ben Farrenfrautern vor Augen gelegt, welche ungahlige, bes Bachsthums fähige Samen entwideln und umberftreuen. In ben Samen behältern werben wir die Blattgestalt nicht verkennen. So ift a. B. bie Sulfe ein einfaches jufammengeschlagenes Blatt; bie Schoten bestehen aus mehr über einander gewachsenen Blattern. Um meiften rudt und biefe Blattahnlichkeit aus ben Augen bei saftigen und weichen, ober bei holzartigen und festen Samenbehaltern. Die Vermandtichaft ber Samenkapfeln mit ben vorhergehenden Theilen zeigt fich auch burch bas Stigma, welches bei vielen unmittelbar auffitt, und mit ber Rapiel ungertrennlich verbunden ift. Wir haben bie Bermanbtichaft ber Narbe mit ber Blattgeftalt icon oben gezeigt. Es last no bei verschiedenen Samen bemerken, daß er Blatter zu feinen nachsten Sullen umbilbe. Die Spuren folder nicht vollig ben Samen angepaßten Blattgeftalten feben wir an vielen gefiugelten Samen, d. B. bes Ahorns. — Um ben einmal ergriffenen Faben nicht zu verlaffen, haben wir bie Bflanze burchgehende nur ale einjährig betrachtet. Allein es wirb. um biesem Bersuch bie nothige Bollständigkeit zu geben, nummebr noch nothig, von ben Augen zu sprechen. Das Auge bedarf feiner Kotylebonen" u. f. w. (Goethe, a. a. D. S. 36 - 40. 42-43). Auf die Triebe und Thatigfeiten ber mehrjabris gen Pflanzen werben wir fpater noch zu fprechen tommen.

Das find die Hauptgedanken der Goethe'schen Metamorphose der Pflanzen. Goethe hat die Einheit auf eine firmige Beise als geistige Leiter dargestellt. Die Metamorphose ift aber

mur bie Eine Seite, welche bas Bange nicht erschöpft; man muß auch auf ben Unterschied ber Gebilbe aufmerksam sebn. mit bem erft ber eigentliche Proces bes Lebens bervortritt. Ameierlei muß also an der Pflanze unterschieden werden: a) biefe Einbeit ihrer gangen Ratur, die Gleichgültigkeit ihrer Glieber und Gebilde gegen ihre Kormveranderung; B) die verschiedene Entwidelung, ber Berlauf bes Lebens selbst, - eine Organisation. bie eine Ausbildung bis jum Sexual-Unterschiede ift, follte biefelbe auch nur ein Bleichgültiges und Ueberflüssiges fepn. Der Lebensproceg ber Pflange ift Broceg berfelben für fich in jebem Theile; Mefte, 3weige, Blatt haben Jebes einen gangen Broces für sich, weil Jebes auch bas gange Indivibuum ift. Der Lebens-Broces ber Pflanzen ift somit in jedem Theile gang, indem die Pflanze burchaus particularifirt ift. ohne daß der Broces sich schon in die unterschiedenen Thatigfeiten dirimirte. Der Proces ber Bflanze, als bas Unterscheiben berselben in ihr, erscheint baber in seinem Anfange, wie in feinem letten Product, nur als Gestaltung. In Rudficht auf Dieselbe steht die Pflange in der Mitte zwischen mineralogischem Arpftall, und freier animalischer Geftalt; benn bas Unimalische hat die ovale elliptische Form, das Krystallinische ift die Berftanbesform in geraden Linien. Die Gestalt ber Bflanze ift einfach. Der Berstand herrscht noch im gerablinigten Stiel, wie überhaupt bei ber Bflanze die gerade Linie noch sehr überwiegend vorhanden ift. Im Innern find Zellen, theils wie Bienenzellen, theils langlich geftredt: und bann Fasern, die sich awar auch in Spiral=Linien ausammenwinden, aber bann felbst wieder in die Lange geben, ohne sich in sich zur Rundung zu resumiren. Im Blatt ift die Klache herrschend: die verschiede nen Kormen ber Blätter, ber Bflanze sowohl als ber Blume, find noch fehr regelmäßig; und in ihren bestimmten Einschnitten und Bufpipungen ift eine mechanische Gleichformigkeit bemertbar. Die Blatter find gezahnt, gezacht, fpipig, lancettformig, schildförmig, herzförmig, — aber doch nicht mehr abstract regelmäßig: die eine Seite des Blatts ist der andern nicht gleich, die eine Hälfte mehr contrahirt, die andere mehr erpandirt und gerundet. In der Frucht endlich herrscht die Kugelung, aber eine commensurable Rundung, noch nicht die höhere Form der animalischen Rundung.

Die verständige Bestimmung nach Zahlen ist bei den Pflanzen auch noch herrschend, z. B. Drei oder Sechs; die lette bei den Zwiedeln. Beim Kelch der Blumen herrschen die Zahlen Sechs, Drei, Vier. Doch sindet sich auch die Zahl Künf: und zwar dergestalt, daß, wenn die Blume fünf Filamente und Antheren hat, auch fünf oder zehn Blumenblätte vorhanden sind: auch der Kelch hat dann fünf oder zehn Blütter u. s. w. Link sagt (Grundlehren, S. 212): "Eigentlich scheinen nur fünf Blätter den vollständigen Wirtel auszumachen. Wenn sechs oder mehr vorhanden sind, wird man gewiszwei oder mehr Wirtel, einen innerhalb des andern, demerkan. Vier Blätter in einem Wirtel lassen eine Lücke für ein sünstes, drei zeigen eine weniger vollkommene Form an, und zwei oder gar nur eins lassen ebenfalls Lücken für zwei oder ein drittes.

Wie ihre Gestalt, so schwanken auch die Safte den Pflanze zwischen chemischem und organischem Stoffe. Auch den Proces selbst schwankt noch zwischen dem Chemischen und dem Animalischen. Die pflanzenhaften Producte sind Sauren (3. B. Citronensaure), — Stoffe, die zwar nicht mehr ganz chemisch, sondern schon mehr indisserent sind, aber noch nicht so als dus Animalische. Mit blosem Orygeniren und Hydrogeniren komm man nicht aus: noch weniger im Animalischen, z. B. beim And men Das organische, lebensburchbrungene, individualisirte Baiser entstlieht den Händen der Chemie, — ein geistiges Bant.

**§**. 346.

Der Proces, welcher die Lebendigkeit ist, muß, eben is sehr als er Einer ist, in die Dreiheit der Processe sich aus einander thun (§. 217—220.).

Rufat. In bem Brocef ber Bflange, ber in brei Schluffe zerfällt, ift, wie icon (g. 342. Bufat) angegeben worden, ber erfte ber allgemeine Broces, ber Broces bes vegetabilifden Organismus innerhalb feiner felbft, die Beziehung bes Individuums auf fich felbft, in welcher bas Individuum fich felbft aufzehrt, fich ju feiner unorganischen Ratur macht. und sich vermittelft dieses Aufzehrens aus sich hervorbringt, ber Gestaltunge-Broceg. Das Lebenbige hat zweitens bas Undere seiner nicht an ihm selbst, sondern als ein selbstständiges Anderes; es ift nicht selbst seine unorganische Ratur, sondern biese wird vorgefunden als Object. - angetroffen mit bem Scheine ber Bufalligfeit. Das ift ber fpecificirte Broces gegen eine außere Natur. Das Dritte ift ber Gattunge Broces. Die Bereinigung ber beiben erften; ber Broces ber Individuen mit fich als Gattung, bas Hervorbringen und Erhalten ber Gattung, - bas Aufzehren ber Individuen zur Erhaltung ber Gattung, als hervorbringung eines andern Individuums. Die unorganische Natur ift hier bas Individuum felbft, feine Natur bagegen seine Gattung: eben so ift biese aber auch ein Anderes, seine objective Ratur. In der Bflanze find diese Broceffe nicht so unterschieden, wie im Thiere, fondern fallen in einander; und das macht eben das Schwierige in der Darftellung bes vegetabilischen Organismus.

#### A.

# Der Gestaltungsproces.

### **§**. 346. a.

Der innere Proces ber Beziehung ber Pflanze auf sich selbst ift nach ber einfachen Natur bes Begetativen selbst sogleich Beziehung auf Aeußeres, und Entäußerung. Einerseits ist er ber substantielle, die unmittelbare Berwandlung theils ber Ernahrungszustüffe in die specisische Natur ber Pflan-

genart, theils ber innerlich umgebildeten Klussigteit (bes Lebensfaftes) in Gebilbe. Andererfeits als Bermittlung mit fich felbft a) beginnt ber Proces mit ber zugleich nach Außen gerichteten Diremtion in Burgel und Blatt, und ber innern abstracten bes allgemeinen Bellgewebes in Die Solafafern und in die Lebensgefäße, beren jene gleichfalls nach Außen fich beziehen, diefe ben inneren Rreislauf enthalten. Die hierin fich mit fich felbft vermittelnde Erhaltung ift 8) Bachsthum ale Production neuer Bilbungen. Diremtion in die abstracte Begiehung auf fich felbft, in die Berhartung bes Solzes (bis zur Berfteinerung im Za: baicher u. bergl.) und ber andern Theile, und in die Rinde (bas bauernbe Blatt). v) Das Zusammennehmen ber Selbsterhaltung in die Einheit ift nicht ein Busammenschließen bes Individuums mit sich felbft, sondern die Broduction eines neuen Bflangenindividuums, ber Rnofpe.

Anfas. 3m Bestaltunge - Brocef fangen mir mit bem Reime bes Lebenbigen, als bem Unmittelbaren, an. Diese Unmittelbarfeit ift aber nur eine gesette, b. h. ber Reim ift auch Broduct; was indeffen eine Bestimmung ift, die erft im britten Broceffe vorfommt. Der Gestaltunge- Proces foll nur Broces ber Innerlichkeit seyn, als Broduction ber Pflanze aus nich felbft. Weil aber im Begetabilischen bas Bervorbringen feiner selbst als Außersichkommen ift, so ift es hervorbringen eines Unbern, - ber Knospe. Auch berührt bieß fogleich ben Proces nach Außen; ber erfte fann also nicht ohne ben aweiten und den britten aufgefaßt werben. Der Gestaltungs- Proces für fich, welcher ber Proces ber Eingeweide bes Individuums mit fich ware, fehlt fo ber Pflange, weil fie eben feine Gingeweibe hat, fonbern nur Glieber, die ein Berhaltnis nach Mußen haben. Der organische Broces überhaupt bat aber me sentlich auch biese Seite; bag er bas, was von Außen an ibn tommt, vernichtet, inficirt und jum Seinigen macht. Das Gin-

saugen ift sogleich Berührung bes Waffers von ber Rraft ber Lebendigkeit; so daß es gleich als ein vom organischen Leben Durchbrungenes gefett wirb. Geschieht bieg unmittelbar, ober ift eine Stufenfolge von Berwandlungen ba? Bei ber Pflanze ift bie Hauptfache, bag biefe Bermanblung unmittelbar geschieht. Bei höber organisirten Pflanzen fann man aber biesem Processe auch nachgeben, als einem burch viele Bermittelungen burchgehenden: ebenjo im Unimalischen. Doch ist auch hier bas unmittelbare Inficiren ju Lomphe vorhanden, ohne burch Glieber ber Thatiakeit vermittelt zu fenn. Bei ben Bflanzen, porzüglich ben niebern, ift feine Bermittelung burch Gegenfas vorhanden, — tein Zusammengehen aus ihm; sondern die Ernabrung ift ein procefloses Verwandeln. Die innere physiologische Conftruction ber Pflanze ift baber auch fehr einfach; Lint und Rubolphi zeigten, baß es nur einfache Bellen, und bann Spiralgefäße und Röhren find.

1. Der Reim ift bas Unenthüllte, welches ber gange Begriff ift; - die Ratur ber Pflange, die aber noch nicht als Idee ift, da fie noch ohne Realität ift. Die Bflanze tritt im Samenforn als einfache unmittelbare Einheit bes Selbfts und der Gattung auf. Das Samenforn ift fo, um ber Unmittelbarfeit seiner Individualität willen, ein gleichgültiges Ding; es fallt in die Erbe, welche fur es die allgemeine Rraft ift. Eine gute Erbe hat nur die Bebeutung, Diese aufgeschlofsene organische Rraft ober Möglichkeit zu fenn, - wie ein auter Ropf blog die Möglichkeit heißt. Der Same, als wesentlich Kraft baburch bag er in ber Erbe ift, hebt bieß, bag er Erbe ift auf, verwirflicht fich. Aber dieß ist nicht ber Gegenfat bes gleichgültigen Dasenns, wie gegen seine unorganifche Ratur; fonbern er wird in die Erbe gelegt, beißt: er ift Rraft. Dieg Bergen bes Samenforns in die Erbe ift baber eine myftische, magische handlung, welche andeutet, daß gebeime Rrafte in ibm find, bie noch schlummern, bag es in

Wahrheit noch etwas Anderes ift, als dieß, wie es so da ist: wie das Kind nicht nur diese hülflose, sich nicht als Bernunft ankündigende Menschengestalt ist, sondern an sich die Kraft der Bernunft, ein ganz Anderes, als dieß, das nicht sprechen, nichts Bernünftiges thun kann, und die Tause eben diese seierliche Anerkennung des Genoffen des Geisterreichs ist. Der Magier, der diesem Korn, das ich mit der Hand zerdrücke, einem ganz anderen Sinn giebt, — er, welchem eine rostige Lampe ein mächtiger Geist ist, — ist der Begriff der Natur; das Korn ist die Macht, welche die Erde beschwört, daß ihre Kraft ihm diene.

a. Die Entwidelung bes Reimes ift querft bloges Bache thum, bloke Bermehrung; er ift icon an fich die gange Bflange, er ift ber Baum u. f. f. im Rleinen. Die Theile find icon volltommen gebildet, erhalten nur eine Bergrößerung, formale Wiederholung, Berhartung u. f. w. Denn was werben foll, ift icon; ober bas Werben ift biefe bloß oberflächliche Bemegung. Es ift aber ebenfo fehr eine qualitative Beglieberung und Gestaltung, - bamit aber wesentlicher Proces. \_ Das Reimen ber Samen geschieht zuerft vermittelft ber Keuchtigfeit. An der fünftigen Pflanze, oder dem Embryo, ift bei den vollfommenen Gewächsen ber funftige Stod beutlich zu feben, und macht ben fonischen Theil aus, welchen wir Burgelden (radicula, rostillum) ju nennen pflegen; ber fpite Theil ift ber untere, woraus die funftige Wurzel entspringt. Rach Dben ift er nur felten fehr verlangert; man pflegt biefe Berlangerung Schaft (scapus) ju nennen. Zuweilen findet fich auch bort icon eine Bemme, bas Reberchen (plumula), vorgezeichnet. Aus ben Seiten bes Embryo entspringen oft bie beiben Samenlappen ober Rernftude (cotyledones), bie nachher nich entwideln und bie Samenblatter barftellen. Dit Unrecht halt man bas Burgelchen für bie fünftige wirfliche Burgel; ce ift nur ber nach unten wachsenbe Stod. Man betrachte bie größeren Samen ber Bflangen, g. B. von Baigen, Rurbie.

Bohnen genau, indem fie feimen: und man wird feben, wie aus ienem Körper (im Waizen ift er breifach getheilt) bie mahren Wurzeln viel bunner und garter hervorkommen." man ben spigen Theil nach Oben, so keimt er, wächst aber in einem Bogen, und febrt feine Svite nach Unten. "Der Reim besteht aus bem Schnabelden (rostellum) und bem Blatt. feberchen (plumula). Aus bem Erstern entsteht die Burgel. aus bem Undern ber Theil bes Gewächses über ber Erbe. Leat man ben Samen verfehrt in die Erbe, so bag bas Schnabelden nach ber Oberfläche jugekehrt ift, so wird es boch nie nach Oben wachsen. Es verlangert fich, geht bemohngeachtet aber in die Erbe, und fehrt ben Samen um, bag er in seine rechte Lage fommt." 2 Willbenow hat hierbei folgende Entbedung gemacht: "Die Waffernuß (Trapa natans) bat fein Schnabelden. Diese Ruffe treiben ein langes Blattfeberchen, mas in sentrechter Richtung ber Oberfläche bes Baffers zuftrebt, an ben Seiten haarformige, aftige Blatter in großen Intervallen treibt; von biesen Blattern neigen fich einige nach Unten, und wurzeln fich in ben Boben fest. Man fieht hieraus, baß bas Schnabelchen einigen Samen entbehrlich ift; aber ein fruchtbarer Same ohne Blattfeberchen und Samenlappen ift gar nicht benkbar. Das Blattfeberchen hat noch nie Jemand bei irgend einem Samen zu laugnen gewagt. — Bemerkenswerth ift es. bag bas Schnabelchen bei ben Gemachfen, welche 3wiebeln haben, fich in die 3wiebel; bei einigen, die einen mittleren Stod" (- b. h. einen folchen, "ber weber gum abwartefteigenben, noch jum aufwartefteigenben Stod gehört, bald bas Ansehen einer Wurzel, bald bes Stengels hat, im ersten Falle fnollig, und bann entweder rubenartig, ober zwiebelartig ift, z. B. bei Ranunculus bulbosus" u. f. w. —) "haben, in folden vermandelt wird, 3. B. bei ben Cyclamen; enb-

<sup>&#</sup>x27; Lint: Grundlehren, G. 235-236 (236 bis, §. 6).

<sup>2</sup> Billbenow, a. a. D. G. 367-369.

lich vergeht bei einigen Gewächsen balb nach dem Hervorfei, men das Schnäbelchen, und die wahre Wurzel entwickelt sich zur Seite." Diese Diremtion des Einen nach zwei Seiten, nach der Erde, als dem Boden, dem concreten Allgemeinen, dem allgemeinen Individuum, und nach dem reinen, abstracten Ideellen, dem Lichte, kann man Polaristren nennen.

3wischen Blatt und Burgel, ale ber erften Diremtion. ift ber Stengel: wir fprechen bier namlich von Bflangen, Die ein entwideltes Dasenn haben; benn Schwamme und bergleiden gehören nicht hierher. Der Stengel ift aber nicht gerabe mesentlich; bas Blatt fann unmittelbar aus ber Murzel berporgeben, und viele Pflanzen find auf jene beiben Sauptmomente (Blatt und Wurzel) beschränft. Das ift ber große Unterschied ber Monofotpledonen und Difotpledonen. erften gehören 3wiebelgemachfe, Brafer, Balmen, - bie Beranbrien und Triandrien bei Linnaus, ber noch nicht (fonbern erft Jussieu) auf biesen Unterschied aufmerksam gemacht bat. und alle Bflanzen noch auf Gine Linie stellte. Es fragt fic namilich: ob das Blattchen (κοτυληδών), welches der Reim treibt, ein gedoppeltes ober einfaches ift. Bei Wurzel und Blatt ift, indem fie ben erften Gegensatz ausmachen, in ben Monofotylebonen die erste gebrungene Ratur vorhanden, die nicht in ben Begenfat ausgeht, bag zwischen Burgel ober 3wiebel. und Blatt, ein Anderes, ber Stengel, eintritt. Balmen haben amar einen Stamm; aber er entfteht nur, inbem bie Blatter nach Unten zu fich ansegen, - was auch noch ganz außerlich zu seben "Die Balmen haben nirgenbe Mefte, als an ber Spine bes Stamms, und bort nur Bluthenzweige. Es icheint, ale ob Die übermäßige Größe ber Blatter bie Aefte absorbirt habe. Gben bieß ift auch bei ben Farrenfrautern ber Kall. Selbst an un fern einheimischen Grafern und vielen 3wiebelgemachfen neht man felten andere, ale blübende Aefte." 2 Gie haben nur in

<sup>&#</sup>x27; Chenbafelbft, S. 370-371, 380 (S. 31).

<sup>2</sup> Lint: Grunblebren, G. 185.

nerlich in ber Substanz ben Gegensat von Zellen und Holzfafern, nicht Spiegelfasern. Die Blattrippen find nicht ober meniger gefrummt, in ben Grafern gerabe fortlaufenb. Go wenig es bie Monototylebonen ju einem eigentlichen Stamme bringen, ebenso wenig jum fertigen flachen Blatte; fie find immer biefe eingewidelte Knospe, bie aufbricht, aber nie fertig geworben. Daher bringen fie es auch nicht jum fruchtbaren Samen; ihre Burgel und ihr ganger Stamm ift Mark. Der Stamm ift eine fortgesetzte Wurzel, hat keine Knospen, noch 3weige, sonbern immer neue Burgeln, bie absterben und burch Solgfafern fich verbingen. Das übermächtige Licht lagt es nicht zur Innerlichfeit bes Holzes fommen; tas Blatt firbt nicht ab, fonbern treibt an ihm neue Blatter hervor. — Wie aber in ber Balme die Blatter Stamm und Aefte scheinen, so giebt es auch umgefehrt Stengelarten, mo ber Stengel mit bem Blatt eins bleibt, wie g. B. bei ben Cactus, wo St ngel aus Stengel hervorgeben: "Die Gelenke, welche gemeinhin fur Blatter gehalten werben, find Theile bes Stengels. Die Blatter biefer Pflange find pfriemformige fleischige Spigen, welche ofter an ihrer Bafis mit kleinen Stacheln umgeben find. Sie fallen gleich nach ber Entwidelung bes Bliebes ab " (b. h. wohl bes Gelents); "und ihre vormalige Stelle bezeichnet eine Rarbe ober Bufchel von Stacheln." Diese Bflangen bleiben saftiges Blatt, bas bem Lichte widersteht; und es fommt bei ihnen nur zu Stacheln, ftatt bes Holges.

b. Den allgemeinen Zusammenhalt macht in der Pflanze das Zellgewebe aus, das, wie im Animalischen, aus kleinen Zellen besteht; es ist das allgemeine animalische und vegetabilische Product, — das fastige Moment. "Jede Zelle ist von der andern getrennt, ohne Gemeinschaft mit den übrigen. Im Bast nehmen die Zellen eine ovale, spihovale oder längliche Form an." Bläschen und Längen unterscheiden sich sogleich in

<sup>&#</sup>x27; Willbenom, a. a. D. G. 398.

biefer Grundlage ber Pflange. a) "Das regelmäßige Bell gewebe ift aa) bas Barenchym, bas lare ober lodere Bellgewebe, welches aus weiten Bellen besteht; man erkennt es fehr leicht, besonders findet es sich in der Rinde und dem Marke der Stamme. 88) Der Baft, bas fibrofe, ftraffe, ftricte Bellgewebe, findet fich besonders in ben Staubfaben, bem Trager bes Biftills und ahnlichen Theilen; es hat fehr lange, enge, aber noch beutliche Bellen. Allein bie Structur bes Baftes ober bes fastigen Gewebes in ber innern Rinbe, in bem Holze, in ben Rerven ber Blatter ift febr ichmer zu erkennen. Er beftebt aus außerft schmalen und engen Zellen, Die eine langliche, fpitovale Form annehmen. - B) Das unregelmäßige Bellge mebe fommt an ber Art von Gewächsen vor, an benen man äußerlich nur Fruchtbehälter (sporangia) und ben übrigen unterftupenben Rorper (thallus) unterscheibet. Dir Lichenen ba ben entweder einen frustenartigen, oder blattartigen thallus; Die Krufte ift gang und gar aus runden Blaschen ober Bellen von fehr verschiedener Größe unorbentlich jufammenge. bauft. Die Algen unterscheiben fich fehr von ben vorigen Gemachsen. Berschneibet man ben thallus, wo er am bidften ift: fo bemerkt man barin fehr beutliche, aber gleichsam gallert artige Kaben, in mannigfaltiger, verwidelter Richtung. Grundlage einiger Algen ift eine Membran, oft schleimartig. oft gallertartig, aber nie in Baffer auflöslich. Das Gewebe ber Bilge besteht aus Fasern, bie man balb fur Bellen erfennt. 3mifchen biefem fafrigen Gewebe liegen überall Korner gerftreut. wie auch bei ben Lichenen, wo fie für Gemmen gehalten merben können. Dieg betraf bie außere Korm bes Bellgewebes. — Wie entwidelt und verändert sich nun dieses Zellgewebe? Offenbar entsteht neues Bellgewebe zwischen ben altern Bellen. Die Ror ner in ben Bellen möchten bas Starfmehl ber Bflanzen fern."

¹ Lint: Grundlehren, S. 12 (Rachträge I., S. 7), 15—18; 20—26. 29-30, 32.

Bahrend die erfte Diremtion sich sogleich auf den Broces nach Außen bezog, indem die Wurzel mit der Erbe, bas Blatt mit Luft und Licht in Wechselbeziehung fteht: so ift bie ameite. nabere Diremtion bas Sich Scheiben ber Pflanze felbft in bie Holifafer ober bas thatige Spiral = Befaß, und in anbere Befage, Die Berr Brofessor Schult Lebensgefage genannt bat; er ift so grundlich in seiner Empirie, ale er die Sache philofophisch begrundet, wenn man bas Lettere auch im Ginzelnen anders wenden konnte. Auch diese Abscheidung ber Bflanze in ihre inneren Gebilbe, die Erzeugung von Spiralen u. f. w. ift unmittelbares Entstehen, überhaupt eine bloße Bervielfältigung. Die Martgellen vermehren fich, baran auch die Spiral-Gefäße. bie Holgfaben u. f. w. Das macht Link vorzüglich beutlich: "Die Spiralgefage find Banber, Die fcraubenformig ju einer Röhre gerollt find. — Die Spiralgefaße vermanbeln fich in Treppengange, indem bie Bindungen ber Spiralgefaße, amei gusammen, mit einander verwachsen; bie Treppengange find nicht abrollbar. Durch ben Unwuchs benachbarter Theile werben bie Spiralgefaße gespannt ober gebrudt; bieg bringt bie wellenformigen Biegungen ber Querftreifen hervor, fo wie bie scheinbaren Spaltungen ber Querftriche, indem zwei Winbungen über einander geschoben wurden, - vielleicht auch mahre Spalten. Die Befage, welche folche Streifen ober Buntte haben, find bie punktirten und getupfelten Befage, bie ich für gleichartig mit ben Treppengangen halte." Es bleiben aunachft nur noch Querlinien; und gang nah verwachsene Binbungen ber Spiral-Gefäße zeigen nur noch Tupfelchen ftatt ber Linien, Giniconitte und Querftriche. "Die Ringgefäße entfteben baburch, bag, beim schnellen Bachsthum ber anliegenben Theile, die Windungen ber Spiralgefaße von einander geriffen werben und einzeln fteben bleiben. Es ift fein Bunber, daß in den schnell wachsenden Wurzeln und andern Theilen, wo folche Spiral : Gefäße in Menge ihre Functionen außern mufsen, auch mehr alte veränderte Gefäße zu sinden sind, als da, wo das Wachsthum ruhiger vor sich geht. — Die Spiral-Gefäße verbreiten sich sast in alle Theile der Pstanze, und machen das Skelett derselben. Wirklich nennt man auch die nepförmig vertheilten Bündel von Spiralgefäßen in den Blättern, nachdem sie von allem dazwischen liegenden Zellgewebe befreit sind, das Blattskelett. Nur in den Antheren und dem Pollen habe ich nie Spiralgefäße gefunden. Der Bast begleitet sie überall; und wir nennen die Gefäßbündel mit Bast vermengt Holz. Zellgewebe, welches das Holz rund umher umgiebt, wird Rinde genannt, — welches von ihm rund umher umgeben wird, Mark."

"Bielen Pflanzen fehlen alle biefe Befage: in ben Bflangen mit anomalem Zellgewebe, ben Lichenen, Algen, Bilgen, bat man fie nie angetroffen. Die genuinen Bflanzen mit regelmäßigem Bellgewebe find entweber bie spiralführenden, ober bie spirallosen. Bu ben lettern gehören die Laubmoose, die Lebermoofe, und einige wenige Waffergemachfe, wie bie Chara Wie die Spiralgefaße ursprunglich entstehen, weiß ich nicht, Da fie spater als Zellgewebe vorhanden find, fagt Sprengel. fo muffen fie wohl baraus entstehen. Diefes icheint mir nicht au folgen; sondern ich glaube, daß sie awischen ben Bellen bes Baftes aus bort ergoffenem Safte fich erzeugen. Uebrigene wachsen die Spiralgefäße; und es entstehen neue zwischen ibnen Außer biefen Gefäßen, welche man mit bem allgemeinen Ra men Spiralgefaße bezeichnen fann (- eigentliche nenne ich fie im Gegensate ju ben Treppengangen und getupfelten Gefagen -), habe ich in ben Pflangen feine Gefage bemerti." Aber wo bleiben bie Lebensgefäße?

Nach bem, was Lint in ben Rachtragen (II. S. 14) fagt, könnte man schließen, baß bie Spiral-Gefäße aus bem Linearen

<sup>1</sup> Lint: Grundlehren, G. 46-49, 51-58, 61: 64-65.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 65 - 68.

ber Holzsafer entspringen: "Ich sehe mich genothigt, eine alte Meinung wieber aufzunehmen, bag einfache lange Fafern in ben Gemachsen vorhanden senen; ob bicht ober hohl, lagt fic nicht beutlich mahrnehmen. Die einfache Faser, ohne Spur von Alesten, erftredt fich feinesweges burch bie gange Bflange. Man fieht beutlich ba, wo bie 3weige in ben Stamm treten, baß fich bie Kasern berselben an die Kasern bes Stammes anlegen und gleichsam einen Reil im Stamme bilben. Auch in bemfelben Stamme und 3weige scheinen fie nicht ohne Unterbrechung fortzugeben. - Die Rafergefäße liegen immer in Bunbeln, Die fich in ben alteften Stammen nebft bem Bafte au Ringen ausammenhäufen. Gewöhnlich umgeben fie ein Bunbel von Spiralgefäßen; boch giebt es in einigen Bflangen auch bloße Fasergefäße ohne alle Spur von Spiralgefäßen. Die Richtung biefer Gefäße ift gerade, und ziemlich parallel in biesen Bundeln. Dehr abweichend und gleichsam verflochten, fieht man fie in ben Stammen ber Baume und in ben Wurgeln. Sie finden fich in ben meiften Pflangen, allgemein in ben Phanerogamen. In vielen Lichenen und Algen bemerkt man nur ausammengewundene Kaben, in den Bilgen oft beutlich. Doch giebt es Bilge, Lichenen und Algen, in benen feine Spur von ihnen, fondern nur Blaschen und Bellen anzutreffen find." Go feben wir ben ursprunglichen Gegen;as von Rorn ober Knoten, und einfacher gange in bem Begenfat von Bladchen und Fasern, mahrend bie Spiralgefaße jur Runbung ftreben.

Ofen stellt diesen Uebergang des Zellgewebes in die Spiralgefäße zwar den Principien gemäß (s. oben §. 344. Zus. S. 474), aber mit dem Schematismus der vormaligen Raturphilosophie ausstafsirt, also dar: "Die Spiralgefäße sind das Lichtssystem in der Pflanze. Ich weiß sehr wohl, wie sehr diese Lehre mit dem bis jest Angenommenen in Widerspruch steht; aber ich habe alles zusammengetragen, Meinungen und Versuche ab-

gewogen, und fann mit Buversicht angeben, baß fie alle für Dieses Resultat ber naturphilosophischen Conftruction sprechen." Diese Conftruction ift aber nur eine Berficherung. bas Lichtspftem, so ift ihnen bie geiftige Function in ben Bflanzen übertragen ober bie bloke Bolarisations = Runction Die Spiralfaser entsteht aus bem Gegensate bes Lichts mit bem Bellgewebe, ober aus bem Gegensate ber Sonne jum Planeten. Ein Lichtstrahl fährt burch bas Pflanzen Blaschen ober burch ben Reim. Die Blaschen ober Zellen ober die Schleimpuntte (uriprunglich ift bie Bflange bieß im Samen) ordnen fich allmablig nach biefer volaren Linie an einander. 3m Rampf amischen ber Sphare und ber burch bas Licht in fie gebrachten Linie, legen fich die Schleimfügelchen zwar linear an einander; allein fie merben burch ben planetarischen Broces bes Bellgemebes immer in ben Kreis bes Chemismus heruntergezogen, aus welchem Rampfe bie Spiralform entsteht. Bas ber Umlauf ber Sonne, wodurch in jedem Augenblid ein anderer Theil ber Bflanze beschienen und ein anderer finster, also bald Stamm bald Burzel wird, für einen Antheil hat, will ich nur berührt haben.

c. Die andere Seite hierzu ist endlich der Proces selbst, die Thätigkeit in der ersten Bestimmung, das allgemeine Leben: es ist dies der formelle Proces der bloß unmittelbaren Bermandlung, diese Insection, als die unendliche Macht des Lebens. Das Lebendige ist ein an und für sich Festes und Bestimmtes. Was es chemisch von Ausen berührt, wird durch diese Berührung unmittelbar verwandelt. Die Anmasung, der misch zu wirken, überwindet das Lebendige daher unmittelbar, und erhält sich in der Berührung durch ein Anderes. Es ver gistet, verwandelt dies Andere unmittelbar: wie auch der Seist, indem er etwas anschaut, es verwandelt und zu dem Seinigen macht; denn es ist seine Vorstellung. Dieser Proces ist dei der Pflanze selbst wieder nach doppelter Seite zu sassen: a) als

<sup>1</sup> Dien: Lehrbuch ber Raturphilosophie (1. Ausgabe), Bb. II. C. 52

bie Thatiafeit ber Holzfasern, welche bas Einsaugen ift, und B) als bie Thatiafeit, woburch in ben Lebensgefagen ber Saft bie vegetabilifche Ratur erhalt. Das Einsaugen und bie Girculation bes vegetabilisch-organisch gemachten Saftes find bie wesentlichen Momente bes Begriffs, wenn es auch noch im Einzelnen Beranberungen geben konnte. Das Blatt ift nun pornehmlich ber Sit ber Thatigfeit bes Lebensfaftes: aber es fauat eben so aut ein, als die Wurzel und die Rinde, ba es icon in Wechselbeziehung mit ber Luft fteht; benn bei ber Pflanze hat jedes Glied nicht so besondere Kunctionen, als beim Thiere. "Eine ber wichtigften Kunctionen ber Blätter ift." wie Lint (Rachtrage I. S. 54) fagt, "ben Saft für andere Theile au bereiten." Das Geblatter ift ber reine Proces; und fo fonnten nach Linne bie Blatter bie Lungen ber Bflanzen genannt merben.

Lint bemerft über bie Functionen ber Gefage und bes Bellgewebes im Allgemeinen: "Unversehrte Wurzeln nehmen feine gefärbte Kluffigfeiten auf; auch fonnen biefe nicht burch Die gefärbte Oberhaut bringen. Der Rahrungsfaft geht also querft burch unmerfliche Deffnungen ber Oberhaut und fullt bie Bellen an ber Spipe ber Burgeln, ehe er von ben Gefäßen aufgenommen wirb. Die Gafte geben burch bie verschiebenen Gefäße, besonders durch die Bange in bem Bellgewebe, die von feiner besondern Saut umschloffen sind, schwigen durch die Spiralgefaße burch u. f. w. Luft ift in ben Spiralgefaßen und allen verwandten Befäßen; Saft, ber in ben Fasergefäßen ift, schwist aus ihnen in bie Zellen, verbreitet fich nach allen Richtungen. Die Kafergefäße begleiten bie Luftgefäße allenthalben. - Die Spaltoffnungen auf ber Dberhaut icheinen mir noch jest bie Function von Ausleerungsbrufen zu haben" (Rachtrage II. S. 18; 35). Denn "Dehle, Barg, Sauren find Secretionen und tobte Absahe ber Pflanzen." 1 Auch sprechen Spir und

<sup>1</sup> Souls: Die Ratur ber lebenbigen Pflanze, Bb. I. S. 530. Encytlopabie. IL Thi. 2. Muft. 33

Martius in ihrer Reise nach Brasilien (Bb. I. S. 299) von dem zwischen Rinde und Holz sich erzeugenden Gummi des Baumes Hymenasa Courdaril L., der dort jatoda oder jatai genannt werde: "Der bei weitem größte Theil des Harzes arscheint unter den Pfahlwurzeln des Baumes, wenn diese von der Erde entblößt werden; was meistens nur nach Källung des Baumes geschehen kann. Unter alten Bäumen sindet man die weilen blaßgelbe runde Ruchen von sechs die acht Pfund Gowicht, welche durch allmähliges Jusammensistern des stüssign Harzes gedildet werden. Diese Bildung der Harzmassen zwischen den Wurzeln scheint einiges Licht auf die Entstehung der Bernsteins zu wersen, der so gesammelt worden, ehe er vom Meere ausgenommen. Auch werden Insecten, besonders Ameisa, in den Stücken des Jataiharzes, so wie im Bernstein, gesunden

haben nun die Spiralgefaße bie erfte Function, namlid bie Keuchtigfeit, wie fie unmittelbar gegeben ift, einzujal gen: fo ift bas Zweite ber organisirte Saft. Diese Berorgani firung geschieht auf unmittelbare Beise, nach ber Ratur in Pflanze. Da ist tein Magen u. f. w., wie bei bem Animali schen. Dieser Saft circulirt burch bie gange Bflange. Dieje Bittern ber Lebenbigfeit in fich felbft tommt ber Bflange ju, ma fie lebendig ift, - bie unruhige Zeit. Das ift ber Blutumlan in den Bflanzen. Schon 1774 hatte Abbe Corti eine An von Rreislauf bes Saftes in ber Wafferfabenpflanze (Urmleud ter=Bflange, Chara Lin.) bemerkt. Umici 2 untersuchte ibn 1818 von Reuem, und machte mit Bulfe bes Mifroftops ich gende Entbedungen: "In allen Theilen Diefer Bflange, in ta gartesten Wurgelfäserchen sowohl, als in ben feinften grund Stamm = und 3weigfabchen, bemerkt man einen regelmäßigm Rreislauf bes enthaltenen Saftes. Beiße transparente Ruga

<sup>&#</sup>x27; Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta aquajuola dell' Abate Corti. Lucca 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Osservazioni sulla circolazione del succhio nella Chara. Memot. del Signor Prof. G. Amicf. Modena 1818. 4.; mit einer Rupfertafel.

den von verschiedener Größe bewegen fich conftant und regelmakig in ununterbrochenem Rreislaufe, mit einer vom Centrum gegen bie Seitenwände allmählig zunehmenden Geschwindigfeit. in zwei abwechselnd entgegengesetten Stromungen, auf. und abwärts, und zwar in ben beiben Salften eines und befielben. burch feine Scheibemand getrennten einfachen chlindrischen Canals ober Gefäßes, welches ber Lange nach burch die Bflangenfaser läuft, aber ftredenweise burch Knoten unterbrochen und burch eine Scheibewand geschloffen ift, die ben Cyflus beschränft. - Oft ift ber Rreislauf auch spiralformig. Go geht ber Kreislauf in ber ganzen Pflanze und in allen beren Fasern von einem Knoten zum anbern, und in jeder foldergestalt beschränften Strede, für fich und unabhangig von ben übrigen, vor fich. In ben Burgelfasern findet nur ein einfacher folder Rreislauf Statt, es zeigt fich namlich nur ein einzelnes folches Centralgefäß; in ben grunen Faben ber Pflanze aber ift ein mehrfacher. indem das große Centralgefäß von mehreren fleinen ahnlichen Gefäßen umgeben ift, bie von jenem burch eigene Banbe geschieden find. Wenn folches Gefäß fanft unterbunden ober in einen scharfen Winkel gebogen wird, so wird die Circulation. wie durch einen natürlichen Anoten, unterbrochen, und geht bann über und unter bem Banbe ober ber Beugung, wie vorher nach ber gangen Strede, fort; wird ber alte Stand wieder hergeftellt. fo stellt sich auch die ursprüngliche Bewegung wieder her. Wenn ein folches Gefäß quer burchschnitten wirb, fo fließt ber enthaltene Saft nicht zugleich und gang aus, sondern nur jener ber einen Salfte, und amar bie gegen ben Schnitt gerichtete Strömung, indeß die andere ben gyrus fortsett. 1 Souls hat Diefe Stromung in einigen entwidelten Pflangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiener Jahrbücher 1819, Bb. V. S. 203. (Martius' Abh. über ben Bau u. b. Ratur ber Charen in: nova acta physico-modica ber Leopold. Rarol. Afabemie ber Raturforscher, Bb. I., Erlangen, 1818. 4. — L. E. Treviranus' zu Bremen Beob. über b. Chara in Bebers Beiträgen zur Raturfunde, Bb. II., Kiel, 1810. 8.)

gesehen, g. B. am Chelidonium maius (Schellfraut), bas einen gelben Saft hat: ebenso an ber Euphorbie. Die Beidreibung. bie Schult bavon giebt, ift nur bie Regsamteit bes Begriffe; eine Anschauung bes Gebankens stellt fich fo außerlich bar. Das Strömen ift eine Bewegung von bem Mittelpunkt nach ben Wandungen, und von den Wandungen wieder berein; und Diese horizontale Stromung ift zusammen vorhanden mit bem Strömen nach Oben und Unten. Der Proces gegen bie Banbungen ift ber Art, daß biese auch nicht fest sind, sondern Alles fich aus biefen producirt. Das Stromen wird jo bemerft, bas sich ein Rügelchen bilben will, und bieß immer wieder ausge loft wird. Schneibet man die Pflange entzwei, und last man ben Saft in Waffer taufen, fo fieht man Rugelchen, wie bie Blutfügelchen im Thierischen. Dieses Stromen ift fo zart, bus es fich nicht in allen Arten erfennen laßt. Bei ben von Brofeffor Schult untersuchten Pflangen ift bie Stromung nicht in Einer Rohre, wie bei ber Chara, fonbern es find amei Gefüße für bas Auf- und bas Absteigen. Man mußte unterfuchen, eb bei gepropften Bäumen biefe Circulation unterbrochen wird ober nicht. Durch biefe Circulation, Die burch bas Gange binburd geht, ift es nun, daß die vielen Individuen, welche eine Bflanz bilbet, ju Ginem Individuum verbunden werben.

a. Schult (a. a. D. Bb. I. S. 488, 500) stellt jenen boppelten Proces (s. oben S. 514) nun so vor: Erstens "der Holzsaft ist die noch unvollsommen assimilirte" (wenig parti cularisirte) "Nahrung der Pflanze, welcher erst später höher er ganisirt und in das Kreislaussystem übergeführt wird. Das Holz ist das Assimilation sie Lebensthätigkeit." Das Holz, welches aus Zellgeweben und Spiralgefäßen besteht, saugt in der Holzsafern der Wurzeln das Wasser, von Oben die Luft ein "Die Papillen, deutlich an vielen Wurzelspisen zu seben. haben das Geschäft, den Rahrungssaft einzusaugen; und aus

ihnen nehmen ihn dann die Spiralgefäße auf, um ihn weiter zu führen. " Gaarröhrchen, und ihr Geset, die Capillar-Action, paßt nicht auf die Pflanzen; die Pflanze will Wasser, hat Durft, und so saugt sie.

β. Das Anbere ift nun bie gang eigenthumliche, hochft wichtige Entbedung von Schult, Diefe Bewegung von einem Safte, ber jest affimilirt ift: obgleich man ihn nicht in allen Bflanzen nachweisen kann, weil die Bewegung schwer zu beobachten ift. Der Holgfaft hat noch wenigen Geschmad, ift nur etwas füglich, und noch nicht jur Gigenthumlichkeit ber Pflanze verarbeitet, die in Geruch, Geschmad u. f. w. particular ift. Ueber biefen Lebensfaft fagt nun Schult (a. a. D. S. 507. 576. 564): "Der Rreislauf in ben Bflangen, ber ben gangen Winter durch fortgeht, ift die Bewegung eines völlig organifirten Saftes, welche in einem abgeschloffenen Syftem in allen äußern Theilen ber Pflanze vor fich geht: in ber Wurzel, dem Stamme, ben Blumen, Blattern und Früchten; ebenso wie alle biese Theile ihr Affimilations-Geschäft haben, mas aber immer bem Rreislauf polarisch gegenüberfteht, und in welchem fich ber holgfaft auf eine gang anbere Beife bewegt, als in bem Rreislauffuftem. Der Uebergang bes Solgfaftes in Lebensfaft geht auch nur in ben Ertremen ber außern Pflanzentheile, und namentlich, wo Blatter vorhanden find, in ben Blattern, ferner in ben Blumen und Fruchttheilen vor sich. geht aus feinem Solzfaser-Bundel unmittelbar Solzsaft in Die Lebensgefäße über. Der Uebergang von Holgfaft in Die Rinde wird burch bie Blatter vermittelt." Daher ftirbt bie Rinbe ab, die feinen Knospen= ober Blatterzusammenhang hat. führt in biefer Rudficht folgende Bersuche an : "Meier isolirte Stude Rinbe, indem er rings umber Streifen von Rinde megschnitt, und fah, bag bie Stude, woran eine Anospe und bergleichen befindlich mar, fich erhielten, biejenigen aber, woran ber-

<sup>&#</sup>x27; Lint: Grundlehren, G. 76.

gleichen fich nicht befand, balb verborrten. 3ch habe biefe Bersuche an Aprifosenbaumen wiederholt und richtig befunden. Ein Stud Rinbe, ohne Gemmen und Blatter auf Diese Beise ifelirt, schwand und trodnete balb, ließ auch fein Bummi fliesen. Ein anderes Stud, mit brei abgeriffenen Gemmen und Blat tern isolirt, trodnete langfamer und ließ ebenfalls fein Gummi fließen. Roch ein anderes Stud, mit brei unversehrten Bemma und Blättern isolirt, schwand nicht, blieb überall grun, und lich am untern Theile Gummi fließen. Bei abgelofter Rinbe m fteht zuerft eine Schichte von Barenchom, gleichsam als ein neues Mart; auf biefes folgte nun eine Bafticbicht mit einge nen Spiralgefäßen und Treppengangen: und Alles bebedte bie neue Rinde aus Barenchym, bas fich alfo zuerft erzeugt, wie es auch die Grundlage des jungen Stammes und des Embro Es war gewiffermaßen ein neues Mart, neues beit und neue Rinde entstanden." 1

y. Der Lebenssaft ber Pflange geht bann brittens im Broduct über: "Dit dem Ausbruche bes Blattes ift in alla Theilen ber Bflanze die Rinde vom Holz leicht abzulosen; m dieß rührt von einer zwischen ihnen befindlichen, zarten, ma chen Substang her, bem Cambium, bas erft mit bem Blat entsteht. Der Lebenssaft ift bagegen nicht zwischen, sondern it ber Rinde." Jener britte Saft ist bas Reutrale: "Das Em bium bewegt fich nicht, und hat eine periodische Eristen; in in Bflanze. — Das Cambium ift bas Residuum des ganzen indi viduellen Lebens (- wie die Fruchtbildung des generischen & bens); es ift feine Aluffigfeit, wie die übrigen Pflangenfank, fondern die garte Embryonen-Beftalt ber gangen, icon gebilden Bflangen = Totalität, Die unentfaltete Totalität, wie eine holpleit Bflanze (- ober wie die thierische Lymphe). Das Cambiun wird nun aus bem Lebenssaft ber Rinde burch ben Kreislauf gebilbet; und hieraus entsteht zugleich bas Holz und bie Rinte

<sup>1</sup> Lint: Rachtrage I., G. 49-51.

lage. — Auch bas Bellgewebe entwidelt fich aus bem unterschiebslofen Cambium. Bie alfo in bem Gefäß Syftem bes Rreislaufs ber Gegenfat von Lebensgefäßen und Lebensfaft, im Affimilations-Sustem ber Gegensat von Spiralgefäßen und Holksaft. so tritt im Bellgewebe ber Gegensat von Bellen und seinem fluffigen Inhalt hervor. 1 — Bei ber Berlangerung ber Wurzeln und Zweige lagern fich auf ihren Spiken bie neuen embryonischen Bilbungen ab, Die Bilbungen aus ber gleichförmigen Substang nach Oben, wie fie aus bem Cambium gur Seite geben, ohne bag ein wesentlicher Unterschied Statt findet. Karrenfrautern, Grafern und Palmen bilbet fich ein Knoten auf ben anderen: bei ben 3wiebelgewachsen bilden fich die Anoten neben einander, aus benen auf einer Seite Burgeln, auf der andern die Knoopen hervorfommen. Diefe außere Bertnotung ift bei ben hobern Bflanzen nicht mehr fo fichtbar, sondern es zeigt fich dafür die Bildung eines Holz- und Rinbenkörpers auf ben Spigen ber Anoten." 2

Faffen wir nun bas Bisherige zusammen, so haben wir, im Gestaltungs-Proces ber Pflanze in sich selbst, sogleich erstens biese brei Momente zu unterscheiben: a) bie Diremtion in Wur-

į

!

;

1

1

1

1

1

<sup>1</sup> Sind bie Lebensgefage nun mit ben Treppengangen, punttirten, getupften und Ring-Gefägen bei Lint ibentifch (f. oben G. 509), fo maren bie Trichotomien ber Gafte und Gefage vollftanbig ba. Auch paft bie bortige Befdreibung jener Gefäße mit ihren Spalten, Deffnungen und Ringen febr gut fur ben Gip bee Rreislaufe. Dit vieler Rlarbeit runtet fich aber enblid, nach ber im Terte gegebenen Erposition, ber gange Gestaltungsproceg ber Mange ju einem in fich geschloffenen Rreife ab. Denn wenn bie Bellen bes Bellgewebes als bas Urfprungliche, mit ihrem neutralen Inhalt, bem Cambium, fich burch bie Lichteinwirfung jum Bafte, ber Fafer und ben Spiralgefäßen entwideln, worin bie Pflange eben, nach Außen geriffen, ben bolgfaft aus ihren Umgebungen einzieht: fo verwandelt fich biefer, burch bie Rudtehr bes Processes in fich, in ben Lebensfaft, ale bie vollenbete Spipe ber Thatigleit, welche burch Erzeugung bes Cambiums zugleich wieber ben Anfang beffelben bilbet, und bas vorbin unmittelbar Gegebene ju einem Gefesten macht. Anmerfung bes Berausgebers.

<sup>2</sup> Couly: Die Ratur ber lebenbigen Pflange, Bb. I. G. 632, 636, 653, 659.

zel und Blatt, als selbst Verhältniß nach Außen, ist der Ernährungs-Proceß in sich, — der Holzsaft;  $\beta$ ) das Verhältniß nach Innen, der reine Proceß in sich, ist der Lebenssaft;  $\gamma$ ) das allgemeine Product ist  $\alpha\alpha$ ) das Cambium der Botaniker,  $\beta\beta$ ) die todte Secretion in ätherische Dehle und Salze,  $\gamma\gamma$ ) die Diremtion der Pflanze in sich selbst in Holz und Rindensubstanz. — Damit haben wir zweitens das Verknoten, als generische Vervielsatigung, und endlich die Knospe, die den Proces der Geschlechts-Differenz andeutet.

2. Jener vegetabilisch gemachte Saft, und bas Brobuct bestelben, die Theilung des vorher Judifferenten in Rinde und Hold, laffen fich mit ber beim allgemeinen Lebensproces ber Erbe eintretenden Diremtion bes Individuums in die vergangene, außer ihm fallende Lebens = Thatigteit als folche, und in bas System ber organischen Gebilbe als bas materielle Substrat und Residuum des Processes vergleichen. Die Pflanze, wie bas Thier, tobtet fich ewig felbst, indem fie fich bas Seyn entgegenfest; bas ift bie Berholzung an ber Bflange, und am Thiere bas Knochenspftem. Dieses ift ber Trager bes thierischen Dr. ganismus, aber, als bas abstracte rubenbe Seyn, bas Ausge schiedene, Kalkichte. Ebenso sest die Pflanze innerhalb ihrer felbst ihren unorganischen Boben, ihr Knochengeruft. aufgeschloffene Rraft, bas reine Selbft, bas eben um feiner un mittelbaren Ginfachheit willen in bas Unorganische zurudfinft, ift bie Holzfaser; chemisch betrachtet ift es ber Rohlenftoff, bas abstracte Subject, welches in der Burgel als reines Sols obne Rinde und Mark in der Erde bleibt. Das Holz ift die Brennbarfeit als Möglichkeit bes Reuers, ohne felbst Barme au fepn; es geht barum oft gur Schwefeligfeit fort. In einigen Burgeln erzeugt fich völlig gebilbeter Schwefel. Die Burgel ift eine solche Berfrummung und Bertilgung ber Klache und ber Linie, eine solche Berknotung, daß jene Dimenfton aufgehoben und eine gebiegene Continuitat ift, die auf bem Sprunge Rebt,

ganz unorganisch ohne ben Unterschied ber Gestaltung zu seyn. Dien halt die Holzsasern für Rervenfaden: "Die Spiralgestäße sind für die Pflanze das, was die Rerven für das Thier sind. " Die Holzsasern sind aber nicht Rerven, sondern Knochen. Rur zu dieser Bereinsachung, als abstracten Beziehung auf sich selbst, bringt es die Pflanze; diese Resterion in sich ist das Todte, weil sie nur abstracte Allgemeinheit ist.

Der nabere Berholgungs = Broces ift febr einfach in feinem Detail. Lint beschreibt ihn in ben "Grundlehren" (S. 142-146) folgenbermaßen : "Der innere Bau bes Stammes in ben Monofotvledonen weicht sehr von bem in ben Difotplebonen ab. Jenen fehlen bie holgringe, woburch bas Mark und die Rinde von einander unterschieden werben; die Holabundel fteben gerftreut im Bellgewebe, gegen die Rinde in größerer, gegen bie Mitte in geringerer Menge. Bei ben Difotpledonen ftehen alle Holzbundel im Kreise; boch aber, weil bie Ratur nirgends scharfe Grenzen zieht, finden fich solche zerftreute Buribel bei ben Cucurbitaceen und einigen wenigen andern Bflangen. Gewöhnlich begleitet zwar ber Baft bas Bellgewebe; boch giebt es einige Falle, wo Bunbel von fehr engem. langgeftredtem Bellgewebe ober Baft in bem Stamme ziemlich entfernt von ben Gefäßbunbeln liegen. Go haben einige Labiatae in ben vier Eden bes Stammes folde Baftbundel, viele Umbellen-Bflanzen in ben hervorstehenben Ranten. - Das Rortwachsen bee Stammes und die Bildung ber Solaich ich ten geschieht nun in ben Monofotplebonen auf eine eine fache, gewöhnliche Weise. Die Theile verlängern und erweitern fich nicht allein; sonbern es entstehen neue amischen ben alten, - Bellen zwischen Bellen, Befage zwischen Befagen. Der Querschnitt eines altern Stammes ift bem eines jungern in allen Studen abnliche In ben baumartigen Grafern verharten fich die Theile auf eine außerorbentliche Art." - "Man

1

ı

1

;

1

<sup>1</sup> Oten: Lehrbuch ber Raturphilosophie, Bb. II. G. 112.

hat in vielen Grafern, "bemerkt Willbenow (a. a. D. S. 336), "Riefelerde gefunden, im Bambusrohr (Bambusa arundinacea) u. s. w.; auch macht sie einen Bestandtheil der Psanzenfaser, z. B. beim Hanf und Flachs, aus. In dem Holze der Alnus glutinosa und Botula alba scheint sie auch zu sem, da dieses beim Drechseln öfter Funken sprüht. "

Link fahrt fort: " Bang anders verhalt es fich mit ben Difotylebonen. 3m erften Jahre. Buerft fteben bie boly bundel von einander getrennt in einem Kreise, und sind mit Barenchym umgeben. In Diesem früheften Alter enthalten fie nur Baft, und nach Innen ein Bunbel Spiralgefaße. Da Baft ift es, welcher vorzüglich anwächft und fich awischen bas Barenchym einschiebt:" so bag abwechselnbe Lagen von Kafen und Parenchym entstehen. "Die Holzbundel verbreiten sich seit warts, bruden das Parenchym zusammen, und bilben endlich einen zusammenhangenden Ring, ber bas Mart einschlieft. Der Baft dieser Holzbundel ift nun abwechselnd dicht und loder; wahrscheinlich hat fich also ebenso neuer Bast zwichen bem alten eingeschoben. Gegen bas Mart fteben noch einzelm Holzbundel inwendig am Holzringe im Rreife umber. Die ie genannten Spiegelfafern rubren fomobl von bem abmed felnben Baft, als bem zusammengebrudten Barenchom bet." Sie find also Berlangerungen bes Marts, und geben von bie fem nach Außen, ber Rinde, befinden fich amischen ben gange fasern, sind nicht in den Monofotpledonen. "Durch den Solring wird nun erft Mart von Rinde geschieben. - Remer mo breiten fich die Holzbundel nach Innen; ber Holzring wirt breiter. Reihen von Treppengefäßen zeigen fich ftrablenformig gegen das Mark gerichtet" (aber ohne Zweifel vertical). "In ber innern Seite bes Ringes um bas Mark fteben von ein ander getrennte Bunbel von Spiratefagen im Rreife. Abn die Zellen des Markes find nicht kleiner, sondern größer ge

<sup>&#</sup>x27; Baren fie nicht hiernach bie Fafern ber Lebensgefäße? Anm. b. \$71

worben, obgleich bie Menge beffelben in Berhalmis zur Dide bes Stammes fich vermindert hat. Das Mark nimmt also ab. indem der äußere Theil davon vermindert und seitwärts in Strahlen gepreßt wird; aber es nimmt feinesweges fo ab. baß es in der Mitte in einen kleineren Raum zusammengepreßt Kolglich wurden die ersten (innersten) Bundel von Spiral=Befäßen nicht burch anwachsenbes Holz nach Innen geschoben; sondern die Bundel am Marte find immer neu entftanden, die vorigen haben sich feitwarts erweitert und bas Barenchom ausammengebrudt. Aus ben Spiral Befaken mur-. ben Treppengange; und ba bie Spiralbundel querft von einander etwas abgesondert ftehen, so liegen nun auch die Trepvengefäße in Reiben, welche nach Innen laufen. Aus biefem allen erhellt, daß fich die Holzschicht bilbet, indem zerftreute Bunbel von Spiralgefaßen und Baft feitwarts ausammentreffen und sich vereinigen, indem ferner beständig nach Innen neue Bundel von Spiralgefäßen in einem Rreise anwachsen und glelchfalls feitwarts fich vereinigen. "1

"In ben folgenden Jahren. Jährlich schiebt sich eine neue Holzlage zwischen Rinde und Holz. Wie im ersten Jahre Schichten an die Holzbündel anwachsen und sie dadurch vergrößern, so ist es höchst wahrscheinlich, daß eine solche neue Holzschicht sich in den folgenden Jahren um den Holzkörper anlege. Ebenso legen sich in der außern Rinde neue Schichten von Parenchym, so wie in der innern Rinde neue Schichten von Baft an. Aber der genaue, unverrückte Uebergang einer Schicht in die andere zeigt, daß der Anwuchs auch in den Iwischenstäumen der Gesäße und des Zellgewebes der ältern Schicht geschieht: auch im Mark, dis es ganz ausgefüllt ist. Ueberalt werden Theile eingeschoben, nur in einer so großen Menge nach Außen, daß dort die Vermehrung sehr merklich wird. Beim Anwachsen selbst sindet kein Unterschied der Schichten Statt,

¹ Lint: Grunblehren, S. 146 - 151 (Rachtrage I. S. 45-46).

bas holz wachft überall gleichformig und ununterbrochen an: und es giebt burchaus feinen Unterschied, als in ber Dichtiafeit und Loderheit ber Schichten. Aber Die alteren Schichten behalten nicht ihre Dide; sie werben immerfort bunner, und endlich so fehr, daß man fie kaum mehr unterscheiden und gahlen fann. Es geschieht also eine wahrhafte Zusammenziehung, welche die Zellen des Bastes verengert. Der Anwuchs im Innern bes holges bort endlich auf, wenn alles Mart vergehrt ift. 3ch habe vorjährige 3weige beinah täglich vom Mai bis an ben Juli untersucht, und lange keine Spur von einem ameiten Jahrringe gefunden. Bulest aber erfchien er ploslic, und zwar fogleich von einer ansehnlichen Große. Dir scheint es baher, daß ploglich eine Zusammenziehung bes Holzes ben Jahrring gemacht habe; — eine Zusammenziehung, welche um ober nach Johannis vorgehen muß, und mit bem jabrlichen Anwuchse bes Holzes in keiner Berbindung fteht. mußte ber Fall fenn, daß man ben Jahrring bes vorigen Jahres im Krühling und Sommer erfannte, wenn ein neuer Ring nur zu außerst umgelegt mare." Auch bas Werben zum Sole ringe ift also bei ber Pflanze immer ein neues Erzeugen, nicht. wie beim Thier, bloges Erhalten.

3. Mit diesem Produciren ist zugleich die Resumtion der Individualität in sich verbunden; und das ist die Erzeugung der Anospe. Sie ist eine neue Pflanze auf der vorhergehenden, oder doch die einfache Resumtion zu der Anlage einer solchen: "Eine jede Anospe entsaltet einen Zweig mit Blättern, und an der Basis jedes Blattstiels steht wieder eine Kospe. Dieses ist die Art, wie das Wachsthum überhaupt von Statten gebt. Das Entwideln von Knospe zu Knospe wurde aber ohne Grenze sortdauern; wenn nicht jede Knospe, sobald sie Blüthen erzeugt, nach vollendeter Blüthe und Frucht verginge. Das

¹ Lint: Rachtrage I. S. 46-48; II. S. 41-42 (Grundlebren, S. 151-153).

Entfalten ber Blume und der darauf folgenden Frucht macht bie unübersteigbare Grenze des Wachsthums der Zweige aus." Die Blüthe ist so eine einjährige Pflanze. Damit ist der Preces der Pflanze geschlossen; sie erhält sich durch die Reproduction ihrer selbst, welche sogleich Production einer andern ist. Der Proces ist so vermittelt durch die angegedenen Womente; er ist noch der formelle Proces in Ansehung der Production, als blosses Ausschlagen dessen, was im ersten Hauptstriebe eingehüllt war.

B.

## Affimilations - Proces.

## **s.** 347.

Der Gestaltungsproces ift unmittelbar mit bem zweiten. bem nach Außen fich fpecificirenden Broceffe verfnupft. Der Same feimt nur von Außen erregt, und bie Diremtion bes Gestaltens in Burgel und Blatt ift felbst Diremtion " in bie Richtung nach Erbe und Waffer, und in die nach Licht und Luft: in die Einsaugung bes Baffers, und in die burch Blatt und Rinde wie burch Licht und Luft vermittelte Affimilation beffelben. Die Rudfehr in sich, in welcher Die Affimilation fich beschließt, hat bas Selbft nicht in innerer subjectiver Allgemeinheit gegen bie Aeußerlichfeit, nicht ein Gelbfigefühl jum Resultate. Die Pflanze wird vielmehr von dem Licht, als ihrem ihr außerlichen Selbst, hinausgeriffen, rankt bemfelben entgegen, fich jur Bielheit von Individuen verzweigend. In fich nimmt fie fich aus ihm die specifische Befeurung und Befraftigung, bie Gewurzhaftigfeit, Beiftigfeit bes Geruchs, bes Geschmads, Glanz und Tiefe ber Karbe, Gebrungenheit und Rraftigfeit ber Geftalt.

ļ

ı

ľ

1

1

<sup>1</sup> Willbenow, a. a. D. S. 402-403.

<sup>2</sup> Goethe: Bur Morphologie, S. 54.

<sup>3</sup> Rufat ber zweiten Ausgabe: nach Aufen.

Rufat. Indem ber Broceff nach Außen mit bem erften so zusammenfällt, daß ber Proces ber Burgel und bes Blattes in ihrer lebendigen Eriften; nur ift als Broces nach Außen: so sind beibe Processe nur so unterschieden, daß theils biese Seite nach Außen bestimmter bemerkt werben muß, theils aber hauptsächlich, insofern die Rudtehr in fich als bas Berben bes Selbsts - bas Selbstgefühl, bie Befriedigung feiner aus ber Ueberwindung ber unorganischen Ratur - hier bie eigenthumliche Geftaltung hat, eine Entwidelung gleichfalls nach Außen zu senn, und so nicht in ben Gestaltungs : Proces ge: nommen werben fann. Das in ber Gestalt vorhandene Selbit geht in ben Broces nach Außen ein, um fich burch biefe Bermittelung mit fich selbft zu vermitteln, bas Gelbft zum Selbft Aber bas Selbft bemahrt nicht fich felbft; bervorzubringen. biese Befriedigung seiner wird in ber Pflanze nicht ein Bereinen mit fich, sonbern ein fich zur Lichtpflanze Ausbilben. Dieg vertritt die Stelle bes Sinnes. Das Selbst ift in feinem Dafenn, in feiner Gestalt in fich reflectirt; bas heißt bier, fein Dasenn und Gestalten ift allenthalben ganges Individuum, felbe ein Sevendes; es ift aber in feinem Daseyn nicht felbft allge: meines Individuum, fo daß es die Einheit feiner felbft und bes Allgemeinen mare, sonbern bas andere Einzelne, worauf es fich bezieht, ift nur ein Theil bes Ganzen, und felbit eine Mflange. Das Selbst wird nicht Begenstand bes Selbsts, feines eigenen Selbfts; sonbern bas zweite Selbft, zu bem bie Pflanze fich bem Begriffe nach verhalten muß, ift außer ibr. Das Selbst wird nicht fur fie, sonbern fie wird fich nur im Lichte ein Gelbft; ihr Erleuchten, Lichtwerben ift nicht, bag ne fich selbst Licht wirb, sonbern nur am und im Licht wird ne producirt. Die Selbstischkeit bes Lichts, als gegenständliche Gegenwart, wird baher nicht jum Seben; fonbern ber Sinn bes Sehens bleibt nur Licht, Farbe, an ber Pflanze, nicht bas Licht, wiebergeboren in ber Mitternacht bes Schlafs, in ber Rin.

fterniß bes reinen 3ch, — nicht bieß vergeistigte Licht, als bie eriftirenbe Regativität.

Diefer gefdloffene Rreis bes Berbaltens nach Außen ift einjährig, wenn auch sonft bie Bflanze, als Baum, perennirt; und nicht nur die Entfaltung ber Blüthenknoope ist einjähria, sondern auch alle die Theile und Glieder. bie bas sonftige Berhältniß nach Außen enthalten, Die Wurzeln und die Blatter. Die Blatter fallen ab, - "in nörblichen Rlimaten, " fagt Billbenow (a. a. D., S. 450-451), "im Herbste; aber in andern bleiben fie mehrere Jahre." Während Billbenow aber bas Entblattern bem Stoden ber Gafte auschreibt (S. 452), nimmt Link (Rachtrage I. 55.) eine ente gegengesette Urfache an: "Dem Abfallen ber Blatter icheint eher eine Ueberhaufung mit Saft voranzugehen, als ein Mangel beffelben. Einschnitte in die Rinde, Die völlig geringelt waren, beforberten bieß, eben baburch, baß bie Burudführung bes Saftes in ber Rinbe aufhören muß. — Eine Schwächung ber Rinde, theils burch bas Anwachsen bes Stamms, theils burch Ralte, scheint mir jest ben erften Grund jum Abfallen ber Blatter zu legen." Ebenso fterben bie Wurzeln ab, und produciren fich neu: "Die Wurzel ber Bflanzen ift in einer beftanbigen Beranberung. Immerfort fterben Bafern und Aefte ab, und andere wachsen zu. Die Menge Bafern und Saare, welche aus ber Wurzel entstehen, werben burch bie Feuchtigkeit hervorgelockt, verbreiten sich nach allen Richtungen; und auf diese Beise wird die Burgel von feuchten Umgebungen fortgeriffen. Auch schwigen bie Burgeln Feuchtigkeit aus, und bas Anhängen bes Sandes rührt wohl baher. Indem die älteren bald untauglich zu werden scheinen, vielleicht weil fich die Spiralgefäße zu sehr verschieben, so bungen und verberben fie bas Erdreich. Selten dauert die Hauptwurzel mehrere Jahre; fie ftirbt, nachbem fie 3meige und Stamme mit neuen Burgeln getrieben hat. Un ben Baumen machft ber Stamm in bie

Erbe, und ersett endlich die Wurzel. Denn nicht nur die Burgel strebt nach Unten, auch dem Stamm sehlt dieß Bestreben keinesweges; man findet ihn einige Tage nach dem Keimen schon bedeutend in die Erde gebrungen. "!

Die außere Ratur, wozu sich die Pflanze verhält, find bie Elemente, nicht das Individualisitrte. Die Pflanze verhält sich a) zum Licht,  $\beta$ ) zur Luft,  $\gamma$ ) zum Waffer.

1. Während ber Broces ber Bflanze mit ben Elementen ber Luft und bes Waffers allgemein ift, so ftellt fich bas Bet: baltnis jum Licht befonders in ber Entfaltung ber Blus thenknoope bar, die aber als Production einer neuen Beftalt auch bem erften, so wie als Andeutung bes Geschlechtsunter ichiebes ebenso bem britten Broceffe angehort: jum Beweik, wie die verschiedenen Processe der Bstanze sich durchdringen mb nur oberflächlich unterschieben find. Am Lichte wird bie Bflank fraftig in jeder Rudficht, aromatisch, farbig; bas Licht ift ba Grund biefer Qualificirung, und halt auch bie Bflanze aufricht "Im Lichte werben die Blatter grun; boch giebt es auch grunt Bflanzentheile, die vor dem Lichte ganz verschloffen liegen, g. B. bie innere Rinde. Junge Blatter, in ber Dunkelheit erzogen, find weiß; aber wenn fie größer und ftarter werben, farben fe sich in berselben Dunkelheit grunlich. Die Blumen befommen aber im Lichte schönere Farben; die wohlriechenden Dehle und Barge nehmen gu. Im Dunkel wird Alles blaffer, geruchlofn, In heißen Gewächshäusern schießen bie Pflangen fraftloser. lange Schoffen; aber biefe find schwach, ohne Karbe und & ruch, so lange ihnen bas Licht mangelt. "2 Die Rinde und das Blatt, welche das Selbst des Processes sind, sind noch in ihrer Ungeschiedenheit, und barum eben grun. Diese synthen iche Karbe bes Blau und Gelb wird mit ber Reutralität tet Baffers aufgehoben und in Blau und Gelb entzweit; und bat

<sup>1</sup> Lint: Grunblehren, G. 137 (Rachtrage I. G. 39, 43), 140.

<sup>2</sup> Lint: Grunblebren, G. 290-291.

Belb geht späterhin in Roth über. Die fünftliche Gartnerei besteht barin, die Blumen burch alle diese Karben und ihre Bermischung burchzutreiben. In bem Berbaltnif ber Rflanze ju ihrem Gelbft, bas außer ihr ift, verhalt fie fich aber augleich nicht chemisch, sondern nimmt baffelbe in fich auf, und hat es in fich, wie beim Sehen. Die Pflanze ift, im Licht und im Berhaltnis zu ihm, für fich felbft; gegen feine abfolute Macht, seine eigenste Ibentität, constituirt die Bflanze fich für fich felbft. Wie ein menschliches Individuum im Berhaltniß jum Staate, ale feiner fittlichen Substantialitat, feiner abfoluten Macht und seinem Wefen, eben in biefer Ibentität felbitstandig und für sich wird, reift und wesentlich wird: so giebt fich bie Bflanze im Berhaltniß jum Licht ihre Barticularität. specifische und fraftige Bestimmtheit in fich felbft. Besonders im Guben find biefe Arome vorhanden; eine Bemurg-Insel riecht viele Meilen weit im Meere, und entfaltet eine große Bracht ber Blumen.

2. Daß in dem Luft-Proces die Pflanze die Luft in sich bestimmt, erscheint so, daß die Pflanze die Luft als ein bestimmtes Gas wieder von sich glebt, indem sie durch das Aneignen das Clementarische differenzirt. Dieser Proces streist am meisten an das Chemische an. Die Pflanzen dunsten aus; sie verwandeln die Luft in Wasser, und umgekehrt das Wasser in Luft. Dieser Proces ist Ein= und Ausathmen: Bei Tage haucht die Pflanze Sauerstoffgas, dei Racht Kohlenstoffgas aus. Dieser Proces ist ein Dunkeles, wegen des verschlossenen Anssichhaltens der Pflanze. Versteht man die Intussusception so, daß die Theile, die ausgenommen werden, schon fertig sind, und nur das Heterogene davon abgeschieden wird: so sagt man, die Pflanze ziehe Kohlensäure aus der Luft an sich, und das Uebrige, das Sauerstoffgas u. s. f., sasse sie heraus. Woraus sich diese philosophisch seyn sollende Betrachtung gründet, sind

<sup>1</sup> Lint: Grunblehren, G. 283.

Berfuche, in welchen Bflanzen, unter Baffer und bem licht ausgesett, Sauerstoffgas von fich geben; - als ob bief nicht ebensogut ein Broces mit bem Baffer mare, als ob fie nicht auch die Luft zersetzen und das Sauerftoffgas in fich auf nehmen. Es fommt überhaupt aber nicht zu diesem demijden Dasem: benn bann mare bas organische Leben vertilgt. Bi ber Verwandlung von Luft in Waffer hilft alle chemische An ficht nichts, ben Uebergang von Sticktoff in Bafferftoff # erflaren; benn Beibe find ihr unwandelbare Stoffe. Die Ber mittlung geschieht aber burch bas Sauerftoffgas, als bas negative Selbst. Damit ift ber Proces jedoch nicht geendigt: a geht zurud in Rohlenstoff, in das Kefte; ebenso umgelehrt bit die Pflanze dies Punktuelle auf, durch den entgegengesehm Weg in Luft und Wasser. Die Bflanze unterhält die Atmofphare in Reuchtigkeit, und ebenso faugt fie bas Baffer berich ben ein; alles Regative ift ebenso positiv. Un ber Bflange selbs aber ift biefer Broces ihr Gestalten, welches bie brei Mommt enthalt: a) baß fie jum feften Gelbft wird, jum Solgigta, B) jum Baffer-Erfüllten, Reutralen, y) jum luftigen, min ibeellen Brocesse (vergl. §. 346. a. Buf. S. 519 und Rote).

Diesen Proces der Pflanze mit der Luft stellt Link alle dar: "Ich sand, daß Sauerstoffgas zum Leben der Pflanz unentbehrlich ist, daß sie aber darin durchaus nicht wächt, die hingegen Kohlensäure, in dem Berhältnisse von etwa it dem Sauerstoffgase beigemengt, die Pflanze im Lichte vortressist wachsen macht; es wird Kohlensäure zersett, und Sauerstoffgas entwickelt. Im Dunkeln schabet Kohlensäure. Rach Beigen von Saussure ziehen die Pflanzen Sauerstoffgas entwerwandeln es in Kohlensäure, und athmen nach Inserwandeln es in Kohlensäure, und athmen nach Inserwandeln es in Kohlensäure. Richt grüne Theile ziehen Sauerstoffgas nicht ein, sie verwandeln es gerade zu in Kohlensäure. Das Ertract der fruchtbaren Erde dient zu Ernährung der Pflanzen. Sauerstoffgas zieht den Kohlensöff

baraus an, um Roblenfaure ju bilben. Erbe aus ber Tiefe taugt nicht für die Ernährung der Pflanzen, wohl aber, wenn fle lange an ber Luft gelegen hat." Ein Regen macht ba Alles wieber gut. - " Sauffure fah entblogte, mit ber Spige in Baffer getauchte und irrespirabeln Luftarten ausgesetzte Murzeln verwelfen, in Sauerftoffgas fortleben. Sie vermanbelten biefes in Roblenfaure; mar aber ber Stamm noch an ihnen befindlich, so faugten fie diese ein, und entwiktelten Sauerftoffgas aus ben Blattern."1 Der Broces mit ber Luft ift also gar nicht so zu verfteben, ale nahme bie Bflanze ein schon Kertiges in fich auf und vermehrte fie fich so nur mechanisch. Eine folche mechanische Borftellung ift überhaupt gang zu verwerfen; es findet eine vollfommene Verwandelung Statt, - ein Fertig - Machen burch bie Majeftat bes Lebenbigen, ba bas organische Leben eben biese Dacht über bas Unorganische ift, es zu verwandeln. Woher follte auch sonft bas Rali tommen, das fich besonders in unreifen Bflangen, 2. B. Trauben, fo häufig findet. 2

Die Organe dieses Processes der Pflanze mit der Luft, beschreibt Willbenow (a. a. D. S. 354—355) folgenders maßen: "Die Spaltöffnungen (pori, stomata) zeigen sich auf der Oberhaut der Pflanzen; es sind längliche Spalten von außerordentlicher Zartheit, die sich öffnen und schließen. Sie sind in der Regel des Morgens offen und bei der heißen Mittagssonne geschlossen. Man sieht sie an allen Theilen der Pflanze, welche der Luft ausgesetzt sind, und welche eine grüne Farbe haben, häusiger auf der Unterstäche der Blätter, als auf der obern. Sie sehlen den unter Wasser besindlichen Blättern, so wie der Fläche derselben, welche auf dem Wasser schwimmt; sie sehlen den Wasseralgen, Moosen, Lichenen, Pilzen und verzwandten Gewächsen. — Bon dieser Hautöffnung geht aber kein

<sup>&#</sup>x27; Lint: Rachtrage I. 62-63; Grunblebren, S. 284-285.

<sup>2</sup> Bergl. Lint: Rachtrage I. 64.

1

Ranal nach Innen, so daß man Röhren, die mit berselben in Berbindung waren, antreffen könnte; sie endigt sich ohne alle weitere Borrichtung in der verschlossenen Zelle."

3. Reben dem Lust-Proces ist der Wasser-Broces die Hauptsache, da die Pflanze erst aus der Feuchtigkeit befruchtet wird; es ist kein Trieb für sich in ihr, sondern ohne Wasser ruht der Keim todt. "Da liegt das Samenkorn — vielleicht unzählige Jahre — ohne Lebenstried, regungslos und ver schlossen! Ein glücklicher Jufall ist ihm die Erweckung, ohne welche es noch länger in der Gleichgültigkeit beharren oder ent lich verderben würde. — Dieses Wachsthum vom irdischen Ein flusse zu befreien, und aus der gewachsenen (eigenen) Radrung zu wachsen, ist der Tried des sprossenden Stammes. Das Wachsthum aus der gewachsenen Rahrung " (der Wurzel: "vom Zufall des Gewachsenen zu befreien, und das eigene Maß, die umschriedene Form gegen die Fülle des irdischen Ein slusses zu erreichen, ist das Leben des Blatts."

Die meiften Pflangen brauchen zu ihrer Ernahrung feine Erbe; man fann fie in gestoßenes Blas, in Riefelfteine feben bie unangegriffen bleiben, b. f. aus benen bie Bflange feine Rahrung ziehen fann. So fommt die Pflanze eben fo gut m: Baffer fort; boch muß, wo möglich, etwas Dehligtes bars "Buerft fant helmont, bag ein Baum, in eines Topfe mit Erbe gefüllt, weit mehr an Gewicht jugenommer als biese abgenommen habe; und er schloß baraus, Baner je bas eigentliche Nahrungsmittel ber Pflanzen. Du Same. jog einen Eichenbaum in blogem Baffer, welcher acht Sat: lang fortvegetirte. Borguglich hat Schraber genaue Berind über bas Bachsen ber Bflangen in Schwefelblumen mit reinen Baffer begoffen angestellt; aber fie tragen feinen reifen Samer. Es ift tein Wunder, daß Pflangen, nicht in ihrem gehörige Boben, fonbern entweber in blogem Baffer, ober Sanbe, oter

<sup>1</sup> Schelver, a. a. D. Fortsepung I. S. 23; a. a. D. S. 78.

Schwefel erzogen, auch nicht die gehörige Bollsommenheit erreichen. Ein Gewächs vom Kalkboben geräth nie in bloßem Sande; und umgekehrt tragen die Sandpflanzen im fetten Boden in der Regel keinen reisen Samen. — Es mögen wohl die Salze wirklich dungen, und nicht bloß als Reizmittel dienen; im größerer Menge schaden sie aber. Die unauslösliche Grundslage des Bodens ist nicht gleichgültig deim Wachsthume der Pflanzen, oder nur insofern wirkend, als sie Wasser durchlasse oder aushalte. Schwefel beschleunigt das Keimen der Samen an der Luft, so auch Bleioryde ohne eine Spur von Desorydation. "1 — "Bei eintretendem Mangel an Feuchtigkeit zehren die Pflanzen östers aus sich selbst, wie troden gestellte Zwiedeln beweisen, welche Blätter und Blüthen entsalten, aber dabei die ganze Zwiedel auszehren. "2 —

Der Broces nach Außen ift einerseits durch die Wurgel, andererseits durch das Blatt eingeleitet, und ift das hinausgeriffene Berbauungsleben, wie ja auch jener Kreislauf an bem Chelidonium und andern Bflanzen von der Wurzel bis zum Blatte geht. Das Broduct biefes Broceffes ift bas Berino: ten ber Pflanze in ihr felbft. Dieg Entwideln und herausgeben aus ihr, was zum Producte kommt, kann so ausgebrückt werben, bag bie Pflange in ihr felbft reift. Damit hemmt fie aber auch biefes herausgehen; und bas ift eben bas Bervielfältigen ihrer selbst in Knospen. Bahrend ber erste Trieb bas bloß formelle Vermehren deffen, was ichon vorhanden, das bloße Fortsproffen ift (wie benn bie Knospe auch oft Blatter erzeugt, diese wieder eine Knospe, und so fort ins Unendliche): so ist die Bluthenknoope zugleich ein hemmen und Burudnehmen bes Herausgehens, des Wachsthums überhaupt, und zwar sobald ber Bluthenstand eintritt. "Jeber Strauch ober Baum macht bei uns jährlich zwei Triebe: ber eine, welcher ber Haupttrieb

<sup>&#</sup>x27; Lint: Grunblehren, G. 272-274; 278-279.

<sup>2</sup> Billbenow, a. a. D. S. 434-435.

ift, entfaltet fich im Fruhjahr; er wird von ber Menge von Saften gebilbet, welche bie Burgel ben Winter über eingejogen hat. Erft um ben Tag Kabian Sebastian, ben 20. Januar, findet man bei uns Saft in den Baumen, wenn man fie at bohrt; folgen hierauf gelinde Tage, fo fließt er nicht, jondem nur, wenn wieder falte Witterung eintritt. Im fpaten Seift bis Mitte Januar wird gar tein Saft fließen." Spater, wem bie Blätter ausgeschlagen haben, fließt auch feiner mehr: alie nur einmal mit bem Anfang ber Thatigfeit ber Wurzel im Ju nuar; und bann so lange die Blätter noch thatig find, die Rink au ernähren. "Der aweite Trieb ist nicht so start, und tomm gegen ben längsten Tag, also um Johannis; woher er auch Johannistrieb genannt wird. Er wird durch die im Frühjahr eingesogenen Reuchtigkeiten hervorgebracht. In ber warmen 3m find beibe Triebe gleich ftark, baber bort die Gemachse uppign machsen." - Also find dort auch zwei verschiedene Triebe N. aber in folden füblichen Pflanzen geht Bachsthum und Eu pendiren besselben zugleich vor sich, mahrend bei uns das Gint zu einer andern Zeit als das Andere da ift. Indem die Re production bes Lebendigen sich als die Wiederholung bes But gen barftellt, so ift mit bem Entstehen neuer Knospen, auch bi Entstehen eines neuen Holzringes verbunden, ober eine mit Diremtion in fich felbst; benn wie um Johannis die Knobre bes folgenden Jahres entstehen, fo auch bas neue Solj, mit wir bieß bereits oben (g. 346. a. Buf. 2. S. 524) faben.

Wie nun durch Hemmung des Hinausgehens überhauss so wird auch insbesondere durch Oculiren die Fruchtbarkeit to Bäume vermehrt, eben weil der fremde Zweig mehr vom Leht der ganzen Pflanze, das gerade im Hinausgehen besteht, gener dert bleibt. Das Geimpste trägt also a) mehr Früchte, weil a als selbstständig dem bloßen Sprossen entnommen ist, und fit in einem eigenthumlichen Leben mehr in der Fructisication erzehr

<sup>1</sup> Willbenow, a. a. D. S. 448-449 (S. 419-421).

fann:  $\beta$ ) ferner eblere und seinere Früchte, weil "immer die Wurzel des Wildlings vorausgesetzt ist, welche dem edlern Gewächse dient, und von diesem edlern Gewächse das Organ, welches geimpst wird, gleichfalls schon vorausgesetzt ist. "! Auch durch Einschneiden von Ringen in die Rinde (dei Oehlbäumen) wird der Tried des Wachsthums gehemmt, und der Baum damit fruchtbar gemacht; ebenso wird die Entstehung von Wurzeln durch Einschnitte befördert.

Ueberhaupt aber ift die Bestimmung biefes Broceffes nicht ein endloses Hinausgeben, sondern vielmehr bieß, fich ju faffen, fich in fich jurud ju nehmen; die Bluthe ift eben selbst dies Moment ber Rudfehr, bes Fürsichseyns, wiewohl die Bflanze nie eigentlich zum Selbst fommen fann. Die Blume ift dieser Anoten, ber nicht bie Anospe ift, die nur wachft; sondern als Berknoten, bas ben Wachsthum hemmt, ift fie bie Bersammlung von Blattern (petala), bie feiner ausgebilbet finb. Aus ber punktuellen Grundlage bes Zellgewebes ober bem erften Reime, burch bas Lineare ber Holzfaser und bie Klache bes Blattes hindurch, ift die Bflange, in ber Blume und ber Krucht. jur Gestalt ber Runbung gefommen; bas Bielfache ber Blatter nimmt fich wieder in Ginen Bunkt zusammen. Licht, ins Gelbst erhobene Gestalt, ift es bann vornehmlich bie Blume, ber bie Karbe zukommt; icon im Relche, noch mehr in ber Blume ift bas bloß neutrale Grun gefarbt. Ferner riecht Die Blume nicht bloß, wie die Baumblatter, wenn fie gerieben wird, sondern fie buftet von selbst. In ber Bluthe tritt endlich die Differengirung in Organe ein, die man mit den Sexualtheilen bes Animalischen verglichen hat; und biese find ein an ber Pflange felbst erzeugtes Bild bes Selbsts, bas fich jum Selbst verhalt. Die Blume ift bas fich einhüllende vegetabilische Leben. das einen Kranz um den Keim, als inneres Product, erzeugt, während fie vorher nur nach Außen ging.



<sup>&#</sup>x27; Shelver, a. a. D. S. 46.

C.

## Gattungs = Proce f.

## **§.** 348.

Die Pflanze gebiert somit nun ihr Licht aus sich als ihr eigenes Gelbft, in ber Bluthe, in welcher gunachft bie new trale, grune Farbe ju einer specifischen bestimmt wirb. In Gattungsproceff, ale bas Berhaltnif bes individuellen Selbst zum Selbst, hemmt als Rudfehr in fich bas Back thum als das für fich ungemeffene Hinaussproffen von Knoen ju Knobpe. Die Pflanze bringt es aber nicht zum Berhälmis ber Individuen als folder, sondern nur zu einem Unterschiede, beffen Seiten nicht zugleich an ihnen die ganzen Individum find, nicht die ganze Individualität beterminiren, ber hiermit auch zu mehr nicht als zu einem Beginn und Andeutung tes Battungsproceffes fommt. Der Reim ift hier für bas eine und daffelbe Individuum anzusehen, beffen Lebendigkeit diejm Broces burchläuft, und burch Rudfehr in sich ebenso sich w halten hat, als zur Reife eines Samens gediehen ift; biein Berlauf ift aber im Gangen ein Ueberfluß, ba ber Gestaltungs und ber Affimilationsproces schon felbst Reproduction, als Im buction neuer Individuen, find.

Bufat. Der lette Act bei der Pflanze ist das herver brechen der Bluthe, wodurch die Pflanze sich objectiv macht sich das Licht assimilirt, und dieß Aeußerliche als ihr Eigenst producirt. Ofen sagt daher (Lehrbuch der Naturphilosophik, Bd. II. S. 112), die Bluthe seh das hirn der Pflanze; <sup>1</sup> An dere dagegen aus derselben Schule meinten, die Pflanze bakt ihr hirn, die Wurzel, im Boden, die Geschlechtstheile abn gegen den himmel gekehrt. Die Bluthe ist die höchste Subjectivität der Pflanze, die Contraction des Ganzen, wie in

<sup>&#</sup>x27; Ebenso Schelling: Zeitschrift für speculative Physit, Bb. II. Deit! S. 124.

Ginzelnen, ihr Gegenfat in ihr felbst und zu fich felbst. - aber qualeich als qu einem Meukern, wie biefe Entfaltung bes Bluthenstandes felbft wieber eine Succession ift: "Der Stamm blubt früher, ale bie Nefte, ber Aft früher, ale bie Rebenafte, und so fort. Auf einem und bemselben Afte blühen bie unteren Bluthen früher, als die oberen." Da aber naher die Bflanze zugleich sich felbst erhält, indem sie andere Individuen hervorbringt, so hat diese Fruchtbarkeit nicht bloß ben Sinn, daß die Bflanze burch ftetes Berknoten über fich hinausgeht, fonbern vielmehr ift bas Aufhören bes Bachsthums und die hemmung Dieses Hinaussprossens die Bedingung jener Fruchtbarkeit. Soll num diese Regation des Außersichkommens an der Bflanze zur Erifteng tommen, fo heißt bieß nichts Unberes, als bag bie für fich selbstständige Individualität ber Bflanze, die substantielle Korm, die ihren Beariff ausmacht und für fich ber aanzen Affange beimohnt. - Die idea matrix berfelben isolirt wird. Durch bieses Noliren ift freilich wieder nur ein neues Indivibuum hervorgebracht, bas aber, als hemmung ber Bervielfaltiaung, eben barum nur eine Differengirung in fich selbst ift: und bas ift es, was in ber Pflanze vorgeht, wenn man bas Schidfal ber Sexualtheile betrachtet. Es hilft ba nicht, wie bei ber Zeugung überhaupt, zu untersuchen, mas im unbefruchteten Samen ift, und was burch bie Befruchtung hinzufommt. Die Betrachtung entgeht ben groben Sanden ber Chemie, Die bas Lebendige töbtet; und nur zu sehen befommt, was bas Tobte ift, nicht bas Lebendige. Die Befruchtung ber Pflanze besteht allein darin, daß fie ihre Momente in Dieser Abstraction aufstellt, in getrenntem Dasen, und fie burch die Berührung wieber in Eins fest. Diefe Bewegung, als eine Bewegung zwischen Abstracten, Differenten, Begeisteten, aber Dasevenben, da sie Abstracte sind, ift die Berwirklichung der Vflanze, welche fie an ihr felbft barftellt.

<sup>&#</sup>x27; Lint: Rachtrage, I. C. 52.

- 1. Diese Darstellung ist seit Linné allgemein als Geschlechts Proces angesehen worden; allein daß er dies war, müßte er nicht nur zu seinen Momenten Theile der Pflanzm haben, sondern ganze Pflanzen. Es ist daher eine berühmte Streitfrage in der Botanik, ob wirklich bei der Pflanze erstens Serual-Unterschied, zweitens Besruchtung, wie bei den Thieren, vorhanden sey.
- Auf die erfte Frage muffen wir antworten: Die Die 8. fereng, zu ber es bie Pflanze bringt, von einem vegetativn Selbst zu einem vegetativen Selbst, so baß jedes ben Inich habe, fich mit bem andern zu ibentificiren, - biefe Bestimmung ift nur wie ein Analogon bes Geschlechts-Berhalmiffes vochanben. Denn bas, was sich verhalt, find nicht zwei Individum Rur an einzelnen Bebilben fommt ber Befchlechtsunter. ichieb in ber Art vor, bag bie getrennten Geschlechter an gwi felbstftanbige Bflangen vertheilt find. - bie Diociften: bie wichtiaften Bflangen, wie Balmen, Sanf, Sopfen u. f. w. Die Diociften machen fo einen Sauptbeweis ber Befruchtung aus. In ben Monociften aber, wie Melonen, Rurbiffe, Safelnuff, Tannen, Eichen, ift die mannliche und weibliche Blume in ba felben Bflanze vorhanden; b. h. folche Bflanzen find herm Sierzu fommen noch bie Bolngamen, melde phroditen. Blumen von getrenntem Geschlecht und 3witterblumen jugleid Diese Unterschiebe sind aber bei ben Bflangen mit rend ihres Wachsthums oft fehr wandelbar: bei ben Diöciffen, wie hanf, Mercurialis u. f. w., zeigt z. B. eine Bflanze fri ber Anlage, weiblich ju fenn, nachher wird fie aber bennot mannlich; ber Unterschied ift so nur gang partiell. Die verschiedenen Individuen können also nicht als verschiedene Ge schlechter angesehen werben, weil fie nicht in bas Princip ihrer Entgegensetzung gang eingetaucht find. - weil es fie nicht gang burchbringt, nicht allgemeines Moment bes gangen Inti-

<sup>&#</sup>x27; Willbenow, a. a. D. S. 235-236.

viduums, sondern ein abgeschiedener Theil besselben ist, und Beide nur nach diesem Theile sich auf einander beziehen. Das eigentliche Geschlechts Berhältniß muß zu seinen entgegengesetten Momenten ganze Individuen haben, deren Bestimmtheit, in sich vollsommen restectirt, sich über das Ganze verbreitet. Der ganze Habitus des Individuums muß mit seinem Geschlecht verdunden sein. Erst wenn die inneren Zeugungskräfte die ganze Durchdringung und Sättigung erreicht haben, ist der Tried des Individuums vorhanden, und das Geschlechtsverhältniß erwacht. Was am Thiere von Haus aus geschlechtlich ist, nur sich entwidelt, zur Krast sommt, zum Triede wird, aber nicht das Bildende seiner Organe ist, das ist in der Pstanze ein äußerliches Erzeugniß.

Die Bflange ift also geschlechtlos, selbft die Diöciften, weil bie Befchlechtstheile, außer ihrer Individualität, einen abgeschloffenen, besonderen Rreis bilben. Wir haben auf ber einen Seite Kilamente und Antheren als mannliche Geschlechtstheile, auf ber andern Fruchtknoten und Bistill, als weibliche Geschlechtstheile, die Link (Grundlehren, S. 215-218, 220) folgenbergeftalt beschreibt: "3ch habe nie Gefäße in ber Unthere gefunden; fie besteht größtentheils aus großen, runden und edigen Zellen: nur wo man Rerven" (?) "bemerkt, sind biese langer und schmaler. In der Anthere befindet sich ber Bluthenstaub, meistens loje in fleinen Rugeln. Rur felten ift er an fleinen Rabchen befestigt; in einigen Bflangen ift er ein Bargiges, in andern von einem thierischen Stoffe, phosphorfaurem Ralf und phosphorsaurer Talferbe. Die Untheren ber Moose haben in ber außern Form, in ber Umgebung mit regelmäßig geordneten Blattern, viel Aehnlichfeit mit ben Staubfüben. — Rie laufen bie Gefägbundel aus bem Bluthenstiele ober ber Mitte bes Fruchtsnotens gerade in bas Bistill; sonbern aus ben äußern Umbullungen ber Frucht, ober aus ben umber liegenden Früchten ftoßen bie Gefäßbundel in dem Biftill

L

zusammen. Daher scheint die Basis des Pistills zuweilen hohl, und eine starke und zarte Streife von Zellgewebe läuft duch die Mitte des Staubweges. Einen anderen Kanal von der Narbe zu den Samen, um sie zu befruchten, giebt es nicht." (Geht denn dieß Zellgewebe nicht wirklich zu den Samen?) "Die Gefäße laufen oft nicht bis zur Narbe; oder sie gehn von derselben in die äußere Frucht den Samen vorbei und von dort zum Blüthenstiele."

- Der erften Frage, ob mahre Beschlechtstheile vorhanben feven, reiht fich nun die zweite an: ob Begattung als folde Statt finde. Daß wirklich Fructification vorhanden im, beweift bie befannte Geschichte in Berlin, "bag Glebitich in botanischen Garten, 1749, ben Chaemerops humilis, ber weiße lich ift, und schon breißig Jahre geblüht, allein nie reife Frücht getragen hatte, mit Bluthenstaub bes mannlichen, ber ihm aus bem Bofischen Garten ju Leipzig jugeschickt murbe, befruchtet, und reife Samen erzielte. Im Frühlinge 1767 schickte Rol. reuter von bem im Carleruber botanischen Garten gesammel ten Blumenstaube bes Chaemerops humilis einen Theil m Glebitsch in Berlin, und ben anderen Theil an ben Dba gartner Edleben in St. Betersburg. Un beiben Orten go fcah die Bestäubung ber weiblichen Balme mit gludlichem Er folge. Die Balme in St. Betersburg war icon hunbert Jahn alt und hatte immer vergeblich geblüht." 1
- c. Müssen wir also hiernach eine wirkiche Befruchung zugeben, so fragt sich immer noch brittens, ob sie nothwen dig sey. Da die Knospen ganze Individuen sind, die Psamben sich durch Stolonen fortbilden, Blätter, Zweige nur die Erde zu berühren brauchen, um für sich als selbstständige Individuen fruchtbar zu seyn (§. 345. Zus. S. 486): so ist der Pstanze das Hervorgehen eines neuen Individuums aus der vermittelnden Synthese beider Geschlechter die Zeugung

<sup>1</sup> Billbenow, a. a. D. S. 483; Schelver, a. a. D. G. 12-13

— ein Spiel, ein Lurus, etwas Ueberflüssiges für die Fortpflanzung; benn die Erhaltung der Pflanze ist selbst nur Bervielfältigung ihrer selbst. Die Befruchtung durch Berbindung zweier Geschlechter ist nicht nothwendig, da das Pflanzengebilde schon für sich befruchtet ist, weil es die ganze Individualität ist, auch ohne von einem Andern berührt zu werden. Biele Pflanzen haben so Befruchtungswerfzeuge, aber nur unfruchtbaren Samen: "Manche Moose können Staubfäben haben, ohne ihrer zur Bermehrung zu bedürfen, da sie durch Gemmen sich hinzeichend sortpflanzen. Sollten aber nicht auch die Pflanzen unbefruchtet, wenigstens einige Generationen hindurch, keimende Samen, wie die Blattläuse, tragen können? Spalanzani's Bersuche scheinen dieses zu beweisen."

Kragen wir nun, ob eine Bflanze reifen Camen tragen fann, ohne bag bas Biftill Samenftaub von ben Kilamenten und Antheren aufnehme, fo lautet die Antwort: Bei manchen Bflanzen traat fie feinen reifen Samen; bei anbern ift bieß aber allerdings ber Kall. Die Sache ift also überhaupt, baß bei ben meiften Pflangen bie Befruchtung ju ihrer Bedingung hat die Berührung bes Pistills und des Antherenstaubes: aber bag bei vielen Bflangen boch Befruchtung eintritt, ohne daß die Berührung nothig fen. Beil nämlich bas fcmache Pflanzenleben allerdings ben Berfuch zeigt, zum Serual - Unterschied überzugehen, aber es auch nicht völlig bazu bringt, fonbern im Ganzen bie Natur ber Pftanze gleichgültig bagegen ift: so reifen einige Bflanzen und brechen für sich auf, wenn auch Die Antheren, Die Rarbe abgefnickt, mithin bas Leben ber Bflanzen verlett worden ift; fie vollenden fich also für fich, und ber Same hat auf biese Weise keinen Borzug vor ber Knosve. Beibe Theile find in Hermaphrobiten, wie Melonen, Rurbiffe, auch nicht zugleich reif, ober in folder Entfernung und Stellung, daß fie einander nicht berühren können. Go fieht man

<sup>1</sup> Lint, Grunblehren, G. 228.

in vielen Blumen, namentlich ben Asklepiaben, nicht ein, wie ber Pollen auf das Pistill kommen kann. 1 Bei einigen muffen Insecten, ber Wind u. f. w. dieß verrichten.

- 2. Wo nun die Geschlechts-Differenz und der Sattungs-Proces vorhanden sind, entsteht die weitere Frage, wie er gesass werden soll, da er für das Reisen des Samens nicht nothwendig ift, und ob er ganz nach Analogie des Thierischen zu nehmen so
- Der Gattunge-Broces ift bei ben Bflangen formell: erst im animalischen Draanismus hat er seinen wahrhaften Sim Babrend im Gattungs- Proces des Animalischen Die Gattung als die negative Macht des Individuums, fich durch die Auf opferung biefes Individuums realisirt, an beffen Stelle fie in anderes fest: so ift diese positive Seite bes Brocesses bei ba Bflanze bereits in ben zwei ersten Processen vorhanden, indem bas Berhalten zur Außenwelt icon eine Reproduction in Bflanze felber ift, also mit bem Gattungs = Broces jusamma fällt. Es ift beswegen eigentlich bas Geschlechtsverhaltnis eba fo fehr ober vielmehr als Berbauungs-Broces anguschen: Berbauung und Zeugung find hier baffelbe. Die Berbaumg bringt bas Individuum selbst hervor; aber in ber Bflanze # es ein anderes Individuum, das hier wird, wie in der unmit telbaren Verdauung bes Wachsthums eben bieß ein Berfnoter ift. Bum hervorbringen und Reifen ber Knospen gebort m bie hemmung bes wuchernben Bachsthums; bas Bange tell mirt fich baburch jum Knoten, jur Frucht, und zerfällt in rick Körner, die für fich zu existiren fabig find. Der Battunge-lin ces hat also für die Natur der Bflange feine Wichtigfeit. Er ftellt bar, daß die Reproduction bes Individuums auf eine per mittelte Weise geschieht, selbst als ein ganger Proces, obgleich dennoch alles biefes wieder bei ber Pflanze ebenso unmittelbant Entstehen von Individuen ift, - sowohl die Geschlechts. Di ferenz, als die Production des Samens.

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Lint: Grunblehren, G. 219.

- b. Bo aber wirflich Berührung porhanden ift, mas aes fchieht? Die Anthere fpringt auf, ber Samenstaub verfliegt und berührt bie Narbe am Biftill. Auf biefes Berfliegen folgt bas Bermelfen bes Bistills und bas Aufichmellen bes Fruchtfnotens, bes Samens und feiner Bulle. Dazu, bag Inbividuen erzeugt werben, ift aber nur die Regation des Machfens nothig; felbft bas Schidfal ber Befchlechtstheile ift nur hemmung, Regation, Berftauben, Berwelfen. Beim animalischen Leben ift auch hemmung, Regation nöthig. Jebes Beschlecht negirt sein Fürfichseyn, sest fich mit bem anbern ibentifch. Diese Regation ift es aber nicht allein, burch welche im Thiere diese lebendige Einheit geset wird; sondern bas affirmative Gesetwerben ber Ibentitat Beiber, bas burch jene Regation vermittelt ift, gebort auch hierher. Dieses ift bas Befruchtetwerben, ber Reim, bas Erzeugte. Bei ber Bflanze ift aber nur die Regation nothig, weil die affirmative Ibentitat ber Andividualität, ber Keim, die idea matrix in ber Bflanze felbst schon sogleich an sich allenthalben vorhanden ift; benn fie ist bas ursprünglich Ibentische, ba jeber Theil sogleich Indivibuum ift. Beim Thier wird bagegen bie Regation ber Selbstftanbigfeit ber Individuen auch Affirmation als Empfindung ber Einheit. Diefe bei ber Pflanze allein nothige Seite ber Regation ift nun aber eben vorhanden im Berftauben bes Bollens, mit bem bas Berwelfen bes Biftills zusammenhangt.
- c. Schelver hat diese negative Seite noch näher als eine Bergistung des Pistills angesehen. Er sagt: "Rimmt man Tulpen die Antheren, so bekommen sie keine Samenkapsel und keinen Samen, sondern bleiben unfruchtbar. Daraus, daß die Anthere zur Bollendung der Frucht am Gewächse nothwendig sey und nicht beschnitten werden durse" (was ja selber, wie wir S. 541 sahen, nicht allgemein ist), "folgt aber noch nicht, daß sie das befruchtende Geschlecht sey. Wenn sie auch nicht zur Besruchtung diente, so wurde sie doch darum nicht ein über-

fluffiger Theil fenn, welchen man, ohne bem Pflanzenleben in schaben, wegnehmen ober verlegen fann. Auch bas Abschneiben ber Blumenblatter und anderer Theile fann der Entwicklung ber Frucht schaben; und barum sagen wir boch nicht von ihnen, baß, wenn fie abgeschnitten werben, bas befruchtenbe Beidlicht der Frucht genommen seb. Könnte nicht auch der Blumenftant eine ber Reife bes Germens nothwendig vorhergebende Erne tion senn? Wer ohne Borurtheil ben Kall bebenft, wird vid mehr mahriceinlich finden, daß es auch Gemachte gebe, welchen in ihren Klimaten bas Beschneiben ber stamina ebenso molthatig jur Befruchtung feyn fann, ale es anbern und im 211gemeinen schädlich ift. Auch das Beschneiden ber Wurzeln mt 3meige, bas Schröpfen ber Rinbe, Die Entgiehung bes Rab rungestoffs u. f. w. macht oft unfruchtbare Gewächse fruchtbu. Spallangani hat aber auch ohne Rachtheil Die mannliden Blumen in ber Monocie abgebrochen, und von ben nicht be stäubten Früchten reife, wieder keimende Samen erhalten, 3. ? an der Schildmelone und Wassermelone." 1 Dasselbe fand mit bei Diöciften, beren weibliche Blumen in glaferne Gefaße w schloffen wurden. Ein foldes Beschneiben ber Baume, Bu geln u. f. w., um mehr Früchte ju gewinnen, ift ein Entzicha ber zu vielen Nahrung, bas als ein Aberlaffen ber Baume at gefehen werben fann. Eine Menge Berfuche und Gegenra fuche wurden nun gemacht; bem Einen find fie gelungen, im Unbern nicht. "Soll bie Frucht reifen, fo muß bas Bad fen und Sproffen bes Gemachfes beenbet fenn; ten wenn die Begetation immer wieder von Innen heraus mit neut Jugendfraft zu treiben anfängt, fo fann nothwendig nicht 3 gleich die Beendigung der Begetation bestehen, ober die Rein bie Ausbildung ber Frucht, zur Ruhe gelangen. Daber trago überhaupt junge Pflanzen, und alle saftreiche, fart genahm Gewächse seltener reife Früchte. Die Anfabe ber Frucht merter

<sup>&#</sup>x27; Shelver, a. a. D. S. 4-7 (14-15).

selbst oft wieder abgestoßen ober in Triebe verwandelt, nachdem bie Krucht bereits zum Theil icon ausgebildet mar, wie in ben jogenannten burchmachienen Blumen und Früchten. foldes bas Bachsthum befdrantenbes, tobtenbes Gift wirft ber Blumenftaub auf bie Rarbe. Der Griffel welft nämlich immer, sobald bas Germen au schwellen und au reifen anfängt. Geschieht nun biefer Tob nicht aus innerer Bendung bes Begetations-Processes, so wird bas Germen ohne außere Sulfe nicht reif. Diese ift aber im Bollen, weil er felbft ber Ausbruch und die Erscheinung ber auf ihre Spike gelangenden Triebe, bas auseinander geriffene Bachfen (Bermachsensenn) ift. Die bas Bachsthum töbtende Macht im Bollen ift vorzüglich bas Dehl in ihm." Denn bie Pflanze erzeugt fich ein verbrennliches Fürsichseyn. "In allen Bflangentheilen ift bas Dehl, bas Bachs, bas Barg ber außere begrengenbe, glangende Uebergug. Und ift nicht an fich schon bas Dehl bie Grenze ber vegetabilischen Materie, bas hochfte lette Erzeugniß, welches, beinah über bie Pflanzennatur hinausstrebend, ber thierischen Materie, bem Kette, abnlich ift? Mit bem Uebergange in das Dehl ftirbt das Bflanzenwesen ab, und barum ift in ihm die bas frische Sproffen bes Germens banbigenbe Macht. - Daß auch ber Bollen andere Bflangen fruchtbar mache, zeigen die fogenannten Baftarbe." 1 Die Befruchtung, als bas Berühren ber Rarben burch bas Dehligte, ift fo nur die Regation, welche bas Außereinander ber Geschlechtes theile aufhebt, aber nicht als positive Einheit. 3m neuen Hefte feiner Zeitschrift 2 geht Schelver bas Ungrundliche ber Erperimente hierüber burch.

3. Das Resultat dieses Bernichtungs-Processes ift die Ausbildung ber Frucht, — einer Knospe, die nicht unmittelbar

¹ Shelver, a. a. D., G. 15-17.

Bweite Fortfepung ber Kritit ber Lehre von ben Geschlechtern ber Pflanze (1823). Anmerfung bes heransgebers.

- ift, sondern durch den entwidelten Proces geset ift, wahrm jene nur die formale Wiederholung des Ganzen ift. Die Frudt aber ist dieß ausdrücklich, einen Samen hervorzubringen; mi in ihr rundet sich daher die Pflanze auch vollends zusammen.
- a. Der Same, ber in der Frucht erzeugt wird, ift emusteberflüssiges. Als Same hat der Same keinen Borzug werder Knospe, insofern nur ein Reues erzeugt werden soll. Die ser aber ist die verdaute Pflanze; und in der Frucht stellt üt die Pflanze dar, ihre eigene organische Natur aus ihr selle und durch sie hervorgebracht zu haben: statt daß in vida Pflanzen, die keinen Samen haben, die Gattung sich nicht au diese Weise erhält, sondern der Gattungs-Proces schon mit dem Proces der Individualität zusammengefallen ist.
- b. Der Same ist Same als solcher, und das Pericarpun seine Umhüllung, Schote oder Obst oder holzigiem Gehäuse, worin endlich das Ganze der Natur der Pflanus die Rundung überhaupt zusammengesaßt ist. Das Blan, twaus dem Samen, dem einsachen Begriff des Individuums, kinie und Fläche auseinander gegangen ist, hat sich als würzges, krästiges Blatt zusammengesaßt, um Hülle dieses Samoszu seyn. Die Pflanze hat im Samen und in der Frucht im organische Wesen hervorgebracht, die aber gleichgültig sind waseinander fallen. Die den Samen gebährende Krast welche Erbe; und nicht die Krucht ist sein Mutterleib.
- c. Die Reise der Frucht ist auch ihr Berderben; dem in Berlehung hilft, sie reisen machen. Man sagt zwar, wo is secten den Samenstaub auf die weiblichen Theile übentraft da entstehen keine Früchte. Aber Schelver zeigt dei Frieddaß gerade die Berlehung die Frucht reisen läßt. Er sührt is a. D. S. 20—21) aus Julius Pontedera (Anthologia, Petavii 1720, c. XXXII.) über die Caprification an: "Bie bei uns bei den meisten Pflanzen die Früchte, durch dußerlich Beschädigung verleht, bald reif abfallen, so hat man den Anter

tragenden und welchen andern Stämmen, deren Früchte unreif abfallen, dadurch geholfen, daß man ihnen Steine auslegte (induntur), indem man die Wurzel festmachte (sixa radico). Herburch wird oft verhütet, daß die Frucht verloren geht. Bei dem Mandelbäumen bewirken die Landleute dasselbe durch einen eichenen Keil, den sie hineintreiben. Bei andern werden Prügel (caulicos) dis ins Mark hineingebohrt oder Rinde eingesschnitten. Daher glaube ich, daß eine besondere Art von Müsten (culicum) erschaffen ist, welche sich auf den Blüthen der unfruchtbaren" (d. i. männlichen) "Palmen erzeugen; diese dringt zu den Embryonen der fruchtbaren und bohrt sie an, und afsiert sie durch einen gleichsam hülfreichen Bis (medico morsu); so daß alle Früchte bleiben und zur Reise gelangen."

Schelver fahrt fort (S. 21-24): "Bei ber Reige, Die burch ben Cynips Psenes befruchtet werden soll, und wovon Die erfte Celebritat ber Insecten in Dieser Runft ausgegangen zu fenn scheint, fällt um so mehr jeder Berbacht auf ben übergetragenen Bollen weg, ba biese Caprification nur gegen bas Klima nothwendig ift." Caprification heißt dieß namlich, weil bas Infect, welches jenen guten Feigenbaum ftechen muß, bamit er reife Fruchte befomme, fich nur an einer andern schlechs ten Art Feigenbaum (caprificus) findet, ber beghalb in ber Rabe gepflangt wirb. "Johann Bauhin fagt: Die aus ber faulenben Frucht bes wilben Feigenbaums erzeugten Muden fliegen auf die Früchte des edlen (urbanae), und indem fie Diefelben burch einen Big öffnen, entziehen fie benfelben bie überfluffige Feuchtigfeit, und beforbern und beichleunis gen bamit bie Reife Blinius (XV. 19) fagt, bag ein burrer Boben, worauf die Feigen balb trodnen und aufspringen, baffelbe bewirke, was die Infecten ju ihrer Befruchtung beitragen: bag in ben Gegenben, wo von ben Landwegen viel trodener Staub auf die Baume fommt und ber überfüssige Saft absorbirt wird, die Caprification unnothig fen. In unsern Gegenden, wo der mannliche Baum und das Insect sehlen, wer den die Samen der Feigen nicht vollendet, weil die Feigen un vollkommen reisen. Daß aber die in heißen Ländern ohne Caprissication reisenden Feigen nur ein reises Receptaculum warn, das keine vollendete Samen enthielt, ist eine bloße Berickerung." Es kommt also viel auf die Wärme des Klima's und die Natur des Bodens an. Die Caprisication ist eine hem mung in der Natur der Früchte; und dieses Fremdaris, Tödtende bildet die Reproduction der Pflanzen selbst heraus und vollendet sie. Das Insect sticht die Frucht und bringt sie durch zur Reise, nicht durch hinübergebrachten Pollen: wie überhaupt gestochene Früchte abfallen, und früher reisen.

"Die Blume, Die Berftaubung, Die Frucht ruben abn, i: lange bas niebere Leben regiert. Gelangt bie Blume jur En faltung, so herrscht überall bie hochfte Entfaltung bes Ochein niffes; Wachsen und Reimen find eingehalten, Die Karbung & Duft, welche bie Blume hat, werben bann oft in allen Ibale entwickelt. Wenn bie Verftaubung herrscht, bas Entfaltete & vollendet abstirbt: fo beginnt dieses Welfen in allen Theilen, to Blatter fallen balb nach, die außere Rinde trodnet und wat gelöft, das Holz wird hart. Wenn endlich die Krucht bemit fo tritt berfelbe Lebensgeift in alle Theile, Die Burgel mu Ableger, in ber Rinbe quellen bie Augen, Die Knospen; in M Achseln ber Blatter feimt ihre Bermehrung. Die Berftaubm ift für fich felbst 3med ber Begetation, - ein Moment te ganzen vegetativen Lebens, welches burch alle Theile geht, " endlich, für sich selbst burchbrechend, nur die Absonderung is ner Erscheinung in ben Antheren erreicht." !

**§**. 349.

Was aber im Begriffe gefest worben, ift, bag ber Prace bie mit fich felbft zusammengegangene Individualitat 2 barficht

<sup>1</sup> Schelber, a. a. D. S. 56-57, 69.

<sup>2</sup> Bufas ber zwei erften Ausgaben: bie Allgemeinheit.

und die Theile, die zunächst als Individuen sind, auch als der Bermittlung angehörige und in ihr vorübergehende Momente, somit die unmittelbare Einzelnheit und das Außereinsander des vegetabilischen Lebens als aufgehoben zeigt. Dieß Moment der negativen Bestimmung begründet den Uebergang in den wahrhaften Organismus, worin die äußere Gestaltung mit dem Begriffe übereinstimmt, so daß die Theile wesentlich Glieder und die Subjectivität als die durchdringende Eine des Ganzen eristirt.

Bufas. Die Bflanze ift ein untergeordneter Organismus, beffen Bestimmung ift, fich bem hobern Organismus barzubieten, um von ihm genoffen zu werben. Wie bas Licht an ihr Karbe als Senn für Anderes, und fie ebenfo als Luftform ein Geruch für Anderes ift: so nimmt sich die Frucht, als atherisches Dehl, in bas brennbare Salz bes Buders zusammen, und wird weinigte Alufsigfeit. hier zeigt fich nun die Pflanze als der Begriff, der das Lichtprincip materialisirt und bas Bagrige jum Feuerwesen gemacht hat. Die Pflanze ift felbft bie Bewegung bee Feurigen in fich felbft: fie geht in Gahrung über; aber die Barme, welche fie fich aus fich giebt, ift nicht ihr Blut, sondern ihre Zerftörung. Dieser höhere, als fie als Bflanze ift, dieser thierische Broces ift ihr Untergang. — Inbem bie Stufe bes Blumenlebens nur ein Berhaltniß ju Unberem ift, bas Leben aber barin besteht, fich als unterschieben au fich felbst zu verhalten, so ift biese Berührung in ber Blume, wodurch die Pflanze für fich wird, ihr Tod; benn es ift nicht mehr bas Princip ber Pflange. Diese Berührung ift Segen bes Individuellen, Einzelnen als ibentisch mit bem Allgemeinen. Damit ift aber bas Einzelne herabgesest, nicht mehr unmittelbar, sonbern nur burch Regation feiner Unmittelbarfeit fur fich, aber so fich aufhebend in die Gattung, die nun an ihm zur Eriftenz fommt. Damit haben wir aber ben höheren Begriff bes thierischen Organismus erreicht.

### Drittes Rapitel.

# Der thierische Organismus.

**s**. 350.

Die organische Individualität eristirt als Subjectivistät, insofern i die eigene Aeußerlichkeit der Gestalt zu Glieden id ealissirt ist, der Organismus in seinem Processe nach Außa die selbstische Einheit in sich erhält. Dieß ist die animalische Natur, welche in der Wirklichkeit und Aeußerlichkeit da unmittelbaren Einzelnheit ebenso dagegen in sich reslectives Selbst der Einzelnheit, in sich sepende subjective Augemeinheit (§. 163.) ist.

Rufat. 3m Thiere bat bas Licht fich felbft gefunda, benn bas Thier hemmt seine Beziehung auf Anderes; et if bas Selbst, das für das Selbst ift. — die existirende Einkei Unterschiedener, welche burch Beibe hindurchgeht. Indem tie Bflanze zum Kürsichsenn fortgeben will, so find es zwei selbt ständige Individuen. Pflanze und Knospe, die nicht als ibn! find; dieß Beibes in Gins gefest, ift bas Unimalifche. In animalische Organismus ift also biese Berboppelung ber Eut jectivität, die nicht mehr, wie bei ber Pflange, verschieden erifin fonbern fo daß nur die Einheit diese Berdoppelung jur Erific fommt. So eriftirt im Thier die mahrhaft subjective Einbeil, eine einfache Seele, die Unendlichkeit ber Form in sich selbt. bie in die Aeußerlichkeit bes Leibes ausgelegt ift; und bie fteht wieder in Zusammenhang mit einer unorganischen Ram, mit einer außerlichen Welt. Die animalische Subjectivität aber bieses, in ihrer Leiblichkeit und bem Berührtwerben M einer außern Welt sich felbst zu erhalten, und als das Allgemeine bei fich selbst zu bleiben. Das Leben bes Thiere ift in

<sup>1</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: ihre Ginzelnheit als com tes Moment ber Allgemeinheit ift.

<sup>2</sup> Erfte und zweite Ausgabe: Die felbftifche Sonne inwendig behalt

als dieser höchfte Punkt ber Ratur, ber absolute Ibealismus die Bestimmtheit seiner Leiblichkeit zugleich auf eine vollkommen fluffige Beise in sich zu haben, — dies Unmittelbare bem Subsjectiven einzuverleiben und einverleibt zu haben.

Die Somere ift fo hier erft mahrhaft übermunden; bas Centrum ift erfülltes Centrum geworben, bas fich jum Bormurf hat, und erft so mahrhaftes für fich sevendes Centrum ift. 3m Sonnenspftem haben wir Sonne und Blieber, Die felbstftanbig find, und fich nur nach Raum und Zeit, nicht nach ihrer phyficalischen Ratur ju einander verhalten. Ift bas Animalische nun auch eine Sonne, fo verhalten fich boch bie Bestirne barin nach ihrer physicalischen Natur zusammen, und find in die Sonne jurudgenommen, die fie in Giner Individualität in fich ent-Das Thier ist die eristirende 3dee, insofern die Glieber schlechthin nur Momente ber Form find, ihre Gelbftftanbigfeit immer negiren, und sich in die Einheit resumiren, welche die Realitat bes Begriffs und fur ben Begriff ift. Haut man einen Kinger ab, so ift er tein Finger mehr, sondern geht im chemischen Broces jur Auflösung fort. Die hervorgebrachte Einheit ift im Thier fur die an fich sevende Einheit; und diese an fich sepende Einheit ift die Seele, ber Begriff, ber fich in ber Korperlichkeit findet, insofern biese ber Broceg bes 3bealifirens ift. Das Außereinander-Bestehen ber Raumlichkeit hat für die Seele keine Bahrheit; fie ift einfach, feiner ale ein Bunkt. Man hat fich Dube gegeben, die Seele ju finden; dieß ift aber ein Widerspruch. Es find Millionen Bunfte, in benen überall die Seele gegenwartig ift; aber boch ift fie nicht an einem Buntte, weil bas Außereinander bes Raums eben feine Bahrheit für fie bat. Dieser Bunkt ber Subjectivität ift festzuhalten; die anderen find nur Bradicate bes Lebens. Diefe Subjectivitat ift aber noch nicht für fich felbft, als reine, allgemeine Subjectivitat; fie benft fich nicht, fie fühlt fich, schaut sich nur an. D. h. sie ist nur im Einzelnen zugleich in sich

reflectirt, das, zur einfachen Bestimmtheit reducirt, ibeell gesest ist; sie ist sich nur in einem bestimmten, besondern Zustand gegenständlich, und Negation jeder solchen Bestimmtheit, aber nicht darüber hinaus, — wie auch der sinnliche Mensch sich in allen Begierden herumwerfen kann, aber nicht daraus heraus ist, um sich als Allgemeines densend zu fassen.

### S. 351.

Das Thier hat zufällige Selbftbewegung, weil fein Subjectivität, wie das Licht, ' die der Schwere entriffene 3te alität, eine freie Zeit ift, die, als ber reellen Aeußerlichfeit en nommen, fich nach innerem Bufall aus fich felbft jum Ditt bestimmt. Damit verbunden ift, daß bas Thier Stimme hat, indem seine Subjectivität, als wirkliche Idealini (Seele), die herrschaft über die abstracte Idealitat von 3ci und Raum ift, und seine Selbstbewegung als ein freies Gip tern in fich felbft barftellt. Es hat animalische Barn, als fortbauernben Auflosungsproces ber Cohafion und ich selbstständigen Bestehens ber Theile in ber fortbauernben G haltung ber Bestalt: ferner unterbrochene Intussuscer tion, als sich individualisirendes Verhalten zu einer individud len unorganischen Natur: vornehmlich aber Gefühl, ale tu in ber Bestimmtheit fich unmittelbar allgemeine, einfach te fich bleibende und erhaltende Individualität, — die existirente Ibealität bes Bestimmtseyns.

Bufat. Darin, daß beim Thiere das Selbst für w Selbst ist, liegt sogleich, als das ganz Allgemeine der Subjenvität, die Bestimmung der Empfindung, welche die diserentia specifica, das absolut Auszeichnende des Thiers ist. 22 Selbst ist ideell, nicht ausgegossen und versenkt in die Rurialität, sondern in ihr nur thätig und präsent, taber zugleit sich in sich selbst sindend. Diese Idealität, welche die Empir dung ausmacht, ist in der Natur der höchste Reichthum bei

<sup>1</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe; und Feuer.

Eriftens, weil barin Alles zusammengebrangt ift. Freude. Somera u. f. w. bilden fich awar auch forperlich aus; aber alle biefe torvertiche Erifteng ift noch verschieben von bem, baß fie ale Befühl, b. h. in bie einfache, für fich fenende Eriftens jurudgenommen find. 3ch bin beim Seben, Boren einfach bei mir felbst; und es ift nur eine Form meiner reinen Durchsichtigfeit und Klarheit in mir felbst. Diefes Bunktuelle und boch unenblich Bestimmbare, bas fo ungetrubt in feiner Einfachheit bleibt, ift, indem es fich selbst zum Gegenstande hat, das Subject als Selbst-selbft, als Selbstgefühl. Das Thier, indem es Empfindung hat, hat theoretisches Berhalten zu Underem, mahrend die Bflanze fich entweber gleichgultig ober praftisch gegen bas Neußere verhalt, und im lettern Kalle es nicht bestehen läßt, sonbern sich affimilirt. Das Thier verhält fich amar auch. wie die Bflanze, zum Aeußern als zu einem Ibeellen; aber zugleich wird das Andere auch freigelaffen, bleibt bestehen, und hat babei boch ein Berhaltniß jum Subject, ohne bemfelben aleichaultig zu bleiben. Das ift ein begierbeloses Berhalten. Das Thier, als empfindend, ift in fich befriedigt, indem es burch Anderes modificirt wird; und diese Befriedigung in fich selbst begrundet eben bas theoretische Berhaltniß. praftisch verhalt, ift nicht in fich befriedigt, indem ein Anderes in ihm gesett wird: sondern muß gegen diese in ihm gesette Modification reagiren, fie aufheben und mit fich identificiren; benn sie war eine Störung. Das Thier aber ift in bem Berhältniß zu Anderem doch in sich befriedigt, weil es die Modification burch bas Meußere ertragen fann, indem es bieselbe zugleich als eine ibeelle fest. — Das Undere find nur Kolaen ber Empfindung.

a) Als sinnlich ist das Thier zwar schwer, bleibt ans Centrum gebunden; aber die Einzelnheit des Orts ist der Schwere entnommen, das Thier nicht an das Diese der Schwere gebunden. Die Schwere ist die allgemeine Bestimmung der Mas

terie, die aber auch ben einzelnen Ort bestimmt; bas mehr nische Berhältniß ber Schwere besteht eben barin, baß, inden etwas im Raume bestimmt ift, es hier feine Bestimmung nur in einem Meußern hat. Das Thier, als die fich auf fich bezie bende Einzelnheit, hat diese Einzelnheit des Orts aber nicht als eine ihm von Außen bestimmte; sondern als in sich jurid gekehrte Einzelnheit ift es gleichgultig gegen bie unorganijde Ratur, und fteht in ber freien Bewegung bloß burch Raun und Zeit überhaupt in Beziehung auf fie. Die Bereinzelm bes Orts liegt also in ber eigenen Macht bes Thieres und it nicht burch Anderes gesett; fondern bas Thier fest fich ichi Diesen Ort. Bei allem Andern ift diese Bereinzelung fest, wei es nicht ein für sich sevendes Selbst ift. Das Thier tomm zwar nicht aus ber allgemeinen Bestimmung bes einzelnen Om heraus; aber biefer Ort wird burch es gefest. ift die Subjectivität des Thiers nicht bloß von der außem Ru tur unterschieben, sonbern fie unterscheibet fich felbft barm; und bas ift ein höchst wichtiger Unterschieb, bas Sich-Scha als die reine eigene Regativitat Dieses Orts und Dieich Orts u. f. f. Die ganze Phyfit ift die fich im Unterschied wa ber Schwere entwidelnbe Form; fie fommt bort aber nicht u Dieser Freiheit gegen bie Dumpfheit ber Schwere, sondem mi in der Subjectivität des Thiers ift dieß Fürsichseyn gegen tie Schwere gesett. Auch die physicalische Individualität fomm nicht aus der Schwere heraus, ba felbft ihr Proces Orts m Schwere Bestimmungen bat

B) Die Stimme ist ein hohes Borrecht des Thiers, but wunderbar erscheinen kann; sie ist die Aeußerung der Empindung, des Selbstgefühls. Daß das Thier in sich für sich selbst, stellt es dar; und diese Darstellung ist die Stimme. Ru das Empfindende kann aber darstellen, daß es empfindend it Der Bogel in der Lust und andere Thiere geben eine Stimme von sich aus Schmerz, Bedürsniß, Hunger, Sattheit, Luk

Freudigkeit. Brunft: bas Pferd wiehert, wenn es zur Schlacht geht; Insecten summen; Ragen, wenn es ihnen wohl geht. schnurren. Das theoretische Sich-Ergeben bes Bogels, ber fingt, ift aber eine hobere Art ber Stimme; und bag es fo weit beim Bogel fommt, ift icon ein Besonderes bagegen, bag Die Thiere überhaupt Stimme haben. Denn mahrend die Rische im Baffer ftumm find, fo ichweben bie Bogel frei in ber Luft. als ihrem Elemente; von ber objectiven Schwere ber Erbe getrennt, erfüllen fie bie Luft mit fich, und außern ihr Selbstgefühl im besondern Elemente. Metalle baben Rlang, aber . noch nicht Stimme; Stimme ift ber geiftig geworbene Dechanismus, ber fich fo felbft außert. Das Unorganische zeigt feine specifische Bestimmtheit erft, wenn es bagu sollicitirt, wenn es angeschlagen wird; bas Unimalische klingt aber aus fich felbft. Das Subjective giebt fich als bieß Seelenhafte tund, indem es in fich ergittert und die Luft nur ergittern macht. Diese Subjectivität für fich ift, gang abstract, ber reine Broceg ber Beit. ber im concreten Rorper, als bie fich realisirenbe Zeit, bas Ergittern und ber Ton ift. Der Ton fommt bem Thiere fo au. bag beffen Thatigfeit felbft bas Ergitternmachen bes leiblichen Draanismus ift. Es wird aber baburch außerlich nichts veranbert, es wird nur bewegt; und bie hervorgebrachte Bewegung ift nur Die abstracte reine Erzitterung, wodurch nur Ortoveranderung hervorgebracht mird, die aber ebenso wieder aufgeboben ift. - Regation ber fpecifischen Schwere und Cohafion. bie aber ebenso wiederhergestellt werben. Die Stimme ift bas Rachfte aum Denken; benn hier wird bie reine Subjectivität gegenständlich, nicht als eine besondere Wirklichkeit, als ein Buftand ober eine Empfindung, fondern im abstracten Elemente von Raum und Zeit.

7) Mit der Stimme hangt die animalische Warme zufammen. Der chemische Proces giebt auch Barme, die sich bis zum Feuer fteigern kann; aber sie ift vorübergehend. Das Thier bagegen, als der bleibende Proces des Sich-Bewegens, des Sich-selbste Berzehrens und Hervordringens, negirt beständig das Materielle und producirt es wieder, muß also sich Barme erzeugen. Besonders thun es die warmblütigen Ihm wo der Gegensat von Sensibilität und Irritabilität zu höhm Eigenthümlichkeit gesommen (f. u. \$. 370. Zus.), und die Intabilität für sich im Blute constituirt ist, das man einen stüfigen Magneten nennen kann.

d) Weil das Thier ein mahres fur fich fevendes Sabi ift, bas zur Individualität gelangt, fo schließt und fonbert et fich aus, trennt fich von ber allgemeinen Substang ber Em ab; und diese hat ein angerliches Dasenn für es. Das Ma Berliche, mas nicht unter bie herrschaft seines Selbst gefomma ift, ift fur es ein Regatives feiner felbft, ein Bleichgultiget; und bamit hangt unmittelbar jufammen, bag feine unorgani iche Natur sich ihm vereinzelt hat: benn vom Elemente finte feine Entfernung Statt. Dies Berhältnis jur unorganifcha Ratur ift ber allgemeine Begriff bes Thiers; es ift ein inbini buelles Subject, bas fich ju Individuellem als folchem verhalt. nicht, wie die Bflanze, nur zu Elementarischem, auch nicht # Subjectivem, außer im Gattungs-Proces. Das Thier bat auch Die vegetabilische Ratur, ein Berhaltniß jum Licht, jur gui, jum Baffer: weiter aber bie Empfindung, wozu im Denfda noch bas Denfen fommt. Ariftoteles fpricht fo von bei Seelen, ber vegetabilischen, thierischen und menschlichen, al ben brei Bestimmungen ber Entwidelung bes Begriffs. 216 " fich reflectirte Einheit verschiebener Einzelnheiten, eriftin it Thier als 3wed, bas fich felbst fich felbst hervorbringt, - it eine Bewegung, welche in biefes Individuum gurudgeht. In Proces ber Individualität ift ein geschloffener Kreislauf, über haupt im Organischen die Sphäre des Fürsichseyne; und nei bieß fein Begriff ift, ift fein Befen, feine unorganische Rau. vereinzelt für es. Weil es fich aber ebenso als für fich sevendel Selbst zu sich selbst verhält, so sest es sein Fürsichselbsteyn als unterschieden davon, im Berhältnisse zur unorganischen Ratur zu seyn. Dieses Berhältnis nach Außen unterbricht es, weil es befriedigt, weil es satt ist, — weil es empfindet, für sich sevendes Selbst ist. Im Schlase versenkt das Thier sich in die Identität mit der allgemeinen Natur, im Wachseyn verhält es sich zu individuellem Organischen, unterdricht aber auch dieß Berhältniß; und das Leben des Thiers ist das abwechsselnde Wogen zwischen diesen beiden Bestimmungen.

### **s.** 352.

Der thierische Organismus ift als lebendige Allgemeinheit ber Begriff, welcher fich burch seine brei Bestimmungen als Schluffe verläuft, beren jeder an fich bieselbe Totalität ber fubstantiellen Einheit und zugleich nach ber Formbestimmung bas Uebergeben in die anderen ift: fo bag aus diesem Broceffe fich die Totalität als existirend resultirt. Rur als biefes fich Reproducirende, nicht als Sevendes, ift und erhalt fich. bas Lebendige: es ift nur, indem es fich zu bem macht, was es ift; es ift vorausgehender 3med, ber felbft nur bas Resultat ift. — Der Organismus ift baber, wie bei ber Bflange, ju betrachten: erftens, als bie inbividuelle 3bee, die in ihrem Broceffe fich nur auf fich felbft bezieht und innerhalb ihrer felbft fich mit fich zusammenschließt, - Die Bestalt; zweis tens als 3bee, die fich ju ihrem Unbern, ihrer unorganischen Ratur, verhalt und fie ibeell in fich fest, - Die Affimila= tion; brittens bie 3bee, als fich zum Anbern, bas felbft lebendiges Individuum ift, und damit im Undern zu fich felbft verhaltenb, - Gattungeproces.

Bufat. Der thierische Organismus ist ber Mikrofosmus, bas für sich gewordene Centrum ber Natur, worin sich die ganze unorganische Natur zusammengefaßt hat und idealisirt ist; dieß hat die nähere Darstellung auszusühren. Indem ber animalische Organismus ber Proces ber Subjectivität ift,

in der Aeußerlichkeit fich auf fich felbst zu beziehen, so ift ent hier die übrige Ratur als eine äußere vorhanden, weil bat Animalische fich in Diesem Berhältniß zum Aeußern erhält. Da die Pflanze aber nach Außen gezogen wird, ohne fich matt haft in der Beziehung auf Anderes zu erhalten, fo ift für it bie übrige Natur noch nicht als eine äußere vorhanden. — Lie thierische Leben ift, als sein eigenes Product, als Gelbftimed, 3wed und Mittel zugleich. Der 3wed ift eine ibeelle Beftin mung, die vorher schon vorhanden ist; und indem dann ik Thatigkeit ber Realisirung eintritt, die ber vorhandenen Be ftimmung gemäß fenn muß, fo tommt nichts Unberes berauf. Die Realistrung ift ebenso bas Burudgeben in fich. Der m reichte 3med hat benfelben Inhalt, ber im Thatigen ichn vorhanden ift; das Lebendige bringt es also mit allen seine Thatigfeiten nicht weiter. Wie die Organisation sich selbi 3wed ift, so ift fie ebenso fich felbft Mittel, indem fie nicht Bestehendes ift. Die Eingeweide, Die Glieber überhaupt werten immer ibeell gesett, indem fie gegen einander thatig find: m wie jedes fich, als Mittelpunkt, auf Koften aller andern herrer bringt, so eriftirt es nur burch ben Broces; b. h. mas als auf gehoben jum Mittel heruntergefest wird, ift felbft ber 3md bas Product. — Als bas ben Begriff Entwickelnbe, ift ta thierische Organismus die Ibee, welche nur die Unterschiebe id Begriffs offenbart; und so enthalt jedes Moment bes Begriff bie anderen, ift felbst System und Ganges. Diefe Totalitäte bringen, als bestimmte, in ihrem Uebergeben bas Bange, bis jebes Syftem an fich ift, als Eines, als Subject hervor.

Der erste Proces ist der des sich auf sich beziehenden, sie verleiblichenden Organismus, der das Andere an ihm felbst but mahrend der zweite, der gegen die unorganische Natur, d. degen sein Anssich als ein Anderes gerichtete, das Urtheil bet Lebendigen, der thatige Begriff besselben ist; der dritte ist da höhere, namlich der der Einzelnheit und der Allgemeinheit, bet

Individuums gegen sich als Gattung, mit der es an sich identisch ist. — Im volltommenen Thier, im menschlichen Organismus, sind diese Processe am vollständigsten und deutlichsten ausgebildet; an diesem höchsten Organismus ist also überhaupt ein allgemeiner Typus vorhanden, in dem und aus dem die Bedeutung des unentwickelten Organismus erst erkennbar ist und an ihm entwickelt werden kann.

#### A.

## Die Geftalt.

**s.** 353.

## 1. Die Functionen bes Organismus.

Bestalt ift bas animalische Subject als ein Ganges nur in Beziehung auf fich felbft; es ftellt an ihm ben Begriff in seinen entwickelten und so in ihm nun existirenden Bestimmungen bar. Diefe find, obgleich in fich ale in ber Subjectivitat concret, boch bier nur als beffen einfache Elemente vorhanden. Das animalische Subject ift daher: a) sein einfaches allgemeines Infichfenn in feiner Meußerlichfeit, wodurch die wirkliche Bestimmtheit unmittelbar als Befonberbeit in bas Allgemeine aufgenommen und biefes in ihr ungetrennte Ibentitat bes Gubjects mit fich felbft ift. - Senfibilität; b) Besonderheit als Reizbarfeit von Außen und aus dem aufnehmenden Subjecte kommende Rückwirfung bagegen nach Außen, - Brritabilität; c) die Ginheit biefer Domente, die negative Rudfehr ju fich felbft aus bem Berhaltniffe ber Aeußerlichfeit und baburch Erzeugung und Segen feiner als eines Einzelnen, - Reproduction, die Realität und Grundlage ber erftern Momente.

<sup>&#</sup>x27; Bie die Anatomie und Physiologie diesen Typus im Begriff, so ftellt die Joologie seine Realität, die Redicin ben Kampf beider Seiten dar. Anmerkung des Herausgebers.

Anfat. Die Bflange latt ihr Sola, ihre Rinbe tott werben, und die Blatter abfallen; bas Thier ift aber bieje Re gativität felbft. Jene weiß fich gegen ihr Anberswerben nicht anders zu retten, als es gleichgültig liegen zu laffen. De Thier ift die Regativität feiner felbft, die über feine Beftat übergreift, und bas Aufhören bes Bachsthums nicht in seinen Berbauungs- und Geschlechts-Broces unterbringt; sonbem all Die Regativität seiner selbft, ift sein eigener innerer Broces bich, baß es fich zu Eingeweiben gestaltet. Inbem es fich so selbi als Individuum gestaltet, ift es Einheit ber Gestalt und Indi vidualität. — Die einfache Ibentität ber allgemeinen Subject vitat bes Begriffs mit fich felbft, bas Empfinbenbe, was in Beifte bas 3ch, ift die Sensibilität; wird fie burch Anderes & rührt, so verkehrt fie baffelbe unmittelbar zu fich. Die juci ibeell gesette Besonderheit kommt in ber Irritabilität ju ihm Rechte: die Thatigkeit des Subjects besteht darin, das Anden. ju bem es fich verhalt, ju repelliren. Arritabilität ift aud Empfindung, Subjectivität, aber in ber Korm bes Berhalmiffet. Da die Empfindung dies aber nur ift, als negirtes Berhalten ju Anderem: fo ift die Reproduction diese unendliche Regativi tat, die Meußerlichkeit ju mir, und mich jum Meußerlichen # machen. Das ift erft die reale, nicht die abstracte Allgemeinbeit - die entwickelte Sensibilität. Die Reproduction geht but bie Sensibilität und Irritabilität hindurch, und absorbirt fie: fo ist sie entspringende, gesetzte Allgemeinheit, die aber, als de Sich-Produciren, jugleich concrete Einzelnheit ift. production ift erft bas Gange, - bie unmittelbare Einheit m fich, in ber es zugleich zum Berhaltniffe gekommen ift. Ia animalische Organismus ist reproductiv; dieß ist er wesentid. ober bieß ift feine Wirklichkeit. Die hoheren Raturen bes & bendigen find die, wo die abstracten Momente, Sensibilität und Irritabilitat, für fich bervortreten; bas niebere Lebentig bleibt Reproduction, bas Sobere hat die tieferen Unterschiett

in fich und erhalt fich in dieser ftarkern Diremtion. so Thiere, die nichts find als Reproduction, - ein gestaltloser Ballert, ein thatiger Schleim, ber in fich reflectirt ift; mo Senfibilität und Irritabilität noch nicht getrennt find. Dieß find bie allgemeinen animalischen Momente; sie find inbeffen nicht als Eigenschaften zu nehmen, fo baß jebe gleichsam besonbers wirkte, wie Farbe besonders aufs Besicht, Beschmad auf Die Bunge u. f. f. Die Ratur legt freilich auch die Momente fo gleichgultig aus einander, aber gang allein in ber Geftalt. b. h. im tobten Seyn bes Organismus. — Das Thier ift bas Deutlichste an ihm felbst in ber Ratur; es ift aber am schwerften zu faffen, weil feine Ratur ber speculative Begriff ift. Denn obgleich diese Ratur als finnliches Dasenn ift, so muß fle boch im Begriffe aufgefaßt werben. Sat bas Lebendige in ber Empfindung auch die hochfte Einfachheit, mahrend alles Undere ein Außereinander von Qualitäten ift: so ift es doch zugleich bas Concretefte, weil es ben Momenten bes Begriffs. bie an Einem Subjecte real find, erlaubt, fich Daseyn zu geben, wogegen bas Tobte abstract ift. - Um Sonnensuftem entspricht Die Sensibilitat ber Sonne, Die Differenten find Romet und Mond, die Reproduction ift der Blanet. Während Redes ba aber ein felbitftanbiges Blied ift, find fie jest in Ginem gehalten. Diefer Ibealismus, in ber gangen Ratur bie Ibee zu erfennen, ift zugleich Realismus, indem der Begriff des Lebendigen die Ibee als Realität ift, wenn auch sonft die Individuen nur Einem Momente bes Begriffs entsprechen. Ueberhaupt erkennt die Philosophie den Begriff im Realen, Sinnlichen. Vom Begriff muß man ausgeben; und ift er auch vielleicht noch nicht mit ber "reichen Mannigfaltigfeit" ber Ratur, wie man fagt, fertig, fo muß man boch bem Begriff trauen, wenn auch vieles Besondere noch nicht erklart ift. Das ift überhaupt eine unbeftimmte Forberung; und daß fie nicht erfüllt ift, thut bem Begriff feinen Eintrag, mahrend gang im Gegentheil bie Theo-Encyflopabie. II, Thi. 2. Muff. 36

rien ber empirischen Physifer Alles erklaren muffen, ba ibn Bewährung nur auf ben einzelnen Fällen beruht. Der Beziff aber gilt für sich; bas Einzelne wird sich bann schon gen (f. \$. 270. Zus. S. 124).

#### **s**. 354.

# 2. Die Syfteme ber Geftalt.

Diese brei Momente bes Begriffs find nicht mur tich concrete Elemente, sondern haben ihre Realität in im Systemen: dem Nerven-, Blut- und Verdauungsstem, deren jedes als Totalität sich nach denselben Begiffe bestimmungen in sich unterscheidet.

- a. So bestimmt sich das System der Sensibilität a) zu dem Ertreme der abstracten Beziehung ihrer selbst zu sich selbst, die hiermit ein Uebergehen in die Unmitteldat keit, in das unorganische Seyn und in Empfindungsloszskader nicht ein darin Uebergegangenseyn ist, das Knodersystem, das, gegen das Innere zu, Umhüllung, nach Austider selbst hes Innern gegen das Neußere ist;  $\beta$ ) zu der Moment der Irritabilität, dem Systeme des Gehirns und dessen weiterem Auseinandergehen in den Rerven, debenso nach Innen Nerven der Empfindung, nach Austides Bewegens sind;  $\gamma$ ) zu dem der Reproduction anzihörenden System, dem sympathetischen Rerven mit des anglien, worein nur dumpses, unbestimmtes und wille loses Selbstgefühl fällt.
- b. Die Freitabilität ift eben so sehr Reizbarkeit bur: Anderes und Rudwirkung der Selbsterhaltung dagegen, aumgekehrt actives Selbsterhalten und darin sich Anderem Praigeben. Ihr System ist a) abstracte (sen sible) Irritatität, die ein fache Beränderung der Receptivität in Reactivität, der Muskel überhaupt; welcher, an dem Knochengerütt den äußerlichen Halt (unmittelbare Beziehung auf sich für sein

Entaweiung) gewinnend, fich jum Stred- und Beugemustel aunachk bifferengirt und bann ferner gum eigenthumlichen Spfteme ber Ertremitaten ausbilbet. B) Die Brritabilität. für fich und bifferent gegen Andere fich concret auf fich beziehend und fich in sich haltend, ift die Activität in fich, bas Bulfiren, Die lebendige Selbstbewegung, beren Materielles nur eine Kluffigkeit, bas lebendige Blut, - und bie nur Rreislauf fenn tann, welcher junachft jur Befonberheit, von ber er berkommt, specificirt, an ihm felbft ein gedoppelter und bierin jugleich nach Mußen gerichteter ift, - ale Lungenund Pfortaber-Spftem, in beren jenem bas Blut fich in fich felbft, in diefem andern gegen Unberes befeuert. y) Das! Bulfiren, ale irritable fich mit fich jusammenschließende Totalitat. ift ber von ihrem Mittelpunfte, bem Bergen, aus in ber Differeng ber Arterien und Benen in fich gurucklehrenbe Rreislauf, ber ebenfo immanente Broces, als ein allgemeines Preisgeben an die Reproduction ber übrigen Glieber. baß fie aus bem Blute fich ihre Nahrung nehmen, ift.

c. Das Berdauungsspftem ift als Drufenfyftem mit Saut und Zellgewebe die unmittelbare, vegetative, in dem eigentlichen Spfteme der Eingeweide aber die vermitetelnde Reproduction.

Bufat. Indem die Sensibilität als Rervensustem, die Brritabilität als Blutspstem, die Reproduction als Verdauungssystem auch für sich eristiren, so "läßt sich der Körper aller Thiere in drei verschiedene Bestandtheile zerlegen, woraus alle Organe zusammengesett sind: in Zellgewebe, Muskelsasern und Rervenmark, "2 — die einfachen, abstracten Elemente der drei Systeme. Da aber diese Systeme ebenso ungetheilt sind, und jeder Punkt alle drei in unmittelbarer Einheit enthält: so sind sie nicht die abstracten Begriffs-Momente, Allgemeinheit, Be-

<sup>1</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: allgemeine.

<sup>2</sup> Treviranus: Biologie, Bb. I. G. 166.

sonderheit und Einzelnheit. Sondern jedes biefer Romme stellt die Totalität des Beariffs in seiner Bestimmtheit dar, it bak die anderen Spsteme an jedem als eristirend vortunta find: überall ift Blut und Rerven, überall auch ein Drijm haftes. Lumphatisches, was die Reproduction ausmacht, m banben. Die Einheit Dieser abstracten Momente ift bie anisi lische Lumphe, aus ber fich bas Innere gliebert; wie fie it aber in sich unterscheibet, so umschließt fie sich auch mit te Haut, als ihrer Oberfläche, ober bem allgemeinen Bertalt bes vegetabilischen Organismus zur unorganischen Ratur. & nun aber auch jebes Spftem, ale bas entwidelte Bang, Momente ber andern Syfteme ebenso an ihm, so bleibt in: nem jeden doch die Eine Form des Begriffs die herrschenk. Die unmittelbare Geftalt ift ber tobte, ruhenbe Organisms ber für die Individualität seine unorganische Ratur ift. Le er bieß Ruhende ift, fo ift ber Begriff, bas Gelbft noch mit wirklich, noch nicht fein Erzeugen gefett: ober biefes if t. ein inneres, und wir find es, bie ihn aufzufaffen haben 3 fer außere Organismus ift in feiner Bestimmung ein Berbagegen ebenso gleichgultige Geftalten; er ift ber Dechamibes Gangen, bas in feine bestehenden Theile gegliebert ift

Die Senstbilität, als Ibentität der Empfindung mit gur abstracten Identität reducirt ist das Insensible, das higungslose Todte, das Ertödten seiner selbst, das aber im noch innerhalb der Sphäre der Lebendigseit fällt; und das Erzeugen der Knochen, wodurch der Organismus sit nen Grund voraussest. So hat selbst noch das Knochen am Leben des Organismus Theil: "Die Knochen werden kir im hohen Alter, die Schädelknochen, die cylindrischen Knied ihre Markhöhle scheint sich gleichsam "auf Unfrider Knochenschlichen zu vergrößern. Das ganze trodene kensselett eines Alten wird verhältnismäßig leichter; dabat Leute kleiner werden, auch ohne die Krümmung ihres Rück

zu rechnen. — Anochen verhalten sich im Allgemeinen, schon wegen ber größern Menge ihrer Blutgefaße, als belebtere Theile" (im Bergleich zu ben Knorpeln); "was ihre leichtere Entundung und frankhafte Beränderung, ihre Reproduction: mas ferner bas leichte Auffaugen icharfer Knochenspigen, bas leichtere Erweden von Empfindung in ihnen, und felbft ihr ausammengesetter Bau noch weiter erweift. "1 Rnochen, b. h. die ber Gestalt als folder angehörige Senfibilität, ift, wie bas Holz ber Bflange, die einfache, und barum tobte Rraft, bie noch nicht Proces, sonbern abstracte Reflexion in sich ift. Es ift aber zugleich bas in sich reflectirte Tobte; ober es ist das vegetabilische Anosven, das fich selbst so hervorbringt, bag bas hervorgebrachte ein Anderes wirb.

R. Ceine Beftalt ift, querft Anochenfern ju fepn; benn so fangen alle Anochen an. Die Anochenkerne vermehren fich, und ziehen sich in die Lange, wie ber vegetabilische Knoten zur Holafafer wird. Un ben Ertremitaten ber Glieber bleiben bie Rnochenferne; fie haben bas Mart in fich, als ihren noch nicht eigens herausgebornen Rerven. Das Marf ber Knochen ift bas Kett; und barum ift wenig ober fluffiges Mark in magern, viel in fetten Menschen. Die Beinhaut ift bas eigentliche Leben ber Knochen, eine gang nach Außen gebenbe Brobuction, die beswegen in sich erftirbt und nur an der Oberfläche bes Knochens lebt, - bie bumpfe Kraft in fich selbst; bas Knochenspftem fällt insofern mit bem Sautspftem in ber Reproduction jusammen. Fortgebend jur Totalität, aus Kern und Linie, bricht ber Knochen auf; wo bann an die Stelle bes Marts ber Rerv tritt, welcher ein Rern ift, ber feine gangen aus seinem Mittelpunkte aussproffen läßt. Aber mit bieser Totalität hört ber Knochen auf, ber Geftalt als folder anzugehös ren; sein Mark wird lebenbige Sensibilität, ein Bunkt, ber sich

<sup>1</sup> Autenrieth (3ob. Beinr. Ferb..): Sandbuch ber Physiologie, 2b. II. §. 767; §. 772.

in Linien verbreitet, und von bem, als ber Totalität, die Dimensionen ausgehen. Als Kern ift ber Knochen bas unminebn Sensible der Gestalt: näher aber als Knochenstelett hat ei ju seiner ersten Bestimmung dieß, sich jum Aeußern als das Ruhende, nur Feste, Harte zu verhalten, sich nur in sich seit ju machen, zu mechanischer Objectivität zu kommen, und so eine Anhalt gegen die Erde, als das Keste überhaupt, zu gewimm

- 2. Die Verlängerung bes Knochens ift bie Mitte, ta Uebergang, bag bie Geftalt jum Meußern herabsinkt, bas it anderes Inneres hat. Der Knochen ift in ben Gliebem tu Innere, bas unmittelbar Feste; aber fernerhin hört er auf, bu Innere zu fenn. Wie bas Holz ber Pflanze bas Immen in Bflange, und bie Rinde bas Meußere ift (im Samen bingen ift bas Holz überwunden, es ift nur beffen außerliche Schale fo wird ber Knochen fur die Eingeweibe außerliche Schale, in keinen eigenen Mittelpunkt mehr hat, junachft aber noch unter brochen ift und durch eine eigene Linie (sternum) zusamme bangt, noch eine eigene Gegliederung bat. Aber aulest mit fie wieder reine Klache, ohne eigene Innerlichkeit. - ein un schlagen in ben Bunkt ober bie Linie, von mo Linien ausgeba bis zur Berflachung, welche blose umschließenbe Dberflache if Dieß ift bie Totalität, die fich noch nicht völlig gerundet fu noch bieß an ihr hat, sich nach Außen zu fehren. Die Beitis mung bes Knochens ift so zweitens: von einem Andern regie ju seyn, ein Anderes als Subject in sich zu haben; und nut Außen in feste Anhaltspunkte, wie Sorner, Rrallen u. f. m. auszulaufen. Die Saut verlängert fich zu Rägeln, Sada u. f. w.: fie ift bas Ungerftorbare am Organismus, ba, nat bem Alles an einem Leichnam in Staub gerfallen, noch tu Haut oft an einigen Theilen sichtbar ift
- 3. Bugleich ift, indem im Rudenwirbel ber Knoten ber Mitte burchbrochen, ber Knochen, nun in fich jurudfehrenderittens ber hohle Schabel. Den Schabelfnochen liegt bie

Korm ber Rudenwirbel ju Grunde, und fie konnen barin auseinander gelegt werben. Das os sphenoideum geht aber barauf, ben Mittelpunkt gang zu überwinden, und die Schabelknochen gang zu verflächen ohne eigenen Mittelpunkt. Bugleich geht aber bieses völlige Aufheben ber Rernigkeit in die Wieberherstellung ber Rerne über; bie Bahne find nun biefe Rudfehr ber Rerne in sich, die ben Broces burchlaufen, b. h. negative, thatige, wirksame find, also aufhören, nur vassive Absonderung au fenn. - Die unmittelbare Gensibilitat, Die gur Arritabilität geworben. Die Beinhaut ift bei ihnen nicht mehr außere, fonbern nur innere Membran. Die Knochen, fo wie die Beinhaut, find ohne Empfindung; aber in den (fuphilitischen) Lymphen-Krantheiten gewinnen fie folde.

Der Grundorganismus bes Knochens ist ber Rudenwirbel. und Alles nur Metamorphose beffelben, nämlich nach inwendig eine Robre und beren Fortsate nach Außen. Daß dieß tie Grundform der Knochenbildung fen, hat besonders Goethe' mit seinem organischen Natursinn gesehen, und die Uebergange vollkommen verfolgt, in einer icon 1785 verfaßten Abhandlung, die er in seiner Morphologie herausgab. Dfen, bem er die Abhandlung mittheilte, hat ihre Gedanken in einem Brogramm, bas er barüber schrieb, geradezu als sein Eigenthum ausgefrant, und fo ben Ruhm bavon getragen. Goethe zeigt (und es ift eine ber schönften Anschauungen, die er gehabt hat), daß bie Ropffnochen gang nur aus diefer Form herausgebilbet find: das os sphenoideum, das os zygomaticum (das Jochbein), bis jum os bregmatis, bem Stirnbein, welches ber Suftknochen im Ropfe ift. Aber für solche Umbilbung ber Knochen, baß fie, ftatt innere Mitte zu fenn, jest umschließend werben, und nun bie Bestimmung haben, nach Außen fur bie Extremitaten, Arme, Beine u. f. w., Anhaltspunfte ju werben, mit einander sich zu verbinden und zugleich beweglich zu seyn,

<sup>1</sup> Bergl.: Bur Morphologie, G. 162, 248, 250-251, 339.

— für diese Umkehrung reicht die Identität der Form nicht hin, wie auch nicht beim Begetabilischen. Diese andere Seite, de Hereinwersen des Rückenwirbels zu den einzelnen Anochen, kat Goethe nicht verfolgt, wohl aber Oken. Der Rückenwird ist der Mittelpunkt des Anochenspstems, der sich in die Ernau des Schädelknochens und der Extremitäten dirimirt und sie pegleich verbindet: dort die Höhlung, die sich durch Bereinigm; der Flächen zur Rundung nach Außen schließt, hier das in die Länge gestreckte Hinausgehen, das in die Mitte tritt und sie wessentlich durch Cohässon an die Längen der Ruskeln besessig

Das Moment ber Differenz in ber Sensibilität ift tis nach Außen gerichtete, in Zusammenhang mit Unberem fiebente Rervenspftem: Die Empfindung als bestimmte, - es fer m unmittelbar außerlich gesettes Ruhlen, ober Selbftbestimmmi. Bom Rudenmark gehen mehr bie Nerven ber Bewegung at, von bem Gehirn vornehmlich bie ber Empfindung: jene find tit Rervensystem, insofern es praktisch ift, - biese baffelbe ale Be ftimmtwerben, wozu die Sinneswertzeuge gehören. Ueberham aber concentriren fich die Rerven im Gehirn, und birimiren & auch wieder von ihm aus, indem fie fich in alle Theile te Körvers vertheilen. Der Nerv ift die Bedingung bam, tie Empfindung vorhanden ift, wo der Körper berührt mirb; ebmi ift er die Bedingung des Willens, überhaupt jedes felbsteffiz menben 3weds. Sonft verfteht man aber noch fehr wenig : ber Organisation bes Gehirns. "Die Erfahrung lehrt, tri Bewegung ber bestimmten Organe, um willführliche Sank gen ju vollbringen, und Erregung von Empfindung von biefe Organen aus, leibet ober ganz aufhört, wenn bie aus biec Theilen ausgehenden Nerven, ober bas Rudenmarf, bas flem Behirn, ober bas große Sirn, welche mit jenen Rerven juim menhängen, verlett ober zerftort werben. — Die einzelnen Ac venfasern mit ihren Scheiben werben burch Zellgewebe in Bis bel, und biefe in einen größeren fühlbaren Strana loderer obe

fester vereinigt. - Schon bie einzelnen Markfafern ber Rerven bangen überall burch fleine mit Mark gefüllte Rebencanale. bie bei ihrem Busammenftogen sehr feine Anotchen ju bilben icheinen, vielfach unter fich ausammen; und in biefer Sinsicht aleicht ein Rervenbundel einem fehr gebehnten Rege, bas ftricartig in die Lange gezogen ift, und beffen Kaben nun beinabe Die Communication mit einem außern parallel liegen." Theile vom Gehirn aus ift nicht so vorzustellen, als ob, nachbem ber bestimmte Theil in seinem Rerven afficirt worben, jest biese bestimmte Rervenfaser bie Affection für fich forttrüge: ober als ob vom hirn aus ichon auf eine bestimmte Rervenfafer eingewirft murbe, nach ber außern Berbindung ber Rerven; fondern die Mittheilung geschieht burch ben gemeinschaftlichen Stamm, und ift boch beterminirt, wegen ber allgemeinen Begenwart bes Willens und Bewußtseyns. Die Nervenfaser fteht mit vielen andern in Berbindung, ihr Afficirtwerben afficirt auch diese: ohne daß dadurch mehrere Empfindungen hervorge bracht murben, noch umgefehrt ber vom Gehirn ausgehenbe allgemeine Stamm fammtliche Rerven in Bewegung feste.

Die in sich gegangene Sensibilität, das Innerlichste bes Sensibeln, wonach es nicht mehr abstract ist, das noch unausgeschiedene, nicht zum bestimmten Empsinden herausgebildete Spstem der Ganglien überhaupt und insbesondere des sogenannten sympathetischen Rerven bildet Rervenknoten, die man als kleine Gehirne im Unterleibe betrachten kann, welche aber nicht absolut unabhängig für sich, d. h. außer Berbindung mit den Rerven sind, die unmittelbar mit dem Gehirn und den Rückenmarksnerven zusammenhangen; aber zugleich sind sie selbstständig, und unterscheiden sich von diesen in Function und Structur. Degen dieser Theilung in das Gehirn des Kopses und des Unterleibes entspringt Kopsweh aus dem Unterleibe.

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Ih. III. §. 824.; §. 866.; §. 868.

<sup>2</sup> Bergl. Autenrieth, a. a. D. Th. III. S. 869.

"Es ift mertwurdig, bag im Magen, faft tonnte man fagen, an seiner obern Deffnung, die Ausbreitung des vom hirne m mittelbar abstammenben achten Rervens aufhört, biefer ben spmpathetischen Nerven ben übrigen Theil überlaßt, und gleich fam hier bie Grenze eines beutlichern Befühls in Diese obere Deffnung spielt in vielen Krankbeiten eine ausat zeichnete, bebeutenbe Rolle. Entzündungen zeigen nach ben Tobe in ihrer Nahe fich häufiger, als an irgend einer andem Stelle bes Magens. Das eigentliche Berbauungsgeschäft m jog bie Ratur ber Willführ, ber fie bie Auswahl ber Speifen, bas Rauen, bas Hinabschlingen, so wie am Ende die Auslie rung bes Untauglichen, großen Theils überließ." 3m 31 stande des Somnambulismus, wo die außeren Sinne fataler tifc erftarrt find und bas Selbstbewußtseyn innerlich ift, id biese innere Lebendigkeit in die Ganglien und in bas Bebin biefes bunteln unabhangigen Selbstbewußtsevns. Richerant' sagt baher: "Durch ben sympathetischen Rerven find bie imm ren Organe ber Herrschaft bes Willens entzogen." Das Spiter biefer Rervenknoten ift unregelmäßig. 3 "Man fann," jag Bicat. 4 "bas Syftem ber Ganglien eintheilen in bie tet Ropfes, des Halfes, des Thorar, des Abdomen und des Bel fens." Sie befinden fich also im gangen Rorper, vorzüglich jeboch in ben Theilen, bie gur innern Gestaltung geboren, renehmlich im Unterleibe. "Eine Reihe von diesen Rervenfneta liegt auf beiben Seiten in ben Deffnungen zwischen ben Bir belbeinen, wo die hinteren Wurzeln der Rudenmarkenerven biet Anoten bilben." B Durch Zusammenhänge unter sich bilba fie ben sogenannten sympathetischen Rerven, ferner ben plexw

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. II. §. 587.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nouveaux éléments de Physiologie, Vol. I. Prolegom. CIII.

<sup>3</sup> Antenrieth, a. a. D. Th. III. §. 871.

<sup>4</sup> Recherches physiologiques sur la vie et la mort (4. ed. Pars 1822.), p. 91.

<sup>•</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. III. §. 870.

semilunaris, solaris, splanchnicus, enblich die Communication bes ganglion somilunare burch 3weige mit ben Ganglien bes Thorax. "Man findet ben fogenannten sympathetischen Rervenbei vielen Subjecten unterbrochen, nämlich ben Theil im Thorar von bem im Bauche (pars lumbaris) burch einen 3mifchenraum getrennt. Oft, nachbem er viele Kaben am Salse abgegeben, ift er bider als vorher. - Die Rervenfaben biefer Spfteme find fehr verschieden von ben eigentlichen Behirn- und Diese find bider, weniger gablreich. Rudenmarts = Rerven. weißer. bichter in ihrem Gewebe, haben wenig Barietat in ihrer Bilbung. 3m Gegentheil, außerfte Dunne (tenuite), fehr große Menge von Kaben, besonders gegen ben Blerus, grauliche Karbe, bedeutende Weicheit bes Gewebes, außerft gewöhnliche Barietaten in ben verschiedenen Subjecten, - bas find bie Rennzeichen ber Banglien." 1 Es ift hier ein Streit, ob biefe unabhangig fepen, ober aus bem Gehirn und Rudenmart en tfpringen. Dieg Entspringen ift eine Sauptvorftellung im Berhaltniß ber Rerven jum Gehirn und Rudenmarte, beißt aber nichts Bestimmtes. Daß bie Rerven aus bem Gehirn entspringen, gilt fur eine ausgemachte Bahrheit. Aber wie fie hier in Ibentitat mit bem Gehirn find, fo ift bort Trennung, jedoch nicht fo, daß das Gehirn vorher, und die Nerven nachber, - so wenig als die Kinger aus ber flachen Sand, ober Die Nerven aus dem Herzen entspringen. Man fann einzelne Rerven abschneiben, bas Gehirn bleibt lebendig: so wie Stude vom Gehirn wegnehmen, und bie Rerven bleiben.

Indem die Senstbilität des äußern Organismus in Irritabilität, in Differenz übergeht, so geht seine überwundene Einfachheit in den Gegensah des Muskelspftems über. Das Knospen des Knochens ist in die einfache Differenz des Muskels zurückgenommen, dessen Thatigkeit das reale materielle Berhal-

Bichat, l. c. p. 90, 92.

ten aur unorganischen Ratur, ber Broces bes Mechanismus nach Außen ift. Die pragnische Elaflicität ift Die Beichbeit Die auf einen Reis sich in sich zurücknimmt, und ebenso biefet Rachgeben aufhebt, und fich wiederherstellt, als Linie fich an ftemmend. Der Mustel ift die Einheit bieses Gedoppelten, un beibe Momente eriftiren auch als Arten ber Bewegung. In viranus 1 ftellt ben Sat auf, "baß mit ber Busammengichung eine wirkliche Zunahme ber Cohasion verbunden ift. " Die beweift befonders folgender Berfuch. "Erman (Bilberi's Annalen ber Phyfit, Jahrgang 1812. St. I. S. 1) verichlie einen an beiben Enben offenen Glascylinder unten mit einen Kork, burch welchen ein Blatina Draht ging, und füllte im mit Waffer. In Dieses brachte er ein Stud von bem Schmank eines lebenben Mals, und verstopfte bann die obere Deffrug bes Cylinders ebenfalls durch einen Rorf, burch welchen aut ein Blatina Drabt, und außerbem noch eine an beiben Ente offene, enge Gladrohre ging. Bei bem Einbruden bes letter Rorfs trat etwas Waffer in die Röhre, beffen Stand genu bezeichnet wurde. Als hierauf Erman bas Rudenmart m dem einen, Die Duskeln mit dem andern Draft verband, m beibe Drabte mit den Bolen einer Boltaischen Saule in Baib rung feste: fiel jedesmal bas Waffer in der kleinen Robne be Busammenziehung ber Dusteln um vier bis funf Linien, mi amar ftosmeife." 2 Die Dusteln find übrigens für fich mi bar, 3. B. die bes Herzens, auch ohne beffen Rerven zu mija ebenso werden die Muskeln in der galvanischen Kette in Bar gung gefest, auch ohne Rerven zu berühren. Treviranut behauptet auch (Bb. V. S. 346), seine "Hypothese, daf it Fortpflanzung ber Willendreize zu ben Dusfeln und bie Uchn bringung ber außern Eindrude jum Behirn Wirkungen M

<sup>. 1</sup> Biologie, Bb. V. S. 238.

<sup>2</sup> Trepiranus, a. a. D. Bb. V. G. 243.

<sup>3</sup> Ebenbafelbft, Bb. V. S. 291.

schiebener Bestandtheile ber Rerven sepen, daß jene burch bie Rervenhaute, biese burch das Rervenmark geschehe, " sep noch nicht widerlegt.

Die Bewegung ber Musteln ift die elastische Arritabilität. welche. Moment bes Ganzen, eine eigenthumliche fich trennende. bas Einströmen hemmenbe Bewegung fest, unb, als Bewegung an fich felbft, einen Reuerproces, ber jenes trage Befteben aufhebt, aus fich fest und erzeugt. Diese Auflösung bes Beftebens ift das Lungenspftem, der wahre ideelle Proces nach Außen mit ber unorganischen Ratur, mit bem Elemente ber Luft; er ift bas eigene Sich-Bewegen bes Organismus, ber als Elasticität ein- und ausstößt. Das Blut ift das Resultat, ber in sich an fich selbst burch sich selbst zurudkehrenbe außere Organismus, die lebendige Individualität, welche die Glieder zu Eingeweiden erzeugt. Das Blut, als die achsenbrebenbe, fich um fich selbst jagende Bewegung, dieß absolute In-fich-Erzittern ift bas individuelle Leben bes Gangen, in welchem nichts unterschieben ift, - bie animalische Zeit. Alsbann entzweit fich biese achsendrebende Bewegung in den kometarischen ober atmosphärischen, und in ben vulcanischen Broces. Die Lunge ift bas animalische Blatt, welches fich jur Atmosphäre verhalt, und biefen fich unterbrechenden und herstellenden, aus- und einathmenden Broces Die Leber bagegen ift bas aus bem Kometarischen in bas Kürsichseyn, in bas Lunarische Zurudkehren; es ift bas seinen Mittelpunkt suchende Fürsichseyn, die Sige des Fürsichseyns, ber Born gegen bas Andersseyn und bas Berbrennen beffelben. Lungen= und Leber-Broces ftehen in ber engsten Berbindung mit einander; — ber flüchtige, ausschweifende Lungen-Proces milbert die Site ber Leber, diese belebt jenen. Die Lunge ift in Befahr, in Leber überzugehen, fich zu verknoten, um dann fich selbft zu verzehren, wenn fie die Site des Fürsichseyns in sich empfängt. In diese zwei Processe dirimirt sich das Blut. Sein realer Kreislauf ift also, dief-

lauf zu fenn: einer für fich felbft, ber andere ber Rreislauf tn Lunge, ber britte ber Leber. In jedem ift ein eigener Anis lauf, indem bas, was im Lungenfreislauf als Arterie erschein, im Pfortaber - Spftem als Bene erscheint, und umgekehnt in Pfortaber - Spftem Die eintretenden Benen als Arterien. Die fes Spftem ber lebenbigen Bewegung ift bas bem außem &: ganismus entgegengesette; es ift bie Rraft ber Berbauung,bie Kraft, ben äußeren Organismus zu überwinden. Die unorganische Ratur ift hier nothwendig- bie breifache: aa) hi außere, allgemeine Lunge; 88) die besonderte, das Allgemeine herabgesett in bas organische Moment, die Lymphe und de ganze sevende Organismus; yy) bas Bereinzelte. bereitet sich aus der Luft, der Lymphe und der Berdauung, mit ift die Bermanblung diefer brei Momente. Aus der Luft ninn: es sich die reine Auflösung, bas Licht berfelben, Orygen: 200 ber Lymphe die neutrale Fluffigfeit: aus ber Berbaumg it Einzelnheit, das Substantielle. Und so die ganze Individual tat, sest es fich wieder selbst entaggen, und erzeugt die Bestell

- 34. Das Blut im Lungenfreislauf, eine eigene Bewegm: habend, ist dieß rein negative immaterielle Leben, für welche die Natur Luft ist und das sich hier die reine Ueberwindung derselben hat. Der erste Athemzug ist das eigene individual Leben des Kindes, das vorher in der Lymphe schwamm und übegetabilisch einsaugend verhielt. Aus dem Ei oder Rums schoosse hervortretend, athmet es; es verhält sich zur Natur, weiner zur Luft gewordenen, und ist nicht dieser continuinität Sirom, sondern die Unterbrechung desselben, die einsalsorganische Irritabilität und Thätigseit, wodurch das Blut übes eines Feuer beweist und wird.
- 3. Das Blut ift bas Aufhebenbe ber Reutralität, in Schwimmens in der Lymphe; es überwindet diese, indem it ben ganzen äußeren Organismus erregt, bewegt, ihn zu seinen Rudgehen in sich disponirt. Diese Bewegung ist gleichialte

ein Berdauungsspstem, ein Kreislauf unterschiedener Momente. Die lymphatischen Gefäße bilden sich allenthalben eigene Knozten, Magen, worin die Lymphe sich verdaut, und endlich sich im ductus thoracicus zusammenführt. Das Blut giebt sich darin seine Flüssigseit überhaupt; denn es kann nichts Starres seyn. Die Lymphe wird aus ihrer wässrigten Reutralität zum Fette (das Mark der Knochen ist dieses selbe Fett), also zu keiner höhern Animalisation, sondern zu vegetabilischem Dehle, und dient zur Rahrung. Die Thiere, die einen Winterschlaf haben, werden daher im Sommer sehr fett, und zehren im Winter aus sich, so daß sie im Frühjahr ganz mager sind.

3. Endlich ift bas Blut eigentlicher Berbauungs-Broces bes Gingelnen, und bas ift bie periftaltische Bewegung überhaupt. Als biefer Proces ber Einzelnheit theilt es sich in bie brei Momente: aa) bes ftumpfen, innerlichen Kurfichsenns, - bas hypochonbrisch-melancholisch Werben, sein Schlaf, bas venose Blut überhaupt, bas in ber Milg biese mitternachtige Rraft wird. Man fagt, es werde barin gefohlenftofft; biefe Carbonisation ift eben sein Erbe=, b. h. absolut Subject Ber= ben. 88) Bon hier ift seine Mitte bas Afortaberfustem, wo feine Subjectivität Bewegung ift, und jur Thatigfeit wirb, jum verzehrenden Bulcan. Go bethätigt in der Leber, verhalt es fich gegen ben im Magen gefochten Speisenbrei. Die Berbauung fangt vom Verkauen und Durchbringen mit ber Lymphe des Speichels an, im Magen. Der Magen: und ber vanfreatische Saft find gleichsam die auflosenden, die Speisen in Bahrung versesenden Sauren; es ift dieg bas Lymphiren und Barmen. - bas demisch = organische Moment. yy) 3m 3wölffingerbarm (duodenum) geht bie eigentliche völlige Ueberwinbung burch bas Feuer, Die Galle, vor, welche burch bas Benen-Blut der Pfortader hervorgebracht wird. Der nach Außen gekehrte, noch in die Lymphe fallende Broces wird jum Fürsichseyn und nun ins animalische Selbst verwandelt. Der Chylus, dieß Product des Bluts, tehrt ins Blut zurud; es hat fich felbst erzeugt.

Dieß ist ber große innere Kreislauf ber Individualität, beffen Mitte bas Blut setbst ift; benn es ift bas individuck Leben selbst. Das Blut ift überhaupt, als die allgemeine Entftang aller Theile, bas irritable Zusammenfaffen von Allen i bie innere Einheit: biefe Barme, biefes Umschlagen ber Cobi fion und specifischen Schwere. - aber nicht nur nach bieie Seite bes Auflosens, sondern bas reale animalische Aufleic von Mem. Wie alle Rahrungsmittel fich in Blut verwanden fo ift es auch bas Breisgegebene, aus bem Alles feine Rub rung nimmt. Das ift bas Bulfiren nach biefer gang main Seite. Es ift bavon die Rebe gewesen, bag bie Gafte, mit fie das Ausgeschiedene sepen, unorganisch sepen, und bas lebe allein ben festen Theilen angebore. Allein theils find felte Unterscheidungen an sich etwas Sinnloses, theils ift das Bu - nicht bas Leben, sonbern bas lebenbige Subject als jolde im Gegensate gegen die Gattung, bas Allgemeine. Du schwache Blumenvolk, die Indier, verzehren kein Thier, und ir fen es gang leben; ber Jubifche Gefengeber verbot nur, Mi Blut ber Thiere zu verzehren, weil, heißt ber Grund, bas Ithbes Thieres in dem Blute ift. Das Blut ift diese unendickt ungetheilte Unruhe bes Aus-fich-Heraustreibens, mahrend it Rerv bas Ruhige, Beisichbleibenbe ift. Die unendliche Be theilung und bieses Auflösen bes Theilens und bieses Wiede Theilen ift ber nnmittelbare Ausbrud bes Begriffs, ben mi bier, so zu sagen, mit Augen fieht. Er ftellt fich in ter & schreibung, die herr Professor Schult bavon macht, unmin bar finnlich bar: Rügelchen wollen fich bilben, fie entstehen ibn auch nicht. Läßt man bas Blut in Waffer laufen, so ball ! fich in Rügelchen: aber bas Blut felbft, in feiner Lebendigfich Die Blutfügelchen fommen so nur bei seinem Stette jum Borichein, wenn bas Blut an bie Atmosphare tomm

Ihr Bestehen ist also eine Erdichtung, wie die Atomistik, und ist auf falsche Erscheinungen gegründet, wenn man nämlich das Blut gewaltsam hervorlockt. Dieß Pulsiren des Bluts bleibt die Hauptbestimmung; dieser Kreislauf ist der Lebenspunkt, wo keine mechanischen Erklärungen des Verstandes helsen. Mit der seinsten Anatomie und Mikrostopen bleibt man zurück. Beseuert das Blut sich an der Lust in sich selbst, so werde, heist es, Atmosphäre eingeathmet, und Stids und Kohlenstoff ausgeathmet. Aber durch diese Chemie ist nichts zu fassen; es ist kein chemischer Proces, sondern das Leben, das ihn immersort unterdicht.

Das Busammenfaffen biefer innerlichen Differengirung in Ein Syftem ift bas Berg, Die lebendige Dusfulofitat; - ein Spftem, bas überall mit ber Reproduction jusammenhangt. Dan findet im Bergen feine Rerven, sondern es ift die reine Lebendigfeit ber Irritabilitat im Centrum, als Mustel, ber pulfirt. Als die absolute Bewegung, bas natürliche lebendige Selbst, ber Proces selbst, wird bas Blut nicht bewegt, sonbern ift die Bewegung. Daß es bewegt werbe, dazu suchen die Rhyfiologen allerhand Rrafte auf: "Der Herzmuskel ftogt es aunachst aus, und ba helfen bie Wandungen ber Arterien und Benen, und ber Druck ber festen Theile, die es treiben; bei ben Renen freilich hilft ber Herzstoß nicht mehr, ba muß es ber Drud ber Wandungen allein thun." Alle biese mechanischen Erflärungen ber Physiologen sind aber unzureichend. mo kommt dieser elastische Druck ber Wandungen und bes Bergens ber? "Bon bem Reig bes Bluts, " antworten fie. Das Herz also bewegt hiernach das Blut, und die Blutsbewegung ift wieber bas Bewegenbe bes Bergens. Das ift aber ein Rreis, ein perpetuum mobile, bas fogleich ftill fteben mußte, weil bie Rrafte in Gleichgewicht find. Ebenbarum ift vielmehr bas Blut felbst bas Brincip ber Bewegung; es ift ber springende Bunkt. durch ben die Zusammenziehung der Arterien mit bem Rach-Encyflopable, II. Thl. 2. Mufl. 37

laffen ber Bergventrifel zusammenfällt. Diefe Selbftbene: aung ift nichts Unbegreifliches, Unbefanntes, außer, wem & greifen in bem Sinne genommen wird, bag etwas Anbert, tie Urfache, aufgezeigt werbe, von ber es bewirft wird. Die if aber nur bie außere, b. h. gar feine, Rothwendigfeit. Die lie fache ift felbst wieder ein Ding, nach bessen Urfache wieden a fragen ift, und so fort immer zu etwas Anderem, in die schlich Unenblichkeit, welche bie Unfähigkeit ift, bas Allgemeine, tr Brund, bas Einfache, welches bie Einheit Entgegengefesten if und daher das Unbewegbare, das aber bewegt, zu benfen w vorzustellen. Dieß ift bas Blut, bas Subject, bas, so gm & ber Wille, eine Bewegung anfängt. Als die gange Bewegen ift das Blut ber Grund und die Bewegung felbft. Gim aber ebenso auf Die Seite, als Ein Moment; benn es int Unterscheidung seiner von sich selbst. Die Bewegung ift de bieses Auf die Seite Treten ihrer selbst, wodurch fie Suffic Ding ift, und bas Aufheben ihres auf ber Seite Stehens ale: Uebergreifen über fich und bas Entgegengesette. Sie eifte aber als ein Theil und Resultat, weil eben bas Entgegmgeit an fich selbst sich aufhebt und ber Rudgang von feiner &: geschieht. So wird die lebendige und belebende Rraft ! Bluts aus ber Geffalt; und seine innere Bewegung ein: auch die eigentliche mechanische außere Bewegung. Es knu halt die Theile in ihrem negativen qualitativen Unterfoid aber bebarf bes einfachen Regativen ber außern Bewegeein Kranker, ber fich lange nicht bewegt, &. B. bei Ampuli nen, bekommt Unfplosen; bas Belentwaffer verminbert fic. Knorpel verharten sich zu Knochen, die Dusteln werden no durch diese außere Rube.

Der Blutlauf selbst ist eines Theils als bieser allgemer Kreislauf zu nehmen, wodurch jeder Theil biesen Cirklinimmt; allein er ist ebenso etwas ganz in sich Elastisches, Wnicht nur jener Cirkellauf ist. Schon ist der Lauf in verst.

benen Theilen überhaupt etwas verschieben: im Rfortaberspftem ift er langfamer, innerhalb bes Schabels ebenfo, als in ben übrigen Theilen, in ber Lunge hingegen beschleunigter. Bei einem panaricium bat die Arterie (radialis) bunbert Bulsichlage in einer Minute, mabrend die auf der gefunden Seite nur fiebgig, gleichzeitig mit bem Bulfe bes Bergens, hat. Ferner ber Uebergang ber Arterien und Benen in einander geschieht burch bie feinsten Canale (Haargefage), die jum Theil so fein find. baß fie feine rothe Blutfügelchen enthalten, fonbern nur gelbliches Blutwaffer. "Im Auge," fagt Simmering (\$. 72.), "icheint ber Fall zu fenn, bag die Arterien in feinere, fein rothes Blut mehr enthaltenbe Zweigden fortgeseht werben, Die Anfangs in eine gleiche Bene, endlich aber in rothes Blut führende Benden übergeben." Sier geht also bas Ding, bas eigentlich Blut heißt, nicht über: sondern es ift eine Bewegung gesett, morin es verschwindet und wieder hervortritt, oder ein elaftisches Ergittern, bas nicht ein Kortgang ift. So ift ber Uebergang nicht. ober felten, unmittelbar bemerklich. Ferner anaftomofiren bie Arterien besonders, auch die Benen, so häufig, theils in gro-Bern Meften, theils bilben fie gange große Gewebe, wo alfo gar feine eigentliche Circulation mehr bentbar ift. In ben anastomostrenden Zweig treibt sich bas Blut' von beiben Seiten herein; es ift ein Gleichgewicht, bas nicht ein Laufen nach Einer Seite, sonbern nur ein Ergittern in fich felbft ift. Bei Ginem 3weige konnte man etwa benten, baß hier bie Gine Richtung ein Uebergewicht hat; allein bei mehrern gangen Krangen. Geweben von Anastomosen hebt Eine Richtung die andere auf. und macht die Bewegung zu einem allgemeinen Bulfiren in fich felbft. "Bei jeber geöffneten Schlagaber fprist bas Blut im Augenblide ber Zusammenziehung bes Bergens viel weiter, als in bem Zeitpunkte ber Erschlaffung beffelben. Der Zeitpunkt ber Zusammenziehung dauert in ben Arterien etwas langer, als ber Zeitpunkt ber Ausbehnung; umgekehrt verhalt fich bas Berg.

Man muß sich das belebte Schlagaderspftem aber nicht is vorstellen, als ob eine rundliche Blutwelle nach der andem sit fortbewegte, oder als stellte eine ihrer ganzen Länge nach mi blößte Schlagader gleichsam eine Rosenkranzschnur vor. Switch das Schlagaderspstem erscheint in seiner ganzen Länge mi in allen seinen Aesten immer cylindrisch, bei jedem Stoßte Herzens sein oscillirend, gleichsörmig, doch kaum, und nur größern Stämmen etwas merklich, seitwärts erweitert, währe des Zusammenziehens aber gleichsam verkürzt. In So ist mickirculation, aber an oscillatorische vorhanden.

Die Unterscheidung des arteriellen und venösen Bluts som zu ihrer Realität in Lunge und Leber; es ist der Gegensat: Streck- und Beuge-Muskels. Das arterielle Blut ist die hinzugehende, austösende Thätigkeit: das venöse, das In sich Gette Lunge und Leber sind, als System, ihr eigenthumliches Lunge und Leber sind, als System, ihr eigenthumliches Lunge und Leber sind, als System, ihr eigenthumliches Lunge und Leber seigt den Unterschied so auf, daß das anter Blut mehr Sauerstoff enthalte, und dadurch heller roth ist nöses Blut gekohlenstoffter, das auch, in Sauerstoffgas gettelt, heller roth wird; ein Unterschied, der nur das Ding, ihre Natur und ihr Verhältniß im ganzen Systeme ausbrid

Der allgemeine Proces ist diese Rucken bes Selbit seiner kometarischen, lunarischen und irdischen Lausbahn zu selbst, aus seinen Eingeweiden zu seiner Einheit. Diese Kehr ist dann seine allgemeine Berdauung, und so zurückeit sein Daseyn die Ruhe; d. h. es kehrt zur Gestalt übert zurück, die sein Resultat ist. Jener die Gestalt aushebende ces, der sich nur in Eingeweide entzweit, damit sich aber selbst gestaltet, ist der Ernährungs-Proces, dessen Product so die Gestalt ist. Diese Ernährung besteht nun nicht daß das arterielle Blut seinen sauergestossten Faserstoff all Sondern die aushauchenden Gesäse der Arterien sind Dunst, der verarbeitet ist: ein ganz allgemeines Rahrung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. I. §. 367-369.

tel, aus bem jeber einzelne Theil fich bas Seine nimmt, und bas baraus macht, mas er im Gangen ift. Diese aus bem Blute geborne Lymphe ift bas belebende Rahrungsmittel: ober vielmehr es ift die allgemeine Belebung, bas Kursichseyn eines jeben Gliebes, um bie unorganische Ratur, ben allgemeinen Organismus, in fich zu verwandeln. Das Blut führt nicht Das terien ju, fonbern ift bie Belebung eines jeben Gliebes, beffen Form die Sauptfache ift; und bieß thut nicht nur die Arterie, sondern eben bas Blut als bieses Geboppelte, als Bene und Arterie. Go ift bas Berg allenthalben, und jeder Theil bes Draanismus nur bie specificirte Rraft bes Bergens felbft.

Die Reproduction ober bas Berbauungsspftem ift nicht eigentlich als ausgebilbete Begliederung vorhanden. mahrend die Spfteme ber Sensibilitat und Arritabilitat bem Unterschiedenen ber Entwickelung angehören, so macht bie Reproduction feine Gestalt, ift auch nicht die gange Gestalt, außer nur formell, und fommt baber ju feinem Auseinander-Beben in Korm = Bestimmungen. Das Reproductions=Spftem fann hier nur abstract genaunt werben, ba feine Function ber Affimilation angehört.

a. Die bumpfe unmittelbare Reproduction ift bas Bellgewebe und Drufenartige, Die Haut, einfache animalische Gallerte, Röhren; in ben Thieren, bie nur dieß find, ift bie Ausbildung ber Unterschiede noch nicht vorhanden. ftalt hat die Saut ju ihrer organischen Thatigfeit; bamil bie Lymphe gusammen, beren Berührung bes Meußern ber gange Broces ber Ernährung ift. Die unmittelbare Rudfehr bes außern Organismus in fich ift die haut, worin er ein Berhalten au fich felbft wird; fie ift nur erft noch ber Begriff bes innern Organismus, und barum bas Meußere ber Gestalt. Die Saut fann Alles fenn nnb werden, Rerven, Blutgefaße # u. f. w.; fie ift, ale einfaugend, bas allgemeine Verdauungs-Drgan bes vegetativen Organismus.

β. Die Haut, die sich in den Klauen, Knochen und Dusteln ein differentes Berhältniß gegeben hat, unterbricht nur aber bas Einsaugen, und verhält fich als Einzelnes zur Luft mb aum Waffer. Der Organismus verhalt fich nicht nur un Aeußern als allgemeinem Elemente, sondern au ihm als La einzeltem, wenn es auch nur ber einzelne Schlud Baffer it Die Haut schlägt fich so nach Innen gurud; fie bilbet, wie it fonft gang Deffnung ift, jest eine einzelne Deffnung, ben Dunt und bas Unorganische wird als Einzelnes erfaßt und guiogwa men. Das Individuum bemachtigt fich beffelben, germalmt & nach ber reinen Aeußerlichkeit als Gestalt, und verwandelt in sich, nicht burch bie unmittelbare Infection, fonbern vermig einer vermittelnden Bewegung, welche baffelbe bie verschieden Momente burchlaufen läßt; - bie Reproduction im G: genfate. Die unmittelbare einfache Berbauma erplicht & in ben höhern Thierarten in ein Spftem ber Gingemeibe: 1: Balle, bas Leberspftem, bas Banfreas ober bie Daget brufe, ben panfreatischen Saft. Die animalische Bim ift überhaupt baburch gefett, daß es einzelne Gestalten im haupt find, welche burch fie aufgehoben werben. Dieje Bir ift die absolut vermittelnde Bewegung bes in sich reflectin: Organismus, ber die Elemente an ihm felbst hat, und tur biefersich thatig verhalt, indem er bas Einzelne mit ber Per Aler angreift: 18) mit ber organischen Lymphe, als Ert. der es inficirt; 2) mit ber Neutralität bes Kalischen 🖾 Sauren, bem animalischen Magen - und panfreatischen Sin a) endlich mit ber Galle, bem Angriff bes Reurigen auf ! empfangene Nahrung.

y. Die in sich gekehrte ober bie Eingeweide-Revis buction ift ber Magen und Darmkanal. Unmittelbur i ber Magen biese verdauende Wärme überhaupt, und ber Turz kanal die Entzweiung des Verdauten: N) in ganz Unorganisches, Auszuscheibendes; und a) in volltommen Animaliane

welches ebenso die Einheit ber bestehenben Gestalt, als der Wärme des Austösens ist, — das Blut. Die einfachsten Thieresind nur ein Darmkanal.

#### **s**. 355.

### 3. Die totale Gestalt.

Für die Gestalt vereinigen sich die Unterschlede der Elemente und deren Systeme ebensowohl zu allgemeiner concreter Durchdringung, so daß jedes Gebilde der Gestalt sie an ihm verknüpst enthält, als sie selbst sich: a) in die Centra von den drei Systemen abtheilt (insectum), Kopf, Brust und Unterleib; wozu die Ertremitäten, zur mechanischen Bewegung und Ergreifung, das Moment der sich nach Außen unterschieden sesenden Einzelnheit ausmachen. b) Die Gestalt unterschiedet sich nach der abstracten Differenz in die zwei Richtungen nach Innen und nach Außen. Zeder ist aus jedem der Wysteme die eine nach Innen, die andere nach Außen gehende Seite zugetheilt, wovon diese, als die die siese rente, an ihr selbst diese Differenz durch die symmetrische Zweiheit ihrer Organe und Glieder darstellt (Bichat's vie organique et animale 3). c) Das Ganze, als zum selbststän-

<sup>1</sup> Bufap ber zweiten Ausgabe: als Ganges.

<sup>2</sup> Bufat ber zweiten Ausgabe: vorber bestimmten.

Jusas. Bichat l. c. p. 7—8: Les sonctions de l'animal forment deux classes très-distinctes. Les unes se composent d'une succession habituelle d'assimilation et d'excrétion. Il ne vit qu'en lui, par cette classe de sonctions; par l'autre, il existe hors de lui. Il sent et apperçoit ce qui l'entoure, réfléchit ces sensations, se meut volontairement d'après leur influence, et le plus souvent pent communiquer par la voix ses désirs et ses craintes, ses plaisirs ou ses peines. J'appelle vie organique l'ensemble de sonctions de la première classe, parceque tous les êtres organisés, végétaux on animaux, en jouissent. Les sonctions réunies de la seconde classe sorment la vie animale, ainsi nommée parcequ'elle est l'attribut exclusif du règne animal. Muf biese untersoire au Organismus ausmerssam gemacht zu haben, sit ein tieser Blid, den Bichat mit großem Ratursan gethan hat.

bigen Individuum vollendete Gestalt, ist in dieser sich auf sie beziehenden Allgemeinheit zugleich an ihr besondert zum Geschlechtes Berhältnisse, und so nach Außen zu einem Berhältnisse mit einem andern Individuum gekehrt. Die Gestalt weit an ihr, indem sie beschlossen in sich ist, auf ihre beiden Richtungen nach Außen hin.

Bufat. Sensibilität, Irritabilität und Reproductic, concret zusammengefaßt zur ganzen Gestalt, bilden die aufa Gestaltung bes Organismus, ben Arpstall der Lebendigseit.

- a. Diese Bestimmungen sind zunächst bloß Formen, rifte bei den Insecten auseinander geschnitten sind; jedes Miment ist ein totales System als dieser Bestimmtheit, oder um dieser Einen Form. Der Ropf ist so das Centrum der Erdbilität, die Brust der Irritabilität, der Unterleib der Reprotition, welche die edlen Eingeweide, das Innere enthalten: wirend die Extremitäten, Hände, Füße, Flügel, Flossen u. s. 1 das Berhalten des Organismus zur Außenwelt bezeichnen.
- \$. Diese Centra sind zweitens auch entwickelte Tel täten, so daß die anderen Bestimmungen nicht bloß als Fon bestimmt, sondern in jeder dieser Totalitäten dargestellt und halten sind. Zedes abstracte System geht durch alle hind und hängt mit ihnen zusammen, jedes stellt die ganze Ge dar; also das System der Nerven, Abern, des Bluts, Knochen, Musseln, der Haut, der Drüsen u. s. w. ist jedes ganzes Stelett; und das macht die Verschränfung des Trzs mus aus, indem jedes, in das andere herrschende verschrzugleich innerhalb seiner selbst den Zusammenhang erhält. Kopf, das Gehirn hat Eingeweide der Sensibilität, Kno Nerven; aber ebenso gehören dazu alle Theile der al Systeme, Blut, Adern, Drüsen, Haut. Ebenso hat die i Nerven, Drüsen, Haut u. s. w.
- y. Bu biefen zwei unterschiedenen Formen biefer T taten fommt bie britte Form ber Totalität, welche ber En

bung als solcher angehört, wo also bas Seelenhafte die Hauptssache ausmacht. Diese höheren Einheiten, welche Organe aller Totalitäten um sich versammeln, und ihren Bereinigungspunkt im empsindenden Subjecte haben, machen noch große Schwiesrigkeiten. Es sind Zusammenhänge besonderer Theile eines Systems mit besondern des oder der andern, die aber in Anssehung ihrer Functionen zusammenhängen, indem sie theils einen concreten Mittelpunkt bilden, theils das Ansich ihrer Bereinisgungen, ihre tiesere Bestimmung, im Empsindenden haben,—
so zu sagen, seelenhaste Anoten sind. Ueberhaupt ist die Seele als für sich bestimmend im Leibe gegenwärtig, ohne dem specissischen Zusammenhang des Körperlichen bloß nachzugehen.

- R) So gehört g. B. ber Mund einem einzelnen Spfteme, ber Senfibilität, an, insofern fich in ihm die Zunge, bas Drgan bes Geschmackfinns, als ein Moment bes Theoretischen befindet: ferner hat der Mund Bahne, Die zu ben Extremitaten gehören, indem fie jur Ergreifung nach Außen und jum Bermalmen bestimmt finb: außerbem ift fur Stimme, Rebe, ber Mund bas Organ: andere verwandte Empfindungen, 3. B. bie bes Durftes, finden fich auch bort: Lachen, bann auch Ruffen geschieht gleichfalls mit bem Munde; so bag bie Ausbrude vieler Empfindungen fich in ihm vereinigen. Ein anderes Beifviel ift bas Auge, bas Organ bes Sehens, bas zugleich Thranen vergießt, wie benn auch Thiere weinen. Sehen und Beinen, bie in Einem Organe find, wieweit fie auch aus einander zu liegen scheinen, haben ben inneren Grund ihres Busammenhanges in ber empfindenden Ratur, finden also einen höberen Busammenhang, von bem man nicht fagen fann, bag er in bem Proceß bes lebendigen Organismus liegt.
- Noch giebt es Zusammenhange anderer Art, wo Erscheinungen im Organischen an von einander entsernten Theilen hervortreten, die nicht physisch, sondern nur an sich zusammen-hängen: so daß man sagt, es gebe eine Sympathie zwischen

٧.

solchen Theilen, die man durch die Nerven erklären wollt. Diesen Zusammenhang haben aber alle Theile des Organischen; solche Erklärung ist daher ungenügend. Der Zusammenhang if in der Bestimmtheit der Empsindung gegründet, und deim Naschen im Geistigen. Die Entwicklung der Stimme und der Pubertät ist ein solcher Zusammenhang, der im Innern der enpsindenden Natur liegt; ebenso das Schwellen der Brüste wid rend der Schwangerschaft.

2) Wie bas Empfindenbe hier Zusammenhange berret bringt, die nicht physicalisch find: so isolirt fie auch wiede Theile, die physicalisch zusammenhangen. Man will 2. 8. 2 irgend einem Theile des Körpers thatig fenn, diese Thanglat ift durch die Rerven vermittelt; allein diese find selbst Rema äfte, bie mit vielen anbern zusammenhangen, mit benen fie fit in Einen Stamm vereinigen, ber bann mit bem Gehirn in Bo hier ift bas Empfindende bann allerdings is bindung steht allem diesem wirkend, aber die Empfindung isolirt diesen But ber Thatigkeit; fo bag fie burch biefen Rerven erfolgt obn w mittelt wird, ohne daß ber übrige körperliche Zusammenbu; dabei betheiligt ift. Autenrieth (a. a. D. Thl. III. \$. 93 giebt hiervon folgendes Beispiel an: "Schwerer erklacich " Weinen von innern Urfachen; benn bie Rerven, welche = Thranendruse gelangen, sind vom fünften Paar, bas jugla: fo viele andere Theile versieht, in welchen trauriae Leibenitzi ten keine Beränderungen, wie in den Thranendrusen, benne bringen. Die Seele besitt aber bie Kahigkeit, nach gewiffe Richtungen bin von Innen aus zu wirken, ohne bag biese Ric tung durch die anatomische Berbindung der Rerven bestimt wurde. Go fonnen wir nach einer gewiffen Richtung einzeln Theile burch einzelne Musteln bewegen, wenn biefe gleich El vielen andern Musteln burch gemeinschaftliche Rervenstämme u Berbindung fteben, ohne daß alle biefe Dusteln jest auch mit wirften. Und boch wirft ja ber Wille in einem solchen galt

so beutlich bloß durch den ihnen allen gemeinschaftlichen Rervenstamm, dessen einzelne Fäden so vielfach unter einander conssituiren, daß, wenn der Nerv durchschnitten oder unterdunden ist, die Seele gar keinen Einstuß mehr auf die Muskeln, zu denen er geht, besitzt, wenngleich sonst alle übrigen Berbindungsarten dieser Muskeln mit dem übrigen Körper, z. B. durch Gefäße, Zellstoff u. s. f., unverletzt bleiben." Ueber dem organischen Zusammenhang und der Wirksamkeit der Spsteme steht also, als das Höchste, das Ansich des Empsindenden, welches Zusammenhänge knüpft, die physicalisch nicht da sind, oder umgekehrt solche unterbricht, die es sind.

Die Symmetrie in biefer Geftalt ift auch porhanben. aber nur nach Einer Seite: nach ber Seite, Die nach Außen geht: benn im Berhaltnis zu Anbern ftellt fich bie Ibentitat mit fich nur als Gleichheit bar. Die unterschiebenen Momente ber Gestalt, welche nach Innen geben, find nicht nur nicht symmetrisch gedoppelt; sondern die Anatomen treffen auch sonft noch häufige Berschiebenheiten in Form, Große, Lage und Richtung ber innern Organe, ber Milg, Leber, bes Magens. ber Rieren, Speichelbrufen, ber Lymphgefaße ins Besondere an. indem diese letteren felten bei zwei Subjecten auf die gleiche Weise an Angahl und Volumen sich befinden. " 3 3m Systeme ber Senfibilität, bemerft Bicat (l. c. p. 15-17) febr richtig. find symmetrisch die Empfindungs- und Bewegungenerven, inbem sie zwei auf jeder Seite gleiche Paare haben: ebenso bie Sinnes Draane, ba wir zwei Mugen, zwei Dhren haben, auch die Rase doppelt ift u. s. w.; auch das Knochenspftem ift bocht symmetrisch. Im Spfteme ber Irritabilität sind bie Duskeln. Die Brufte ber Frauen u. f. w. symmetrisch. Ebenso find bie Bliebmaßen ber Extremitaten, Die jur Locomotion, Stimme und mechanischen Bemachtigung bienen, zwei Gleiche, wie Arme

<sup>1</sup> Bichat, l. c. p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bichat, l. c. p. 22.

Sande, Beine. Das Unsvmmetrische bes Laronr, mas ich öfters findet, bezeichnet Bichat (l. c. p. 41) als eine Aut nahme: "Die meiften Physiologen, besonbers Saller, bala als Ursache vom Mangel an harmonischer Stimme die Dism bang beiber symmetrischen Seiten bes Rehlfopfs (du larynx) angegeben, die Ungleichheit in ber Starfe feiner Dusteln m Rerven " u. f. w. Singegen bas Behirn, bas Berg, auch tie Lunge, die Ganglien, das innere Aberspftem ber Reproduction bie Musteln bes Unterleibes, die Leber, ber Magen find ohn Sommetrie. Die Ganalien namentlich haben bas Ausgerich nete, ganz unregelmäßig zu gehen, b. h. gar nicht bie Ibi lung in zwei Seiten zu haben: "Der sympathetische Rem, ta burchaus bem innern Leben bestimmt ift, zeigt in ben meiten feiner Zweige eine unregelmäßige Bertheilung; ber plexus solaris, mesentericus, hypogastricus, splenicus, stomachicus u. f. f. find Beispiele bavon. "1

Doch auch bas gleichformig Geboppelte ift nicht rollies men gleich. Beim Menschen namentlich wird biese Gleichta ber Gestaltung burch Beschäftigung, Gewohnheit, Thatialia, Beiftigkeit überhaupt wieder zur Ungleichheit modificirt. W Beiftiges concentrirt er vornehmlich seine Thatigfeit auf Ema Bunkt, frist fich so zu sagen zu, nicht bloß zum Dunte fr Die thierische Rahrung, wie ber thierische Mund von Ram augespitt ist: sondern bildet seine Korm, indem er seine Einid: heit nach Außen sett, also auf einzelne Beise seine leiblit Rraft in Einen leiblichen Bunkt bringt, und somit auf Gu: Seite legt - nach 3weden, 3. B. bes Schreibens - und nicht sowohl im Gleichgewicht halt. So ift beim Menschen ber nau Arm geubter, ale ber linke, ebenso bie rechte Banb; bief bu natürlich seinen Grund in einem Zusammenhang mit bem Gan gen, weil bas Berg auf ber linken Seite ift und man bin immer zurudhalt und fie mit ber rechten vertheibigt. Ebent

Bichat, l. c. p. 17-18.

boren bie Menfcben felten mit beiben Ohren gleich gut; auch bie Augen find oft ungleich icharf, auch die Seiten ber Gefichtsbaden selten bei Menschen gang gleich. Bei ben Thieren bleibt Diese Symmetrie viel bestimmter. Die Gleichheit ift also in ben Gliebern und ber Starfe vorhanden, aber bie Agilitat ift eine unterschiebene. Weniger burch geistige Thatigfeit bestimmte Uebungen erhalten inbeffen bie Symmetrie in ben Bewegungen. "Thiere fpringen mit fo vieler Geschicklichkeit von Klippe au Klippe, wo die allergeringste Abweichung sie in den Abgrund fturgen murbe, und geben mit bewundernswürdiger Pracifion auf Rlachen, die taum mit ben Ertremitaten ihrer Glieder von gleicher Breite find. Selbst biejenigen Thiere, welche fehr unbeholfen find, machen nicht fo viel Kehltritte, als der Menfc. Bei ihnen ift bas Gleichgewicht in ben ortsbewegenben Organen beiber Seiten" noch viel ftrenger erhalten, als beim Denfchen, ber burch feinen Willen Ungleichheit hineinbringt. Wenn Menichen geiftige und besondere Geschicklichkeiten erwerben. 4. B. viel fdreiben, Mufit, schone Runfte, technische Runftfertigfeiten. Rechten u. f. w. treiben, fo geht bas Gleichgewicht verloren. Singegen robere, blog forperliche Uebungen, wie Ererciren, Turnen, Laufen, Rlettern, Auf ichmalen Flachen Geben, Springen, Boltigiren, erhalten bieß Gleichgewicht: find aber jenen Uebungen entgegen und wiberftreiten bamit überhaupt ber geiftigen Sammlung, indem fie ber Bebantenlofigfeit angehören.

Wahrend bieser Paragraph die Gestalt zuerst als ruhend betrachtete, zweitens in ihrer Beziehung auf Anderes nach Außen: so ist das Dritte an der Gestalt die Beziehung auch auf Anderes, aber auf Anderes, das zugleich zu berselben Gattung gehört, und worin das Individuum zur Empsindung seiner selbst kommt, indem es sich im Andern empsindet. Durch das Männliche und Beibliche kommt eine Determination der ganzen Gestalt heraus, ein verschiedener Habitus, der bei Men-

<sup>1</sup> Bergl. Bidat, a. a. D. G. 35-40.

schen sich auch aufs Geistige erstreckt und zu einem unterschiesbenen Naturell wird.

### S. 356, 1

## 4. Der Geftaltunge-Brocef.

Die Gestalt ist, als lebendig, wesentich Proces: und zwar ist sie als solche ber abstracte, ber Gestaltungproces innerhalb ihrer selbst, in welchem ber Organismus seine eigenen Glieber zu seiner unorganischen Natur, zu Mitteln macht, aus sich zehrt, und sich, b. i. eben diese Totalität der Geglieberung, selbst producirt: so daß jedes Glieb, wechselseitig Zwed und Mittel, aus den andern und gegen sie sich erhält; — der Proces, der das einsache unmittelbare Selbstgefühl zum Resultate hat.

Bufat. Der Gestaltungs = Proces ist, als ber erste Proces, ber Begriff bes Processes, die Gestaltung als Unruhe, aber nur als allgemeine Thätigseit, als allgemeiner animalischer Proces. Als dieser abstracte Proces, ist er zwar wie der vegetabilische Proces mit der Außenwelt zu fassen, insofern die Krasi

<sup>1</sup> Bor biefem Paragraphen ftanb bier in ber erften Ausgabe noch folgenber: "Die 3bee bes Lebenbigen ift bie aufgezeigte Einheit bes Begriffs mit feiner Realitat; fie ift aber ale Entgegensegung fener Subjectivitat und Objectivität wefentlich nur als Proces, - als Bewegung ber abstracten Begiebung bes Lebenbigen auf fic, welche in Besonberbeit fich birimirt, und als Rudfehr in fich felbft bie negative Ginheit ber Gubjectivitat und Totalitat ift. Jebes biefer Momente ift aber als concretes Moment ber Lebenbigteit felbft Proceff, und bas Bange bie Einheit breier Proceffe." In ber erften Ausgabe murben alfo unter ben Rummern 1-3 bie brei angtomifchen Domente, gesonbert von ben brei physiologischen, vorgetragen, welche letteren nunmehr, ale bie brei Processe, ber Gestalt, ber Affimilation und ber Gattung, folgten: mahrend richtiger in ber zweiten und britten Ausgabe bie anatomische und bie physiologische Seite einander mehr burchtringen. jeboch mit bem Unterschiebe, baf bie zweite Ausgabe in ber Bestalt auch nur brei Momente, nicht, wie bie britte, beren vier unterscheibet, inbem fie bie Rummern 1 und 2 ber britten Ausgabe in Gins jufammenfaßt. Anmerfung bes Derausgebers.

<sup>2</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: ber lebenbigen Ginzelnheit.

bes Lebendigen die unmittelbare Berwandelung bes Aeuferlichen in Animalität ift. Indem bas Organische aber als ein Entwideltes fich in seiner besondern Bliederung außert, Die nicht selbstftandige Theile enthält, sonbern nur Momente in ber lebenbigen Subjectivitat: fo find fie aufgeboben, negirt, und burch die Lebendigkeit bes Organismus gesett. Dieser Wiberspruch, baß fie find und nicht find, herausgeboren und boch in ber Subjectivität gehalten, ftellt fich als biefer forthauernbe Broces bar. Der Organismus ift die Einheit bes Innern und Meußern, so bag er: a) als innerer, ber Broces bes Gestaltens, und die Gestalt ein Aufgehobenes ift, das im Selbst einge schloffen bleibt; ober bieses Meußere, Andere, bas Product ift in bas hervorbringenbe jurudgefehrt. Das organische Eins bringt fich felbst hervor, ohne bag es, wie bei ber Mflange, ein anderes Individuum wurde; es ift ein in fich jurudfehrender Kreislauf. 6) Das Andersseyn des Organismus, ober er als außerer, ift freie senende Gestalt, die Rube, die dem Processe entgegengesett ift. v) Der Organismus selbst ift die hobere Rube, ale Einheit Beiber, - ber unruhige Begriff, ber fich felbst gleich ift. Die allgemeine Gestaltung ift nun, bag bas Blut in seinem Aushauchen sich in die Lomphe herabsinken läßt. aber die trage unbestimmte Aluffigfeit ber Lymphe fich befestigt -und gliedert, indem fie fich einerseits in den Gegensat des Musfels entzweit, ber eine ber Gestalt immanente Bewegung ift. und auf ber andern Seite fich in die Rube bes Knochens gurud nimmt. Das Kett, bas Mart bes Knochens ift jenes Begetabilische, bas bis zum Dehle fortgeht, und die Reutralität von fich abscheibet, nicht als Waffer, sonbern als eine erbigte Reutralität, als Ralf, wie die Pflanze bis zur Production von Riesel fortgeht. Der Knochen ift diese tobte Reutralität zwischen ber Lymphe und bem Mark.

Das Individuum macht sich aber nicht nur so zum Objecte, sondern idealisirt ebenso biese Realität. Jeder Theil ift

feindlich gegen ben anderen, erhält sich auf Untoften befielben. giebt fich aber ebenso auch auf. Es ift nichts Bleibenbes; 211les wird reproducirt, selbst die Knochen find davon nicht ausgeschloffen. Ueber die Rnochenbilbung fagt baher Richerand (a. a. D. Thl. II. S. 256): "Wenn bas innere periostium burch ein Stilet gerftort wirb, fo trennt fich bas Meußere von bem Knochen, ben es bebedte, eignet fich ben Phosphor-Ralf zu, ben bie Befage, bie in fein Gewebe verbreitet find, fuhren, und bilbet einen neuen Knochen um ben anderen." Die Bestimmtbeit bes Organs ift felbst nur, bag es sich zum allgemeinen 3wede, bas gange Lebenbige herauszubilben, macht. Blied reißt aus bem anbern an fich, indem jedes animalische Lymphe secernirt, die, in die Gefaße gesendet, jum Blut jurudgeführt wird; aus biefer Secretion nimmt jedes feine Reftauration. Der Gestaltunge-Proces ift fo burch Aufgehren ber Bebilbe bedingt. Ift ber Organismus auf diesen Proces beschränkt, wie 3. B. in der Krankheit, wo die Thätigkeit nach Außen unterbrochen ift: so zehrt ber Mensch sich bann felbst auf, macht fich jum Lebensmittel. Daher fommt bas Abmagern in ber Krankheit, indem ber Organismus nicht mehr bie Kraft bat, bas Unorganische zu affimiliren, sonbern nur noch bie, sich felbit ju verdauen. In ber Blumauer'schen Meneis verzehren fo bie Gefährten bes Meneas ihren Magen; und bei verhungerten hunden hat man wirklich ben Magen angefreffen und theilweise von ben lymphatischen Gefäßen absorbirt gefunden. Broces bes Sich-Auslegens feiner felbst und bes Sich-Busammenfaffens in fich ift ein immer fortgebenber Proces. fünf, gehn ober zwanzig Jahren, fagt man, hat ber Organismus nichts mehr von sich an ihm; alles Materielle ift aufgezehrt, nur die substantielle Form beharrt.

Die höhere Einheit ift überhaupt die, daß die Thatigseit bes Einen Systems durch die des andern bedingt ift. hier find nun viele Bersuche und Untersuchungen angestellt worden,

inwiefern g. B. die Berbauung, ber Blutumlauf u. f. w. von ber Rerventhätigkeit, die Respiration vom Gebirn u. f. m. unabhangig sep, und umgekehrt, folglich bas Leben noch bestehen tome, wenn bas Eine ober bas Andere gehemmt ift: ferner. mas für einen Ginfluß bas Athembolen auf ben Blutumlauf ausübe u. f. w. In Diefer Sinfict führt Treviranus (a. a. D. Bb. IV. S. 264) ben Fall "eines Kindes" an, "welches ohne Berg und Lungen geboren wurde, bennoch aber Arterien und Benen hatte." Im Mutterleibe konnte es fo freilich wohl gelebt haben, aber nicht außer bemfelben. Aus biefem Beispiel folog man nun, Saller's Behauptung, "bag bas Berg bie einzige Triebfeber bes Blutumlaufs" fen, fen falfch; und bas war eine hauptfrage. Es fragt fich aber, ob, wenn bas herz ausgeschnitten worben, bas Blut noch umlaufe. Besonders Bergen von Krofchen hat Treviranus (a. a. D. Bb. IV. S. 645 flg.) vielfach untersucht; wobei aber nichts heraustommt. als wie er biefe Thiere torquirte. Im Gegenfate ju Saller's Meinung, daß bloß ber Herzschlag ben Kreislauf bes Bluts bewirte, ftellte Treviranus nun auf, "daß bas Blut eine eigene bewegenbe Rraft hat, die von dem Rervenspftem abhangt und zu beren Fortbauer ber ungeftorte Ginfluß biefes Spftems. besonbers bes Rudenmarts, nothwendig ift." Denn indem ber Rerpenstamm und bas Rudenmart eines Gliebes burchichnitten werben, so hore ber Blutumlauf in diesem Theile auf; woraus also folge, baß "jeder Theil bes Rudenmarks und jeder baraus entspringende Rervenstamm ben Blutumlauf in benjenigen Drganen unterhalt, die er mit Rervenzweigen verforgt. " Begen Treviranus ftellt Le Gallois, ber "gar nicht scheint geahnet zu haben, baß eine andere Theorie ber Bewegung bes Bluts möglich mare als die Haller'sche," die Sypothese auf, baß "ber Blutumlauf bloß von ben Zusammenziehungen bes Bergens abhangt, und partielle Zerftorungen bes Rervensustems ihn nur burch ihre Einwirfung auf Diefes Organ schwächen ober Encyflopabie, IL Thl. 2. Muff. 38

gang aufheben; " überhaupt behauptet er, bag bas Berg feine Rraft vom gangen Rudenmart erhalte. Die Berfuche, Die Le Ballois an Raninchen, auch an Thieren mit faltem Blute machte, brachten ihn nun zu folgendem Resultate: Gine Bortion Rudenmart, a. B. bie bes Radens ober ber Bruft ober ber Lenben, fiehe mit ber Circulation bes ihr entsprechenden Theils bes Rörvers, ber die Bewegungenerven von berfelben erhalt, allerbings in ber genauften Berbindung. Die Berftorung einer folden Portion habe nun aber die doppelte Wirfung auf die Circulation des Bluts: a) daß sie die allgemeine Circulation ichmacht, indem fie bas herr bes Contingents von Kraften beraubt, die es von biefer zerftorten Marfvortion erhielt; 8) bas fie junachft die Circulation in dem entsprechenden Theile schwächt, und bann bas Herz, bas nicht mehr bie Kraft bes ganzen Maris hat, nothigt, doch fur ben gangen Bereich ber Circulation noch baffelbe zu leiften. Wenn hingegen an bem Theile. 3. B. ber Lende, wo bas Mart zerftort ift, Die Arterien unterbunden worden, so habe er keine Circulation nothig; und ba in bem überbleibenden Theile bes Korpers Rudenmart fer, fo bleibe bas Berg und die Circulation barin im Gleichgewicht. Ja, biefer übrige Theil lebte bann fogar langer; ober wenn Le Gallois bas Sirn und bas Cervical-Rudenmarf gerftorte. fo dauerte die Circulation durch die Jugulararterien fort. lebte ein Raninchen noch langer als ? Stunden, nachdem ihm ber Ropf gang abgeschnitten und die Berblutung verhindert murbe. weil bann ein Gleichgewicht eintrat; biefe Berfuche murben an Raninchen von brei, zehn bis höchstens vierzehn Tagen gemacht während bei altern ber Tob ichneller erfolgte. 3 Ramlich bier hat bas Leben eine intensivere Einheit; bort ift es noch mehr

<sup>&#</sup>x27; Treviranus, a. a. D. Bb. IV. S. 653, 272, 266 — 267, 269 — 270, 273, 644.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moniteur universel, 1811, no. 312. (Bergl. Treviranus, a. a. D. Bb. IV. S. 273-275.)

polypenartia. Treviranus wiberlegte bie Schluffe von Le Gallois nun hauptfachlich mit ber Erfahrung, bag, auch wenn ber Blutumlauf burch Berftorung bes Rudenmarts icon aufgehört habe, boch ber Bergichlag noch eine Zeit lang fortbauere; woraus er bann, bie Untersuchung enbend, gegen Le Gallois bas Resultat zieht: "Saller's Lehre, bag ber Schlag bes Bergens in feiner unmittelbaren Abhangigfeit von bem Einfluß bes Rervenspftems fteht, ift also unwiberlegt."1 fo wichtig bergleichen Bestimmungen und Resultate gehalten werben, fo fann man es nie weiter bringen, als zu einigem Unterschiebe, bag g. B., wenn bas Berg erstirpirt ift, boch noch Berbauung bestehe u. f. w. Dief Bestehen ift aber von fo furger Dauer, bag Beibes gar nicht als unabhängig von einander angesehen werben fann. Je vollkommener bie Organisation. b. i. je mehr aus einander getreten die Functionen, gerade besto abhängiger find fie von einander; in unvollfommnen Thieren haben biefe baber ftarfere Lebenstenacitat. Treviranus (a. a. D. Bb. V. S. 267) führt hier Amphibien als Beispiele an. namlich "Rroten und Gibechsen, die man in völlig verschloffenen Söhlungen von Steinen lebend antraf," - bie alfo wohl bei ber Schöpfung ber Welt mochten gegenwärtig gewesen fen! "Reuerlich beobachtete man in England zwei Gibechsen, Die in einem Rreibefelsen funfgehn Fuß tief unter ber Dberflache ju Elbon in Suffolf entbedt wurden. Sie fcbienen Unfange vollig leblos ju fenn; nach und nach fingen fie an, Zeichen von Leben au außern, befonders nachdem fie in die Sonne gelegt waren. Beiben mar ber Mund burch eine klebrige Materie verschloffen; wodurch sie am Athemholen verhindert wurden. Die eine Eibechse wurde in Waffer gesett, die andere auf dem Trodnen gelaffen. Jener gelang es, fich von ber flebrigen Substang zu befreien; worauf fie mehrere Wochen lebte, endlich aber entfam. Die andere ftarb in ber folgenden Racht." Roch weit auffal-

١

1

!

!

ţ

;

L

,

ţ

4

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV. S. 651 - 653.

lendere Thatsachen bieten Mollusten, Insecten, Burmer dar; sie können viele Monate und Jahre lang fasten. Schnecken können ohne Kopf über ein Jahr lang leben. Manche Insecten können ohne Nachtheil für ihr Leben lange eingefroren sewn, andere Thiere langere Zeit die atmosphärische Luft entbehren, noch andere in sehr heißem Wasser leben. Räberthiere hat man nach vier Jahren wieder ins Leben zurückgerusen u. s. w.

B.

# Die Affimilation.

#### **s**. 357.

Das Selbstgefühl ber Einzelnheit ift aber ebenfo unmittelbar ausschließend, und gegen eine unorganische Ratur als gegen seine außerliche Bedingung und Material sich spannend.

Bufat. Der Proces nach Außen ist der reale Proces, worin das Thier nicht mehr, wie in der Krankheit, seine eigene Ratur zu seinem Unorganischen macht; sondern das Anderc, welches im Organismus Moment ist, muß er auch zu dieser Abstraction entlassen, daß es als unmittelbar vorhandene Außenswelt, zu der er in Berhältnis tritt, da sep. Der Standpunkt der Lebendigkeit ist eben dieß Urtheil, Sonne und Alles so aus sich heraus zu wersen. Die Idee des Lebens ist an ihr dieß bewußtlose Schöpferische, — eine Naturerpansion, die in dem Lebendigen in ihre Wahrheit zurückgegangen ist. Aber für das Individuum wird die unorganische Natur eine vorausgesetze, vorgesundene; und darin besteht die Endlichkeit des Lebendigen. Das Individuum ist für sich dagegen, aber so daß dieser Zusammenhang Beider schlechthin ein absoluter, untreundarer, in nerlicher, wesentlicher ist; denn das Organische hat diese Rega

<sup>&#</sup>x27; Treviranus, a. a. D. Bb. V. S. 269—273. (Bb. II. S. 16).

2 Zufat ber erften und zweiten Ausgabe: in feiner negativen Rudfichr in fic.

tivität in sich selbst. Das Aeußertiche hat nur die Bestimmung, für das Organische zu seyn; und dieses ist das sich dagegen Erhaltende. Indem das Organische aber ebensosehr auf das Aeußere gerichtet ist, als es sich innerlich dagegen spannt, so ist damit der Widerspruch geseht, daß in diesem Berhältnisse zwei Selbstständige gegen einander austreten, und das Aeußerliche zugleich ausgehoben werden muß. Der Organismus muß also das Aeußerliche als subjectiv sehen, es sich erst zu eigen machen, mit sich identisieren; und das ist das Assiniliren. Die Formen dieses Processes sind dreisach: erstens der theorestische Proces; zweitens der reale prastische Proces; dritztens die Einheit beider, der ideell reelle Proces, die Umbilzdung des Unorganischen zum Iwed des Lebendigen, — b. i. der Instinct und der Bildungstrieb.

## 1. Der theoretifche Broces.

ì

1

l

1

#### S. 357.a,

Indem die thierische Organisation in dieser außerlichen Beziehung unmittelbar in sich restectirt ift, so ift dieß ideelle Berhalten der theoretische Proces, die Sensibilität als außerer Proces, und zwar als bestimmtes Gefühl, welches sich in die Bielfinnigkeit der unorganischen Ratur unterscheidet.

Bufat. Das Selbst bes Organismus, als die Einsheit seines Blutes oder des reinen Processes, und seiner Gestalt, weil diese in jener Flüssigteit vollsommen ausgehoben ist, hat das Seyn als ein aufgehobenes an ihm. Hierdurch ist der Organismus in die reine Idealität erhoben, die vollsommen durchsichtige Allgemeinheit ist; er ist Raum und Zeit, und zusgleich nicht räumlich oder zeitlich: er schaut etwas an, das räumlich und zeitlich ist, d. h. das von ihm unterschieden, ein Anderes, und es unmittelbar nicht ist. Diese Bewegung des Anschauens ist das allgemeine Element des Sinnes. Die Senbilität war eben dies Berschwinden der Bestimmtheit in die

reine Ibealität, welche als Seele ober 3ch im Anbern bei fich felbst bleibt; bas Empfindende ift also bas Selbst, bas fur bas Gelbst iff. Indem bas Thier aber empfindet, empfindet es nicht nur fich felbft, fondern fich als auf besondere Beise bestimmt; es empfindet eine Particularitat feiner. Daß es Barticularitat seiner wird, bas unterscheibet bas Empfindende vom Richt Empfindenden; im Empfindenden ift also ein Berhalmis zu einem Anbern, bas unmittelbar als bas Meinige gesett ift. Das Barte, Barme u. f. w. ift ein Selbstftanbiges, bas braußen ift: aber ebenfo ift es unmittelbar verwandelt, ideell gemacht, eine Bestimmtheit meines Gefühls; ber Inhalt in mir ift berfelbe als er braußen ift, nur die Form ift verschieben. Go hat ber Beift nur Bewußtseyn, als Selbstbewußtseyn: b. b. ich bin augleich für mich, indem ich auf einen außerlichen Gegenftand bezogen bin. Der theoretische Broces ift bas Freie, Begierbelose ber Empfindung, der das Aeußere auch bestehen läßt. unterschiedenen Bestimmungen, Die wir an ber unorganischen Ratur gesehen haben, sind auch ein verschiedenes Berhalten bes Organischen zu ihr, als Modificationen des Empfindens; und fo beißen fie eben die Sinne.

#### **s.** 358.

Die Sinne und die theoretischen Processe sind daher: a) der Sinn der mechanischen Sphäre, — der Schwere, der Coshäsion und ihrer Beränderung, der Wärme, — das Gestühl als solches; b) die Sinne des Gegensabes, a) der der sonderten Luftigkeit, und  $\beta$ ) der gleichfalls realisiten Reutralität des concreten Wassers, und der Gegensähe der Ausschung der concreten Reutralität, — Geruch und Geschmad.
c) Der Sinn der Idealität ist ebenfalls ein gedoppelter, insosen in ihr als abstracter Beziehung auf sich die Besonderung, die ihr nicht sehlen kann, in zwei gleichgültige Bestimmungen außeinander sällt: a) der Sinn der Idealität als Maniseskation des Aeußerlichen sür Aeußerliches, des Lichtes überhaupt.

į

ı

t

ı

ı

ı

ı

ı

ľ

und naher bes in der concreten Aeußerlichkeit bestimmt werdens ben Lichtes, der Farbe, und  $\beta$ ) der Sinn der Manisestation der Innerlichkeit, die sich als solche in ihrer Aeußerung kund giebt, des Tones; — Gesicht und Gehör.

Es ift hier die Art angegeben, wie die Dreiheit ber Begriffsmomente in eine Fünfheit der Zahl nach übergeht; ber allgemeinere Grund, daß dieser Uebergang hier Statt sindet, ist, daß 1 der thierische Organismus die Reduction der außereinander gefallenen unorganischen Natur in die unendliche Einheit der Subjectivität, aber in dieser zugleich ihre entwickelte Totalität ist, deren Momente, weil sie noch natürliche Subjectivität ist, besonders eristiren.

Bufas. Die unmittelbare Einheit bes Seyns und bes Seinen — ber Sinn — ist zuerst das Gefühl, die ungegenständliche Einheit mit dem Gegenstande, worin dieser aber ebenso auch für sich zurückgetreten ist. Diese Einheit ist darum das Gedoppelte: Sinn der Gestalt als Gestalt, und Sinn der Wärme. Es sindet hier nur die dumpse Unterscheidung Statt, indem das Andere nur Anderes überhaupt ist, ohne daß es zu einem in sich Unterschiedenen säme. Der Unterschied — das Positive und Regative — fällt daher auseinander, als Sigur und Wärme.

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: Die Dreiheit ber Begriffsmomente geht hier barum in eine Funfheit ber Bahl nach über, weil bas Moment der Besonberheit ober bes Gegensabes in seiner Totalität selbft eine Dreiheit ift, unb.

<sup>3</sup> Jufat ber ersten Ansgabe: Die Allgemeinheit, als bas noch innerlich Concrete, die Schwere mit ihren individualisirten Bestimmungen, hat also am Getaste ihren besonderen Sinn, den zum Grunde liegenden allgemeinen Sinn, der deswegen auch besselbas Gefühl überhaupt heißt. Die Besonderheit ist der Gegensat, und dieser ist die Identität und der Gegensat siebst: ihr gehört daher, der Sinn des Lichts, als der abstracten, aber eben darum selbst bestimmten, eine Seite des Gegensates ausmachender Ibentität, an; ferner die zwei Sinne des Gegensates selbst als solchen, der Luft und des Bassers, beider, wie der übrigen Nomente, in ihrer verkörperten Specissiation und Individualisirung. Dem Sinne der Einzelnheit gehört die als reine in sich sevende Subjectivität sich kund gebende Subjectivität, der Ton, an.

Das Gefühl ift so ber Sinn bes Arbischen, ber Materie, bes Miberstand Leistenden, nach welchem ich unmittelbar als Einzelner eriffire, und bas Andere auch als Einzelnes an mich kommt, als Materielles, bas für sich ift, wie ich es auch empfinde. Das Materielle hat Sehnsucht nach einem Mittelpunkt. Die erst im Thiere, bas feinen Mittelpunkt in sich hat, gestillt wirb. Dieg Getriebenwerben ber Materie, als eines Selbftlofen. nach einem Anbern, ift es eben, was ich empfinde. Ferner geboren hierher bie besonderen Beisen bes Biberftand = Leiftens: bie Beiche, Sarte, Clafticitat, Glatte ober Rauhigfeit ber Oberfläche; und auch Rigur und Gestalt find eben nichts Anberes, als die Art, wie dieser Wiberftand in Ansehung bes Raums begrenzt ift. 3m Gefühle find biefe Bestimmungen, bie wir in verschiebenen Spharen abhandelten, wie in einen Strauß zusammengebunden; benn wie wir oben (Bufat zu 8. 355. S. 585) faben, hat die empfindende Ratur eben bie Rraft, mehrere entfernt liegende Spharen ausammenaubinden.

Geruch und Geschmad haben nahe Verwandtschaft, auch in Ansehung der Organe; benn Rase und Mund hangen auss Innigste zusammen. Während das Gefühl der Sinn des gleichzültigen Daseyns der Dinge ift, so sind Geruch und Geschmad die praktischen Sinne, deren Gegenstand das reale Seyn der Dinge für Anderes ist, wodurch sie verzehrt werden.

Im Licht manisestirt etwas sich nur unmittelbar als unmittelbares Daseyn. Aber die Manisestation der Innerlichkeit, welche der Klang ist, ist die gesetze, hervorgebrachte Manisestation der Innerlichseit al Innerlichseit. Im Sehen manisestirt sich das physische Selbst als raumliches, im Hören als zeitliches. Im Gehör hört der Gegenstand auf, ein Ding zu seyn. Wir sehen mit zwei Augen dasselbe, weil sie dasselbe sehen, ihr Sehen am Gegenstande zu Einem Sehen machen, wie viele Pseile nur Einen Punkt tressen; eben durch die Einheit der Richtung ist die Verschiedenheit des Empsindens ausgehoben. Ebensogut kann ich aber auch machen, daß ich einen Gegenstand boppelt sehe, wenn er im Gesichtskreise der Augen ist, aber diese auf etwas Anderes ausmerksam sind. Wenn ich z. B. einen entsernten Gegenstand sirire, und zugleich auf den Finger Acht gebe, so weiß ich vom Finger ohne die Richtung des Auges zu verändern, und sehe Beides auf einmal; dieß Bewußtwerden des ganzen Gesichtskreises ist das Zerstreut= Sehen. Es sindet sich hierüber ein interessanter Aufsah vom Regierungs-Bevollmächtigten Schulz in Schweiggers Journal (Jahrgang 1816).

ı

ı

١

1

ţ

Die Bierheit, als die entwidelte Totalität des Begriffs in ber Ratur, geht auch zur Kunfheit fort, infofern bie Differenz nicht nur gedoppelt, sonbern felbst als Dreiheit erscheint. hatten auch mit bem Sinne ber Ibealitat anfangen kommen; er erscheint barum als gedoppelt, weil er bas Abstracte ift, aber zugleich die Totalität fenn foll. Wie wir alfo in ber Ratur überhaupt mit bem ibeellen Außereinander anfingen, bas Raum und Zeit war, welche zwei find, weil ber Begriff concret ift (seine Momente find vollständig vorhanden, fie erscheinen aber im Abstracten aus einander geworfen, weil ber Inhalt noch nicht in seiner Concretion gesetzt war): so haben wir jest einerseits ben Sinn bes physisch bestimmten Raums, und andererseits ben ber Zeit, die physisch ift; ber Raum ist hier nach ber physicalischen Abstraction bes Lichts und ber Kinsternis bestimmt, Die Beit ift bas Erzittern in fich, bie Regativität bes Infichsenns. Das zweite Eintheilungsglied in der Totalität ber Sinne, Geruch und Geschmad, behalt seine Stelle; und bas Gefühl ift bann bas Dritte. Die Stellung ift mehr ober weniger gleichgultig; die Hauptsache ift, daß die Sinne als vernünftig eine Totalität machen. Beil also ber Rreis bes theoretischen Berhaltens burch ben Begriff bestimmt ift, so fann es zwar nicht mehr Sinne geben, boch können in niebern Thieren welche fehlen.

Die Sinneswertzeuge als Gefühl find ber allgemeine

Sinn ber haut: ber Geschmad ift ber Dustel ber Bunge, Die fich mit bem Munde verbindende Reutralität, d. b. mit ber innerlich zu werden beginnenden haut, oder mit der Burucknahme ber vegetabilischen Allgemeinheit ber gangen Oberfläche; bie Rase, als bas Sinneswertzeug bes Geruchs, hangt mit ber Luftigkeit und bem Athmen jusammen. Bahrend bas Gefühl ber Sinn ber Gestalt überhaupt ift, fo ift ber Geschmad ber Sinn bes Berbauens, als bes In fich Gehens bes Meußern; ber Geruch gehört bem innern Organismus als Luftigfeit an. Das Geficht ift nicht ber Sinn einer frühern Function, sonbern, wie bas Behor, ber Sinn bes Gehirns; im Auge und Dhr bezieht fich ber Sinn auf fich selbft, — bort aber ift bie gegenftanbliche Wirflichkeit als gleichaultiges Selbft, hier als fic aufhebenbes. Die Stimme, als bas thatige Bebor, ift bas reine Selbst, bas fich als Allgemeines fest: Schmerz, Begierbe, Freude, Bufriedenheit ausbrückt. Rebes Thier hat im gewaltfamen Tobe eine Stimme, spricht fich als aufgehobenes Selbft aus. In ber Stimme fehrt ber Sinn in fein Inneres gurud, und ift negatives Selbst ober Begierbe, - Gefühl ber Subftanglofigkeit an ihm felbft als bloker Raum, während bie Sinne ber fatte, erfüllte Raum find.

#### **c.** 359.

# 2. Das praftifche Berhaltniß.

Der reelle Proces ober bas praktische Berhaltnis zu ber unorganischen Ratur beginnt mit der Diremtion in sich selbst, dem Gesühle der Neugerlichkeit als der Regation des Subjects, welches zugleich die positive Beziehung auf sich selbst und deren Gewisheit gegen diese seine Regation ist, — mit dem Gesühl des Mangels, und dem Tried ihn aufzuheben, an welchem die Bedingung eines Erregtwerdens von Ausen, und die darin gesehte Regation des Subjects in der Weise eines Objects, gegen das jenes gespannt ist, erscheint.

Rur ein Lebendiges fühlt Mangel; benn nur es ift in ber Ratur ber Begriff, ber bie Ginbeit feiner felbft und feines bestimmten Entgegengefesten ift. 2Bo eine Schranke ift, ift fie eine Regation nur fur ein Drits tes, für eine außerliche Bergleichung. Dangel aber ift fie, infofern in Ginem ebenfo bas Darüberhinausfenn vorhanden, ber Biberfpruch als folder immanent und in Ein Solches, bas ben Wiberfpruch feiner ibm gesett ift. felbft in fich zu haben und zu ertragen fähig ift, ift bas Subject: bieß macht feine Unenblichfeit aus. - Much wenn von endlicher Bernunft gesprochen wird, fo beweift fie, daß fie unendlich ift, eben barin, indem fie fich als end = lich bestimmt; benn bie Regation ift Enblichkeit, Mangel nur für bas, welches bas Aufgehobenfenn berfelben, bie unendliche Beziehung auf fich felbft, ift (vergl. \$. 60. Anm. S. 121). - Die Gebankenlosigkeit bleibt bei ber Abstraction ber Schrante fteben, und faßt im Leben, wo ber Begriff felbft in die Existeng tritt, ihn ebenfalls nicht auf; fie halt fich an die Bestimmungen ber Borftellung, wie Trieb, Inftinct, Bedürfniß u. f. f., ohne ju fragen, mas benn biefe Bestimmungen felbst in sich find. Diese Analyse ihrer Bor-Rellung wird aber ergeben, daß fie Regationen find, geset ale in ber Affirmation bes Subjecte felbit enthalten.

1

į

ı

1

Daß für ben Organismus die Bestimmung von Erregtwerden durch äußerliche Potenzen an die Stelle
bes Einwirkens äußerlicher Ursachen gekommen ist,
ist ein wichtiger Schritt in der wahrhaften Borkellung besselben. Es beginnt darin der Idealismus, daß überhaupt nichts
eine positive Beziehung zum Lebendigen haben kann, deren
Möglichkeit dieses nicht an und für sich selbst, d. h. die nicht
durch den Begriff bestimmt, somit dem Subjecte schlechthin
immanent wäre. Aber so unphilosophisch, wie irgend ein
wissenschaftliches Gebraue von Resterionsbestimmungen, ist

bie Einführung folder formellen und materiellen Berhaltniffe in der Erregungstheorie, als lange für philosophisch gegolten haben: 3. B. ber gang abstracte Begenfat von Receptivität und Wirfungevermögen, Die als Ractoren in umgekehrtem Berhaltniffe ber Größe mit einander ttehen follen: 1 modurch aller in bem Organismus zu faffende Untericbied in ben Kormalismus bloß quantitativer Berfchiebenheit, Erhöhung und Berminberung. Starfung und Schmachung, b. h. in bie hochstmögliche Begrifflofigteit, gefallen ift. Gine Theorie ber Debicin, Die auf biefe burren Berftanbesbestimmungen gebaut ift, ift mit einem halben Dupend Sate vollenbet; und es ift fein 2Bunber, wenn fie eine schnelle Ausbreitung und viele Anhanger Die Beranlaffung zu biefer Berirrung lag in bem Grundirrthum, bag, nachbem bas Absolute als die absolute Indifferenz des Subjectiven und Objectiven bestimmt worben war, alle Bestimmung nun nur ein quantitativer Unterschied senn follte. Die absolute Form, ber Begriff und die Lebendigkeit hat vielmehr allein die qualitative, fich an fich selbst aufhebenbe Differeng, bie Dialettif ber absoluten Entgegensehung, ju ihrer Seele. Insofern biefe mahrhafte umenbliche Regativität nicht erfannt ift, fann man meinen. bie absolute Ibentitat bes Lebens, wie bei Spinoza Die Attribute und Mobi in einem außern Berftand vorfommen. nicht festhalten ju fonnen, ohne ben Unterschied ju einem bloß außerlichen ber Reflerion zu machen; momit es bem Leben an bem fpringenben Buntt ber Gelbstheit, bem Brincipe ber Selbstbewegung, Diremtion seiner felbft in fich ' überhaupt fehlt.

Für völlig unphilosophisch und rohsinnlich ift ferner bas

<sup>&#</sup>x27; Schelling: Erfter Entwurf eines Syftems ber Raturphilof., S. 88. Anm. bes Berausgebers.

<sup>3</sup> Bufap ber erften Ausgabe: Gingelnheit.

Berfahren zu halten, welches 1 an die Stelle von Begriffsbestimmungen geradezu gar ben Rohlenstoff und Stidftoff, Sauer- und Wafferftoff feste, und ben vorhin intenfiven Unterschied nun naber ju bem Dehr ober Beniger bes einen ober bes andern Stoffes, bas wirksame und vofitive Berhalmiß ber außern Reize aber ale ein Bufeben eines mangelnben Stoffes bestimmte. In einer Afthenie 1. B. - einem Rervenfieber - habe im Organismus ber Stidkoff bie Oberhand, weil bas Gehirn und ber Rerv überhaupt ber potenzirte Sticktoff fen, indem bie demifche Analyse benselben als Sauptbeftanbtheil biefer organischen Gebilde zeigt; die hinzusehung des Rohlen= ftoffs fen hiermit indicirt, um bas Gleichgewicht biefer Stoffe, die Befundheit, wieder herzustellen. Die Mittel, welche fich gegen Rervenfieber empirischer Beise wirksam gezeigt haben, werben aus eben biefem Grunde als auf die Seite bes Rohlenftoffe gehörig angesehen, und ein foldes oberflächliches Busammenftellen und Meinen für Conftruction und Beweisen ausgegeben. — Das Rohe besteht barin, bag bas außerfte caput mortuum, ber tobte Stoff, in dem die Chemie ein erftorbenes leben jum zweiten Dal getobtet bat, für bas Befen eines lebenbigen Organs, ja für feinen Begriff genommen wirb.

į

!

١

!

1

I

Die Unfenntniß und Misachtung bes Begriffs begrünbet überhaupt ben bequemen Formalismus, sinnliche Materialien wie die chemischen Stoffe, serner Verhältnisse, die
ber Sphäre ber unorganischen Natur angehören, wie die Nord- und Süd-Polarität des Magnetismus, oder auch den Unterschied des Magnetismus selbst und der Elektricität statt
der Begriffsbestimmungen zu gebrauchen, und das natürliche Universum auf die Weise zu begreifen und zu entwickeln,

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften Ausgabe: ben formellen Bestimmungen eine reelle Bebeutung geben wollte unb.

baß auf seine Sphären und Unterschiede ein aus solchem Material fertig gemachtes Schema ' äußerlich angeheftet wird. Es ist hierüber eine große Mannichsaltigkeit von Formen möglich, da es beliedig bleidt, die Bestimmungen, wie sie in der chemischen Sphäre z. B. erscheinen, Sauerstoff, Bassserstoff u. s. f., für das Schema anzunehmen, und sie auf Magnetismus, Wechanismus, Begetation, Animalität u. s. f. überzutragen, oder aber den Magnetismus, die Elektricität, das Männliche und Weibliche, Contraction und Erpansion u. s. f. zu nehmen, überhaupt zu Gegensähen jeder andern Sphäre zu greisen und sie dann in den übrigen zu verwenden.

Aufas. Der prattische Proces ift zwar Beranberung und Aufheben ber außern unorganischen Ratur nach ihrem selbstftandigen materiellen Bestehen, bennoch aber ein Broces ber Unfreiheit, weil ber Organismus in ber thierischen Begierbe nach Außen gefehrt ift. Als Wille erft, meinen die Menschen, seven fie frei: aber gerabe ba find fie ju einem Realen, Meußerlichen in Berhaltniß; erft im vernünftigen Billen, ber bas Theores tifche ift, wie im theoretischen Processe ber Sinne, ift ber Menich frei. Das Erfte ift bier also bas Gefühl ber Abhangigfeit bes Subjects, bag es nicht für fich ift, sonbern ihm ein anderes Regatives nothwendig, nicht zufällig fer; bas ift bas unangenehme Gefühl bes Bedurfniffes. Der Mangel am Stuhl, wenn er brei Beine hat, ift in und; aber im Leben ift felbft ber Dangel, boch ift er ebenso auch aufgehoben, weil es bie Schranfe als Mangel weiß. Es ift fo ein Borrecht höherer Naturen. Schmerz zu empfinden; je hoher bie Ratur ift, befto mehr Unalud empfindet fie. Der große Mensch hat ein großes Bedurfnig, und ben Trieb, es aufzuheben. Große handlungen tommen nur aus tiefem Schmerze bes Gemuthes her; ber Ursprung bes Uebels u. f. w. hat hier feine Auflöfung. Im Regativen

<sup>1</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: von Rorb- und Gub., Beftund Dft-Polaritat, ober welches andere es fep.

ist so das Thier zugleich positiv bei sich; und auch das ist das Borrecht der höhern Naturen, als dieser Widerspruch zu eristiren. Ebenso stellt das Thier aber auch den Frieden wieder her, und befriedigt sich in sich; die thierische Begierbe ist der Ibealismus der Gegenständlichteit, wonach diese kein Fremdes ist.

ļ

ı

ţ

ı

!

!

Ì

!

ţ

ŀ

;

ľ

ï

1

t

ţ

ı

ί

1

Die außerliche Manier des Auffassens, von der im Paragraphen die Rede war, treibt schon in Schelling's Philosophie ihr Spiel, indem er oft im Parallelistren zu weit geht. Ofen, Troxler und Andere sallen vollends in einen leeren Formalismus, wie wenn Ofen, wie wir oben (§. 346., Jus. S. 520) sahen, die Holzsasern der Pflanzen ihre Nerven nennt, oder die Burzeln ihr Gehirn genannt worden (s. oben §. 348., Jusah S. 536): ebenso das Gehirn die Sonne des Menschen seyn sollte. Um die Gedankenbestimmung eines Organs des vegetabilischen oder animalischen Lebens auszudrücken, wird nicht aus der Sphäre des Gedankens, sondern aus einer andern Sphäre der Name genommen. Man darf die Formen aber nicht wieder aus der Anschauung nehmen, um andere dadurch bestimmen zu wollen; sondern sie müssen aus dem Begriffe gesschöpft werden.

#### s. 360.

Das Bedürsniß ist ein bestimmtes und seine Bestimmts heit ein Moment seines allgemeinen Begriffs, obschon auf unsendich mannichsattige Weise particularistet. Der Trieb ist die Thätigkeit, den Mangel solcher Bestimmtheit, d. i. ihre Form, zunächst nur ein subjectives zu seyn, auszuheben. Indem der Inhalt der Bestimmtheit ursprünglich ist, in der Thätigkeit sich erhält und durch sie nur ausgeführt wird, ist er Iweck (S. 204.); und der Trieb, als nur im Lebendigen, ist Instinct. Iener sormelle Mangel ist die innere Erregung, deren dem Inhalte nach specifische Bestimmtheit zugleich als eine Beziehung des Thiers auf die besonderen Individualistrungen der Naturssphären erscheint.

Das Geheimnifivolle, das die Schwierigkeit, ben Inftinct zu faffen, ausmachen foll, liegt allein barin, bag ber 3med nur ale ber innere Begriff aufgefaßt werben fam, baber bloß verftandige Erflarungen und Berbaltniffe fich bem Inftincte bald als unangemeffen zeigen. Die gründliche Beftimmung, welche Aristoteles vom Lebenbigen gefaßt bat, baß es als nach bem 3wede wirkend zu betrachten sep, ift in neuern Zeiten beinahe verloren gewesen, bis Rant in ber innern 3medmäßigfeit, bag bas Lebenbige als Selbftzwed au betrachten fen, auf feine Beife biefen Begriff wieber er medie. Bas vornehmlich die Schwierigkeit hierüber macht, ift, daß die Zweckbeziehung gewöhnlich als außere vorge stellt wird, und die Meinung obwaltet, als ob ber 3med nur auf bewußte Beise eriftire. Der Inftinct ift bie auf bewußtlose Beise wirfenbe 3wedthatigfeit.

Bufat. Da ber Trieb nur durch ganz bestimmte Hands lungen erfüllt werden kann, so erscheint dies als Instinct, in dem es eine Wahl nach Iwedbestimmung zu seyn scheint. Beil der Trieb aber nicht gewußter Iwed ist, so weiß das Thier seine Iwede noch nicht als Iwede; und dieses so bewußtlos nach Iweden Handelnde nennt Aristoteles ovois.

## **\$**. 361.

Infofern bas Bedürfniß ein Zusammenhang mit bem alls gemeinen Mechanismus und ben abstracten Mächten ber Ratur ist, ist der Instinct nur als innnere, nicht einmal sympathetische, Erregung (wie im Schlafen und Wachen, den klimatischen und andern Wanderungen u. f. f.). Aber als Berhälmis des Thiers zu seiner unorganischen, vereinzelten Ratur, ist er überhaupt bestimmt, und nach weiterer Particularität ist nur ein beschränkter Umkreis der allgemeinen unorganischen Ratur der seinige. Der Instinct ist gegen sie ein praktisches Berhalten, innere Erregung mit dem Scheine einer äußerlichen

Erregung verbunden, und feine Thatigkeit theils formelle, theils reelle Affimilation ber unorganischen Ratur.

Aufas. Bachen und Schlaf ift nicht Erregt=Berben von einem Aeußerlichen, sondern ein unvermitteltes Mitgeben mit der Natur und ihren Veranderungen, als Rube in sich und Dirimiren gegen bie Außenwelt. Ebenso find bie Migrationen ber Thiere. 2. B. ber Kische nach andern Meeren, ein solches Mitleben, ein Bug innerhalb ber Ratur felbft. Es geht bem Schlaf nicht ein Bedurfniß, die Empfindung eines Mangels vorher; man fällt in Schlaf, ohne daß man thatig ware, um zu schlafen. Man sagt wohl, die Thiere schlafen aus Inftinct. fammeln Rahrung für ben Winter; bas ift auch nur ein folder Bug, wie bas Erwachen. Je niedriger ber Organismus ift, besto mehr lebt er bieses Naturleben mit. Natürliche Bölfer empfinden ben Bang ber Natur, ber Beift aber macht aus Racht Tag; und fo find auch die Stimmungen ber Jahredzeiten in höhern Organisationen schwächer. Eingeweibewilrmer, bie man in ber Leber, bem Gehirne ber Safen ober Rebe in gewiffen Sahreszeiten findet, find eine Schwäche bes Organismus. in welcher Ein Theil fich zu eigener Lebendigkeit absonbert. -Beil bas Thier nun ben allgemeinen Gang ber Ratur fompathetisch mitlebt, so ift es so ungereimt nicht, vom Busammenhang mit bem Mond, bem terrestrischen und siderischen Leben ju fprechen, und Prophezeiungen aus Bogelflug (j. B. bei Erdbeben) anzunehmen. Go haben bestimmte Thiere Borempfinbungen bes Wetters, wie benn namentlich Spinnen und Frosche Wetterpropheten sind. Auch ber Densch empfindet an einem schwachen Theile, g. B. einer Rarbe, eine folche Beranderung; fie ift schon ba und zeigt fich am Menschen, wenn sie auch erft spater ale Menberung bes Wettere in Die Erifteng tritt.

t

!

!

ļ

ì

ţ

ı

Der Trieb im besondern Thiere ist ein ganz bestimmter Trieb; jedes Thier hat nur einen beschränkten Kreis zu seiner eigenen unorganischen Natur, die allein für es ist, und die es Encytsopädie. II Thi. 2. Aus. fich aus Bielem, und zwar vermoge bes Inftincts, heraussuchen muß. Im Löwen erwedt nicht bloß ber Anblid eines Rebes, im Abler ber eines Sasen, bei anbern Thieren biefe Komer, Reis, Gras, hafer u. f. f. ein Berlangen banach, noch ift es eine Babl; sondern ber Trieb ift so immanent, daß in dem Thiere felbst biese specifische Bestimmtheit bes Grafes, und amar biefes Grafes, biefer Körner u. f. w., alles Uebrige abn für es gar nicht vorhanden ift. Der Mensch, als das allgemeine, benfende Thier hat einen viel ausgebehnteren Rreis, und macht fich alle Gegenstände zu seiner unorganischen Natur, auch für sein Wiffen. Unentwickelte Thiere haben nur Elementaris sches - Waffer - zu ihrer unorganischen Ratur. Die Lilim, Beibenbaume, Reigen haben eigene Insecten, beren gange um organische Natur auf solches Gewächs beschränkt ift. Das Thin fann nur burch feine unorganische Ratur erregt werben, bem bas Entgegengesette ift nur fein Entgegengesettes; nicht bas Undere überhaupt foll erfannt werben, sondern eines Jeden fein Anderes, bas eben ein wesentliches Moment der eigenen Ratur eines Jeben ift.

### **§**. 362.

Insofern der Instinct auf formelle Assimilation geht, bildet er seine Bestimmung in die Aeußerlichkeiten ein, giebt ihner als dem Material eine äußere dem Zwecke gemäße Form, und läßt die Objectivität dieser Dinge bestehen (wie im Baum von Restern und andern Lagerstätten). Aber reeller Procesist er, insosern er die unorganischen Dinge vereinzelt oder sich zu den bereits vereinzelten verhält, und sie, mit Berzehrung traselben und Bernichtung ihrer eigenthümlichen Qualitäten, als millirt; — der Process mit der Lust (Athmen und Hautsprocess), mit dem Wasser (Durst), und mit der individualisiten Erde, nämlich besondern Gebilden derselben (Hunger). Das Leben, das Subject dieser Momente der Totalität, spanmssch in sich als Begriff und in die Momente als ihm äußerliche

Realität, und ist der fortdauernde Conflict, in welchem es diese Aeußerlichkeit überwindet. Weil das Thier, das sich hier als unmittelbar Einzelnes verhält, dieß nur im Einzelnen nach allen Bestimmungen der Einzelnheit (dieses Orts, dieser Zeit u. s. f.) vermag: so ist diese Realistrung seiner seinem Begriffe nicht angemessen, und es geht aus der Befriedigung fortdauernd in den Justand des Bedürsnisses zurück.

Bufat. Das Thier bestimmt sich selbst seinen Blat zum Ruhen, Schlafen, um Junge zu gebähren; es verändert nicht nur seinen Plat, sondern es macht sich denselben. Das Thier ist darin praktisch, und diese zwedmäßige Weise des Bestimmens ist der in Thätigkeit gesetzte innere Trieb.

ı

ı

ł

ļ

t

ľ

!

ľ

١

Der reelle Broces ift querft Broces mit ben Elementen; benn bas Aeußerliche ift felbst querft allgemein. Die Bflanze bleibt beim elementarischen Processe stehen; bas Thier geht aber au dem Brocefie der Einzelnheit fort. Unter jenen elementariichen Broceffen konnte auch bas Berhaltnig jum Lichte genannt werben; benn biefes ift auch eine außere elementarische Botenz. Das Licht aber als folches ift für bas Thier und ben Menschen nicht biese Dacht, welche es für bie vegetabilische Ratur ift; fondern weil ber Menfch, bas Thier fieht, fo haben fie bas Licht, dieß Sich-Manifestiren ber objectiven Form außerlich, verhalten fich aber im theoretischen Broceffe ibeell bagu. Das Licht hat nur auf die Farbe ber gefiederten Thiere, bann auf die Karbe des Belges Einfluß: auch das schwarze haar bes Regers hangt vom Klima, von ber Barme und bem Lichte ab: auch das Blut der Thiere und ihre farbigen Safte gehören hierher. Ueber die Karbe ber Kebern hat Goethe Die Beobachtung gemacht, daß sowohl die Einwirfung des Lichts, als auch die innere Organisation dieselbe bestimmt. Bon ben Farben des Organischen überhaupt sprechend, sagt er: "Weiß und Schwarz, Gelb, Gelbroth und Braun wechseln auf mannigfal-

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: baber.

tige Art; boch erscheinen fie nicht auf eine folche Beise, bas fie uns an die Elementarfarben erinnerten. Sie find alle vielmehr gemischte, burch organische Rochung bezwungene Farben: und bezeichnen mehr ober meniger bie Stufenhohe bes Beiens. dem fie angehören. Die Flecken auf der haut haben einen Bezug auf bie inneren Theile, über welche fie gezogen find. Muscheln und Fische haben mehr elementarische Karben. Bei Bere himmelsftriche, auch schon im Baffer wirksam. bringen bie Karben ber Kische hervor, verschönern und erhöhen fie. Auf Digheiti fah Korfter Rifche, beren Oberfläche fehr icon fpielte, besonders im Augenblid, ba ber Fisch ftarb. — Der Saft in ben Muscheln hat bas Eigene, bag er, bem Licht und ber luft ausgefest, erft gelblich, bann grunlich erscheint, bann ins Blaue, von da ins Biolette übergeht, weiter aber ein höheres Roth annimmt, und zulett burch Einwirfung ber Sonne, besonders wenn er auf Battift aufgetragen worben, eine reine hohe rothe Karbe annimmt. — Die Einwirfung bes Lichts auf die Kebem ber Bogel und ihre Karben ift burchaus bemerklich. Go if 3. B. auf ber Bruft gewiffer Papageien Die Feber eigentlich gelb; ber schuppenartig hervortretende Theil, ben bas Licht be scheint, ift aber aus bem Gelben ins Rothe gefteigert. Go fieht die Bruft eines folden Thiers hochroth aus; wenn ma aber in die Febern blaft, erscheint bas Gelbe. So ift burchauf ber unbebeckte Theil ber Febern von bem in ruhigem Buftante bebedten höchlich unterschieben; so baß sogar nur ber unbetedit Theil, s. B. bei Raben, bunte Kebern hat, und man nach biefer Anleitung bie Schwanzfebern fogleich wieber zurechtlegen fann."

Während der Proces mit dem Licht dieser ideelle Proces bleibt, so ist der Proces mit der Luft und dem Wasser ein Proces mit dem Materiellen. Der Haut-Proces ist der son gehende vegetative Proces, der in Haare und Gesieder aus schlägt. Die menschliche Haut hat weniger Haare, als die thierische; besonders aber sind die Federn der Vögel ein Heraui

<sup>&#</sup>x27; Goethe: Farbenlehre, Bb. I., §. 664, 640, 660.

nehmen bes Begetabilischen ins Animalische. "Die Ricle find burchaus geaftet, wodurch fie eigentlich au Rebern werben; und manche biefer Ausäftungen und Befieberungen find wieber fubbividirt, wodurch sie überall an die Pflanze erinnern. - Die Oberfläche des Menschen ift alatt und rein, und läst bei ben vollfommenften, außer wenigen, mit haar mehr gezierten als bebeckten, Stellen bie icone Korm feben. Ein Ueberfluß ber Haare an Bruft, Armen und Schenkeln beutet eher auf Schwäche als auf Starte: wie benn mahrscheinlich nur bie Boeten, burch ben Anlag einer übrigens ftarten Thiernatur verführt, unter uns folde haarige Helben zu Ehren gebracht haben." !

Der Athmunas-Broces ift die als unterbrochen fich barftellende Continuitat. Das Aus- und Einathmen ift ein Berbunften bes Bluts, die verdunftende Arritabilität (g. 354, Auf. S. 580); das Uebergeben in die Luft wird begonnen und zu-"Die Schlammpeinger (Cobitis fossilis) rudaenommen. athmen burch ben Mund, und geben bie Luft aus bem After Die Riemen, womit die Fische bas Bafmieder von fich." 2 fer zersegen, ift auch ein fecundares, ben Lungen analoges Respirations-Organ. Insecten haben Luftröhren durch ben ganzen Leib verbreitet, mit Deffnungen zu beiben Seiten bes Bauches; einige, die unter Baffer leben, holen sich einen Borrath, heben ihn unter ben Klügelbecken auf, ober in ben feinen haaren am Unterleib. 3 Warum bezieht fich nun bas Blut auf biefe ibeelle Berbauung bes abstracten Elements? Das Blut ift biefer absolute Durft, seine Unrube in sich und gegen sich selbst; bas Blut hat hunger nach Befeuerung, will differenzirt werben. Raber ift bieß Berbauen zugleich ein vermittelter Broces mit ber Luft, nämlich eine Umbilbung ber Luft in Kohlenfäure und bas venose (bunkele tohlenstoffhaltige) Blut, und in arterielles, fauergeftofftes. Die Thatigfeit und Belebung bes arteriellen

١

1

,

!

Goethe: Farbenlehre, Bb. I., S. 655; S. 669.
 Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 146.
 Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 150.

Bluts schreibe ich nicht sowohl ber materiellen Beranberuna zu. als seiner Sattigung, b. i. bag, wie in anderer Berbauung, es seinen Hunger ober Durst (wie man es nennen will) immer ftillt, und burch Regativität seines Andersseyns zum Kurfichsen kommt. Die Luft ist bas an sich Feurige und Regative; bas Blut ift baffelbe als entwickelte Unruhe, - bas brennende Feuer bes thierischen Organismus, bas fich nicht nur verzehrt, sonbern fich als fluffig auch erhalt, und an ber Luft bas pabulum vitae findet. Benenblut, an bie Stelle bes arteriellen eingesprütt, lahmt baher bie Action. Bei Todten trifft man an ber Stelle bes rothen Blutes fast nur lauter venöses; bei Schlagfluffen findet es fich im Gehirn. Das fommt nicht von bem Bischen Sauerstoff ober Kohlenstoff mehr ober weniger ber. 1 In Scharlachfiebern hat bagegen auch bas venose Blut Scharlachröthe. Das mahre Leben bes Bluts ift nun aber bie ficte Umwandlung des arteriellen und venösen Bluts in einander; mobei die kleinen Gefäße die größte Thatigkeit entwickln. "In verschiedenen Organen zeigt fich eine schnellere Umwande lung bes Arterienbluts in venofes, und zwar oft in ein foldes, beffen darafteriftische Eigenschaften (Schwärze, geringere Dichtigfeit beim Gestehen) in höherem Grabe als sonft vorhanden find, wie z. B. bei ber Milg: ohne bag hier bie Wandungen ber Befäße ben gewöhnlichen Einfluß bes Sauerstoffs bes arteriellen Blutes in höherem Grabe zeigen, fonbern fie im Gegentheil weicher, oft fast breiartig find. — Die Schildbrufe befitt zusammengenommen größere Schlagabern, ale itgend ein anderer Theil bes menschlichen Körpers. Diese Druse verwandelt auf einem furgen Wege viel Schlagaberblut in vo nofes." 3 Da Die Gefaße berfelben nicht, wie fie follten, harter werben, wohin fommt ber Sauerstoff bes arteriellen Bluts? Er wirft eben nicht chemisch außerlich.

<sup>&#</sup>x27; Bergl. Bichat, a. a. D. G. 329 fig.

<sup>3</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. III. Inder, G. 370.

<sup>3</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. I. S. 512 (391); S. 458-459.

Der Proces mit dem Wasser ist das Verlangen nach dem Reutralen: einerseits gegen die abstracte Sipe in sich selbst, and bererseits gegen den bestimmten Geschmad, den man wegdringen will; denn deswegen trinkt man. — Der Trieb ist nur dann Instinct, wenn er sich zu Individualisierem verhält. Während sich damit aber das momentan befriedigte Bedürsniß immer wieder crzeugt, befriedigt sich der Geist in der Erkenntniß allgemeiner Wahrheiten vielmehr auf ollgemeine Weise.

**s.** 363.

Die mechanische Bemächtigung bes äußern Objects ist der Anfang; die Affimilation selbst ist das Umschlagen der Aeußerlichkeit in die selbstische Einheit. Da das Thier Subject, 'einfache Regativität, ist, kann diese Assimilation weder mechanischer noch chemischer Natur senn, da in diesen Processen sowohl die Stoffe als die Bedingungen und die Thätigkeit äußerlicht gegen einander bleiben, und der lebendigen absoluten Einheit entbehren.

Das begehrende Organische, das sich als die Aufas. Einheit seiner und bes Gegenständlichen weiß, und so bas Dasen bes Andern durchschaut, ift die nach Außen gekehrte, bewaffnete Gestalt, beren Knochen zu Bahnen und beren haut ju Klauen fich gemacht haben. Der Broces mit ben Klauen und ben Bahnen ift noch mechanisch; ber Speichel macht aber schon ben Broces zu einem organischen. Es ift lange Zeit Mobe gewesen, ben Affimilations - Proces mechanisch zu erklären; wie auch ben Blutumlauf, ober die Wirfung ber Rerven, als feven Diese gespannte Saiten, Die erzittern; aber ein Rery ift gang schlaff. Auch follen fie eine Reihe Kugelchen seyn, die beim Drud fich ftogen und schieben; und bas lette Rügelchen ftoge Die Seele an. Die Seele ift aber allenthalben im Rörper; und für ihren 3bealismus hat das Außereinander ber Gebeine, Rerven, Abern feine Bebeutung. Auf bas Leben endliche Berhalt-

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften Ausgabe: hiermit.

niffe übertragen, fällt also noch mehr auf, als wenn man. wie wir bei ber Elektricität faben, meint, es folle im himmel fo zugehen, wie bei uns zu Haufe. Das Berbauen hat man nun ebenso auf Stoßen, auch Bumpen u. f. f. jurudführen wollen; barin läge aber ein außerliches Berhaltniß bes Immerlichen und Aeußerlichen, ba boch bas Thier bas absolut mit fich Eine ber Lebendigfeit, nichts Busammengesettes ift. In neuerer Beit find demische Berhältniffe gebraucht worben; boch auch chemisch fann die Affimilation nicht fenn, weil wir im Lebendigen ein Subject haben, bas fich erhalt und die Eigenthumlichfeit bes Andern negirt, mahrend im Chemischen bas im Proces Sevende, Saure und Rauftisches, seine Qualitat verliert, und in bem neutralen Producte bes Salzes zu Grunde geht, oder zu einem abstracten Radicale gurudfehrt. Die Thatigfeit ift ba erloschen, ftatt bag bas Thier die bleibende Unruhe in ber Beziehung auf fich selbst ift. Das Berbauen fann freilich als Reutralifiren von Saure und Rali gefaßt werben: es ift zichtig, baß folche endliche Berhaltniffe im Leben beginnen; Dieses unterbricht fie aber, und bringt ein anderes Product, als ben Chemismus, beraus. So ift im Auge Reuchtigkeit, Die bas Licht bricht; bis ju einem gewiffen Buntte fann man also biese endlichen Berhaltniffe verfolgen, aber bann fangt eine gang andere Orbnung an. Chemisch analysirt, fann man ferner im Behirn viel Stid: ftoff finden: ebenso, wenn man bie ausgeathmete Enft analyfirt. findet man andere Bestandtheile, ale in ber eingeathmeten. Man fann fo bem chemischen Processe nachgehen, selbst bie einzelnen Theile bes Lebendigen chemisch zerlegen. burfen die Brocesse sebst nicht demisch genommen werden, ba bas Chemische nur bem Tobten zufommt, die animalischen Aroceffe aber immer die Natur bes Chemischen aufheben. Bermittelungen, bie beim Lebenbigen, wie beim meteorologischen Broces, vorfommen, fann man weit verfolgen und aufzeigen: aber biefe Bermittelung ift nicht nachzumachen.

#### **S.** 364.

Die Afsimilation ist erstlich, weil bas Lebendige bie alls gemeine Macht seiner äußerlichen, ihm entgegengesetten Natur ist, bas unmittelbare Jusammengehen bes inwendig Ausgesnommenen mit der Animalität; eine Insection mit dieser, und einsache Verwandlung (8. 345. Anm. u. 8. 346.). Zweistens als Vermittlung ist die Afsimilation Verdauung:— Entgegensehung des Subjects gegen das Aeußere, und nach dem weitern Unterschiede als Proces des animalischen Wasssers (der Galle, in welcher das Insich gekehrtsehn des Organismus von seiner Concentration aus, die es in der Wilz hat, zum Fürssichsen und zur thätigen Verzehrung bestimmt ist); — Processe, die ebenso aber particularisite Insectionen sind.

ſ

ı

ļ

1

ļ

1

#### **s**. 365.

Dieses Einlassen mit dem Aeußern, die Erregung und der Proces selbst, hat aber gegen die Allgemeinheit und einfache Beziehung des Lebendigen auf sich gleichfalls die Bestimmung der Aeußerlichteit; dieß Einlassen selbst macht also eigentlich das Object und das Regative gegen die Subsiectivität des Organismus aus, das er zu überwinden und zu verdauen hat. Diese Berkehrung der Ansicht ist das Princip der Restein des Organismus in sich; die Rücksehr in sich ist die Regation seiner anach Außen gerichteten Thätigkeit. Sie

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: gegen sein unmittelbares Assimiliren, so baß jenes als Regatives sich bagegen erregt, und als Procef bes Gegensapes auftritt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erste Ausgabe: Diese thierische Erregung ift zunächst gegen die außere Potenz gekehrt, welche aber durch die Insection unmittelbar auf die Seite bes Organismus gestellt ist. Aber jene Erregung hat, als der Gegensat und das Fürsichseyn des Processes, gegen die Allgemeinheit und einsache Beziehung des Lebendigen auf sich gleichsalls die Bestimmung der Aeuserlichseit. Beides zusammen, zunächst auf der Seite des Subjects als Mittel erscheinend.

<sup>3</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: eigene Regativität ober.

hat die doppelte Bestimmung, daß er 2 seine mit der Acuserlichkeit des Objects in Conflict gesetzte Thätigkeit von sich einerseits excernirt: andererseits, als unmittelbar identisch mit dieser Thätigkeit für sich geworden, in diesem Mittel sich reproducint hat. Der nach Außen gehende Proces wird so in den ersten formellen der einsachen Reproduction aus sich selbst, in das Zusammenschließen seiner mit sich, verwandelt.

Das Hauptmoment in ber Berbauung ift bie unmittelbare Wirfung bes Lebens, ale ber Dacht über fein unorganisches Object, bas es sich nur insofern als seinen er regenden Reiga voraussett, als es an fich identisch mit ibm, aber zugleich beffen Ibealität und Fürsichsenn ift. Wirkung ift Infection und unmittelbare Bermandlung: ihr entspricht die in der Exposition der Zweckthätigkeit aufgezeigte unmittelbare Bemachtigung bes Obiects (S. 208.). - Spallangani's und Anderer Bersuche und bie neuer Physiologie haben biese Unmittelbarfeit, mit ber bas Lebenbige als Allgemeines ohne weitere Bermittlung, burch seine bloße Berührung und burch Aufnehmen bes Rahrungsmittels in feine Barme und Sphare überhaupt, fic in baffelbe continuirt, auch empirisch erwiesen, und bem Begriffe gemäß aufgezeigt. — gegen bie Borftellung eines bloß mechanischen, erdichteten Aus- und Absonderns ichon fertiger, brauchbarer Theile, fo wie eines chemischen Bm ceffes. Die Untersuchungen ber vermittelnben Actionen aber haben beftimmtere Momente biefer Bermandlung, (wie sich z. B. bei vegetabilischen Stoffen eine Reihe von Gahrungen barftellt) nicht ergeben. Es ift im Begentheil 3. B. gezeigt worben, baß schon vom Magen aus Bieles in

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: Als natürliches Seyn ichließt fich bie Einzelnbeit, bie er hierin erreicht, mit feiner Allgemeinheit als bisfungirent fo ausmmen.

<sup>2</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: bie erfte Regation, namlid.

<sup>3</sup> Bufat ber erften Ausgabe: entgegenfest unb.

<sup>4</sup> Erfte Musgabe: homogener.

bie Maffe ber Safte übergeht, ohne die übrigen Stufen ber Bermittlung burchzugehen zu haben, bag ber panfregtische Saft weiter nichts, als Speichel ift, und bie Banfreas! wohl entbehrt werben konne, u. f. f. Das lette Product, ber Chylus, ben ber Bruftgang aufnimmt und ins Blut ergießt, ift bieselbe Lymphe, welche von jedem einzelnen Eingeweibe und Organe ercernirt, von ber Saut und bem lumphatischen Spfteme im unmittelbaren Processe ber Berwandlung allenthalben gewonnen wird, und die allenthalben schon bereitet ift. Die niedrigen Thierorganisationen, Die ohnehin nichts als eine zum häutigen Bunkte ober Röhrchen - einem einfachen Damnkanal - geronnene Lymphe find, geben nicht über biese unmittelbare Vermandlung hinaus. Der vermittelte Berbauunge-Broces, in ben Thierorganifationen, ift in Rudficht auf fein eigenthumliches Broduct ein eben folcher Ueberfluß, als bei Pflanzen ihre burch fogenannte Geschlechte Differeng vermittelte Samen-Erzeugung. - Die faeces zeigen, besonders bei Rindern, bei benen die Vermehrung ber Materie boch am meisten bervorsticht, häufig ben größten Theil ber Nahrungsmittel unverandert, vornehmlich mit thierischen Stoffen, ber Balle, Phosphor und bergleichen vermischt, und als bie Sauptwirfung bee Organismus, biese seine eigenen Brobuctionen zu überwinden und weazuschaffen.

Der Schluß des Organismus ist darum nicht der Schluß der außern Zwedmäßigkeit, weil er nicht dabei stehen bleibt, seine Thätigkeit und Form gegen das außere Object zu richten, sondern diesen Proceß, der wegen seiner Aeußerslichkeit auf dem Sprunge steht, mechanisch und chemisch zu werden, selbst zum Object macht. Dieß Verhalten ist als die zweite Prämisse im allgemeinen Schlusse der Zwedthätigseit erponirt worden (§. 209.). — Der Organismus ist ein

t

<sup>&#</sup>x27; Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: fehr.

Rusammengeben seiner mit fich felbst in seinem außern Broceß; er nimmt und gewinnt aus ihm nichts als ben Chylus, iene seine allgemeine Animalisation: und ist so als fürsich sepender lebendiger Begriff eben so fehr bisjunctive Thatigfeit, welche diesen Proces von fich wegschafft, von seinem Borne gegen Das Object, Diefer einseitigen Subjectivität, abstrahirt, baburch bas fur fich mirb, mas er an fich ift - subjective, nicht neutrale, Ibentität seines Begriffs und feiner Realität -, und fo bas Ende und Product feiner Thatigfeit als bas findet, mas er ichon von Anfang und ursvrunglich ift. hierdurch ift die Befriedigung bernunftig; ber in die außere Differeng gehende Broces ichlagt in den Broces des Organismus mit sich selbst um, und das Resultat ist nicht die bloke Hervorbringung eines Mittels, fondern bes 3weds, - ein Busammenschließen mit fic.

Der Ernahrunge - Proces ift hier bie Ausat. Hauptsache; bas Organische ift mit ber unorganischen Ratu gespannt, negirt fie, und sett fie mit fich ibentisch. In biefem unmittelbaren Verhältniß bes Organischen jum Unorganischen ift bas Organische gleichsam bas unmittelbare Schmelzen bes Un organischen zur organischen Flussigfeit. Der Grund aller Be ziehung Beiber auf einander ift eben biefe absolute Ginbeit ba Substanz, wodurch das Unorganische für das Organische schlechthin burchsichtig, ideell und ungegenständlich ift. Der Gr nahrungs-Proces ift nur diese Berwandelung ber unorganijom Natur in eine Leiblichfeit, Die bem Subjecte angehört: nur baß er bann auch als ein burch viele Momente hindurchgehender Broces erscheint, ber nicht mehr unmittelbare Bermanbelung ift, sondern Mittel zu gebrauchen scheint. Die thierische Ratur if bas Allgemeine gegen die besonderen Naturen, die darin in ihrer Wahrheit und Ibealität find; benn fie ift bas wirflic, was jene Gebilde an sich find. Ebenso weil alle Menschen an fich vernünftig find, fo hat ber Mensch Macht über fie, wel-

. |

der an ihren Instinct ber Bernunft appellirt, ba, was er ihnen offenbart, gleich an biefem Instinct ein Entsprechendes hat, mas mit der erplicirten Bernunft ausammengehen fann: indem das Bolf unmittelbar aufnimmt, was an es fommt, fo erscheint die Bernunft in bemselben als Berbreitung und Infection; und bamit verschwindet die Rinde, ber Schein ber Trennung, ber noch rorhanden mar. Diese Macht ber Animalität ift bas subftantielle Berhältniß, Die Hauptsache in ber Berbauung. Ift ber thierische Organismus baber bie Substang, so ift bas Unorganische nur Accidenz, beffen Gigenthumlichfeit nur eine Korm ift, die es unmittelbar aufgiebt. "Man weiß aus Erfahrung. baß Buder, Bflanzengummi, Pflanzenöhle, Rorper alfo, nahren, welche wenig ober gar feinen Stidftoff enthalten, und baß fie beffen ungeachtet in thierische Substanz verwandelt merben, welche vielen Stidftoff enthalt. Denn gange Bolfer leben bloß von Pflangen, wie andere bloß von Fleisch leben. Die Däßigfeit ber Erftern aber beweift, bag ihr Rorper von ihren Speisen nicht bloß ben kleinen, in jeder Bflanze vorhandenen, dem thierischen Stoffe ahnlichen Bestandtheil behalt, und alles Uebrige wieber auswirft, sonbern bag er einen großen Theil biefer Bflanzenspeise zu einem seinen Organen angemeffenen Rahrungsmittel verarbeitet. "1 Die Thiere und Pflanzen, die das Thier vergehrt, find zwar schon Organisirte, aber für bieses Thier find fie relativ sein Unorganisches. Das Besondere, Aeußerliche hat tein Bestehen für fich, fonbern ift ein Richtiges, fobalb es vom Lebendigen berührt wird; und diese Bermandelung ift nur die Offenbarung Diefes Berhältniffes.

Dieses unmittelbare Uebergehen und Berwandeln ist es, woran alle Chemie, alle Mechanik scheitert, und ihre Grenze sindet, da sie eben nur ein Begreisen aus solchem Borhandenen sind, das schon die äußere Gleichheit hat. Beide Seiten sind aber vielmehr in ihrem Dasen gegen einander vollkommen

ļ

ı

ļ

١

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. II. §. 557.

frei. Brot a. B. hat an ibm felbst feine Beziehung auf ben Rörper: ober ber Chylus, bas Blut ift erwas gang Andered Die Beranderung ber Nahrungsmittel empirisch bis zum Blut verfolgen kann weber die Chemie noch der Mechanismus, fie mogen's anftellen, wie fie wollen. Die Chemie friegt aus Beiben zwar etwas Aehnliches heraus, etwa Eiweißftoff, auch wohl Eisen und bergleichen, bann Sauer-, Baffer-, Stid- u. f. f. Stoff: ober aus ber Bflanze ebenfo Stoffe, Die auch im Baffer find. Allein weil beibe Seiten ichlechthin augleich etwas Anberes find, fo bleiben Solz, Blut, Kleisch nicht baffelbe Ding, als jene Stoffe; und das ift kein lebendiges Blut mehr, mas man fo in jene Bestandtheile zerlegt hat. Die Verfolgung bes Gleichen, und bas Fortlaufen in bemfelben, bort völlig auf; benn die dasevende Substanz verschwindet ganglich. Lose ich ein Salz auf, fo erhalte ich wieder die beiben Stoffe, aus beren Berbindung es entstanden ift; bas Sals ift also bamit begriffen, und die Stoffe find barin nichts Anderes geworden, fondern Dieselben geblieben. Aber im Dragnischen ift bieß Anberswerben ber sevenben Substanzen gesett. Weil bas unorganische Senn ein im organischen Selbst nur Aufgehobenes ift, fo fommt es gar nicht nach feinem Dafenn in Betracht, fonbern nach seinem Begriffe; nach biesem ift es aber baffelbe, was das Draanische ift.

Dieß stellt die organische Afsimilation dar. Das Rabrungsmittel, das in die Sphäre des organischen Lebens trin,
wird in diese Flüssigfeit getaucht, und selbst diese aufgelöste
Flüssigfeit. Wie ein Ding zum Geruche wird, zum Ausgelösten,
zu einer einsachen Atmosphäre: so wird es dort einsache organische Flüssigfeit, worin dann nichts mehr von ihm oder seinen Bestandtheilen zu entdecken ist. Diese sich selbst gleichbleibende
organische Flüssigfeit ist das Feuerwesen des Unorganischen, das
darin unmittelbar in seinen Begriff zurücksehrt; denn Essen und
Trinken macht die unorganischen Dinge zu dem, was sie an

fich find. Es ift bas bewußtlose Begreifen berfelben; und fie werben darum fo Aufgehobene, weil fie es an fich find. Diefer Uebergang muß sich gleichfalle als vermittelter Broces barftellen, und Die Geglieberung feines Gegenfates entfalten. Aber die Grundlage ift, daß das Organische das Unorganische unmittelbar in feine organische Materie reißt, weil es die Gattung als einfaches Gelbft, und bamit die Rraft bes Unorganischen ift. Wenn bas Organische burch bie einzelnen Momente hindurch bas Unorganische allmählig zur Ibentität mit fich bringt, so find biefe weitläufigen Anstalten ber Berbauung burch Bermittelung mehrerer Organe gwar fur bas Unorganische überflussig: aber boch ber Berlauf bes Organischen in sich selbst. ber um feiner felbft millen geschieht, um bie Bewegung und somit bie Wirklichkeit zu fenn; wie ber Beift nur um fo ftarfer ift, je größer ber Gegensat mar, ben er übermunden hat. Das Grundverhaltniß bes Organismus aber ift biefe einfache Berührung, worin unmittelbar bas Andere auf einmal vermandelt wird.

Riebere Thiere haben noch gar keine besondere Organe, wie Galle, Magensaft, für die besonderen Thätigkeiten, welche auf die Nahrungsmittel gehen. Das Wasser wird schon von der Haut im Luftproces eingesogen, wie sich dieß dei vielen Würmern und Zoophyten zeigt: so wird das Wasser, von dem z. B. die Polypen sich ernähren, unmittelbar in Lymphe, Galelert verwandelt. "Die einsachste Ernährungsart durch einen einzigen Mund sinden wir dei den Hydern, Afterpolypen (Brachionus) und Borticellen an. Der Armpolyp nährt sich von kleinen Wasserthieren, die er mit seinen Fangarmen ergreist. Der sacksoringe Behälter, woraus sein Körper größtentheils besteht, öffnet sich und nimmt die Beute aus. Kaum ist sie verschlungen, so wird sie schon verändert: sie verwandelt sich in eine homogene Masse, und verliert dabei immer mehr von ihrem Bolumen; endlich öffnet sich der Mund des Polypen

wieber, und ein Theil ber aufgenommenen Speise wird auf eben bem Wege, worauf er in ben Magen ber Sober gefommen ift, ausgeleert. Diese schnelle Auflosung beffen, was in ben letteren gelangt ift, geht fogar bann vor fich, wenn, wie nicht selten ber Kall ift, die verschlungenen Thiere lange Birmer find, die ber Magen nur jur Salfte faffen tann. Die Eine Salfte fucht bann oft noch ju entfliehen, indem bie anbere schon verbaut ift. Ja, ber Polyp ift auch im Stande, mit seiner außern Klache zu verbauen. Man kann ibn um ftreifen," wie einen Sanbichuh, "und die innere Alache feines Magens zur äußern machen: und boch erfolgen bie erwähnten Phanomene noch ebenso, wie zuvor. "1 Solcher Darm ift ein bloker Ranal von fo einfachem Bau, baß fich fein Unteridiet amischen Schlund, Magen und Gebarme angeben laßt. ..es giebt nächst bem Rahrungs-Kanal fein Gingeweibe, welche fo allgemein im gangen Thierreich verbreitet ift, als Die Leber. Sie findet sich bei allen Saugethieren, Bogeln, Amphibien, Rischen und Mollusten. Selbst in ber Rlaffe ber Burmer iche nen die Aphroditen an den, einen bunkelgrunen bittern Saft enthaltenben, Gaden, womit ihr Darmfanal auf beiben Seiten besett ift, gallenabsondernde Organe zu besitzen. Aehnliche Sadt giebt es an bem Nahrungs-Ranal ber Holothurien; und eine wirkliche Leber zeigt sich wieder bei ben Afterien. Bei ben In: fecten scheinen bie Befäße, bie als Gallengefäße angesehen mer ben fonnen, Die Stelle ber Leber au vertreten." Andere seben biefe Gefäße für etwas Anderes an. "Wenn auch bei vielen Zoophyten keine fichtbaren Excretionen vorhanden find, jo if boch nicht zu zweifeln, daß bei allen eine mit ber Rutrition in Beziehung ftehende Ausleerung gasformiger Stoffe burch bie Haut und die Respirations-Werfzeuge Statt findet. Ernabrung und Athemholen stehen so in enger Verbindung."3

¹ Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 291 — 292. ² Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 415 — 416. ² Treviranus, a. a. D. Bb. IV., S. 293 — 294.

Beiter herauf bei höher gebilbeten Thieren findet fich ebenfalls diese unmittelbare Berbauung. Es ift eine bekannte Erfahrung beim Droffeln- und Krammetevogel-Kang, bag, wenn fie gang mager find, fie nach einem nebligen Morgen in Beit von einigen Stunden gang fett werben; bas ift eine unmittelbare Bermanblung bieser Reuchtigkeit in animalischen Stoff, bie ohne weitere Abscheidung und Durchgang durch die vereinzelten Momente bes Affimilations-Proceffes geschieht. Auch ber Menich verdaut unmittelbar, wie die Geschichte des Englischen Schiffes auf ber See beweift, beffen Matrofen, nachbem ihnen bas Waffer ausgegangen, und auch bas fehr mubfam in Segeln aufgefangene Regenwaffer nicht ausreichte, ihre Bemben naß werben ließen, auch fich felbst ins Deer getaucht, und fo ben Durft gestillt haben: fo bag bie Saut also aus bem Meer bas bloße Waffer ohne bas Sals eingesogen hat. Bei ben mit vermittelnden Berdauungs-Werfzeugen verfehenen Thieren ift theils diese allgemeine Berdauung überhaupt vorhanden; theils ift bie besondere fur fich, und hier ift bie organische Barme bas, was die Affimilation einleitet. Aber ber Dagen und ber Darmfanal find felbft nichts Unberes, ale bie außere Saut, nur umgeschlagen und zu eigenthümlicher Form aus- und umgebildet. Die ausführlichere Bergleichung biefer verschiebenen Membranen findet fich bei Treviranus (a. a. D. Bb. IV., S. 333 fl.). Precacuanha, Opium, auf ben Magen außerlich eingerieben, hat dieselbe Wirkung als eingenommen; aber auch auf die Achsel hat man Ipecacuanha eingerieben, und es ift ebenso gut verbaut worben. "Man hat gesehen, bag Studchen von Aleisch, in fleinen Beuteln von Leinwand eingeschloffen und in die Bauchhöhle einer lebenben Rate gebracht, fich auf ahnliche Art, wie im Magen, bis auf fleine Knochenftudchen in einen Brei auflöften. Gben biefes geschah, wenn solches Fleisch unter die Saut lebenbiger Thiere auf die blogen Duskeln gebracht und eine Zeit lang baselbst gelaffen murbe. Encollopabie. IL Thi. 2. Mufl. 40

fcheint auch zu gehören, daß bei Beinbrüchen die Ratur, mahrend fie eine Menge Keuchtigkeit um ben Ort bes Bruchs etgießt, die scharfen Knochenenden erweicht und ganz aufloft: daß ferner bas geronnene Blut in geschloffenen gequetschten Stellen bes Körpers nach und nach wieder aufgeloft, fluffig und julest wieber eingesogen wirb. Der Magenfaft wirft also nicht als eine Aluffigfeit gang eigner, von jeder andern thierischen ber schiedener Art: sondern wohl nur, insofern er eine thierische mäffrigte, von aushauchenben Schlagabern in ben Behalter bet Magens in Menge abgesette Fluffigfeit ift. Er wird aus Bule: aberblut abgesondert, das furz vorher in den Lungen der Ginwirtung ber Sauerstoffluft ausgesetzt gewesen mar."1 Ebenfo bemerkt Treviranus (a. a. D. Bb. IV., S. 348-349): "Knochen, Fleisch und andere thierische Theile, Die B. Smith in die Bauchhöhle ober unter das Kell lebender Thiere bracht, murben hier völlig aufgelöft (Pfaffe und Scheele Rorbijde Archiv für Naturfunde u. f. w. Bb. III., St. 3., S. 134). Sinaus läßt fich eine merkwürdige Beobachtung erklaren, Die Cuvier an ber Salpa octofora machte. Er fant bei mehrem biefer Thiere im Innern berfelben, aber außerhalb ihrer Magen, Theile einer Anatisera, woran Alles bis auf die äußere ham zerschmolzen und verschwunden war, und die vermuthlich durch bie Deffnung, wodurch die Salpen Waffer einziehen, herein gefommen waren (Annales du Museum d'Histoire naturelle. T. IV., p. 380). Diese Thiere haben zwar einen Magen. Biele leicht aber verbauen sie ebenso viel außerhalb, als innerhalb befielben, und machen ben Uebergang zu benjenigen Organie men, bei welchen bas Athemholen, bie Berbauung und mehrn andere Functionen durch einerlei Organe geschehen."

Spallanzani's Berfuche gingen bavon aus, die Frage zu beantworten: ob die Verdauung burch auflösende Safte, obn burch Zerreibungen vermittelft ber Musteln bes Magens ret

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. II., §. 597-598.

fich gehe, - ober burch Beibes. Um bieß zu entscheiben, brachte er Buthen, Enten, Suhnern u. f. w. Speisen in Rohren ober Rugeln von Blech mit Gittern ober fleinen Löchern bei, fo bag ber Magenfaft zukonnte; indem die Korner fo nie verbaut, sonbern nur bitterer murben, fo ichloß er, bag heftiges Druden und Stoßen ber innern Wandungen bes Magens bie Berbauung hervorbringe. Da nun hier die hartesten Körper, wie Blech-Röhren und Glas-Rugeln, felbit fpipige und ichneibenbe Rorper vom Magen biefer Thiere gerrieben murben: fo glaubte man, baf bie vielen fleinen Steine, felbft bis au ameihundert. Die man oft im Magen folder Thiere findet, zum Berreiben ber Speisen helfen. Um nun diese Hopothese zu widerlegen, nahm Spallangani junge Tauben, Die noch feine Steine vom Schnabel ihrer Eltern hatten bekommen fonnen; ebenso sah er im Rutter barauf, bag fie feine erhalten tonnten; auch fverrte er fie ein, bamit fie fich nicht bergleichen suchten. Dennoch haben fie auch ohne Steine verdaut. "3ch fing an, ihrer Rahrung harte Rorper beizumischen, einige Rohren von Gifenblech, einige Glasfugeln, fleine Glasftude, ohne bag im Magen biefer Tauben ein Steinchen gefunden worben. Dennoch maren die Blechröhren angerieben (froissés), die Glasfügelchen und Glasftude gerbroden und abgeschliffen (emousses), ohne bie geringfte Berletung auf ben Wandungen, die ben Magen bebedten, gurudzulaffen."1

Besonders bei Getränken werden zwei Berdauungen unterschieden. Das Getränk schwist durch die Magenwandungen und das Zellgewebe nach den Uringefäßen, und geht so aus. Hierüber hat man viele Erfahrungen. Bier treibt auf Urin. Spargelpflanzen theilen dem Urin einen besonderen Geruch mit, und zwar schon einige Minuten nach dem Effen; dieß ist die Wirfung der unmittelbaren Berdauung durchs Zellgewebe. Rachher

<sup>&#</sup>x27;Expériences sur la digestion de l'homme et de différentes espèces d'animaux, par l'abbé Spallanzani (par Jean Senebier, Genève 1783), p. 1 -- 27.

fällt ber Geruch fort, und erscheint bann erft wieber nach acht bis zwölf Stunden, mo die eigentliche Berdauung und ber 216gang ber Ercremente vollendet ift. Bu biefer unmittelbaren Berbauung gehört auch, mas Treviranus (a. a. D. Bb. IV. S. 404) angiebt: "Bon funf Ungen Baffer, welche man einem hunde eingesprütt hatte, maren zwei wieder ausgebrochen worben : eine war noch im Magen übrig, zwei mußten also burd bie Banbe bes Magens einen Ausweg gefunden haben." Die unmittelbare Verdauung ift leichter, je homogener die Rahrung ift. 4. B. Kleischsveisen. Die animalische Lymphe, als bas Allgemeine ber Animalität, ift basjenige, worin bas Unorganische unmittelbar umgewandelt wird. Das Thier verbaut bie ause ren Rahrungsmittel fo gut als feine eigenen Eingeweibe, Rus feln, Rerven u. f. f.: wie es benn fogar die Knochen, bie phosphorsaurer Kalf find, absorbirt, g. B. bie Splitter bei einem Bruche. Es tilgt bie specifische Besonderheit biefer Gebilbe jur allgemeinen Lymphe, bem Blut; und specificirt biese wieder in bie besonberen Bebilbe.

Das Andere ist die vermittelte Verdauung, die erst in den höhern Organisationen Statt sindet. Ihre nachsten Momente sind allerdings auch Wirfungen des Organismus gegen das Aeußere; es ist aber nicht mehr ein allgemeines, sondern ein particulares Wirfen particularer animalischer Gebilde, wie der Galle, des pankreatischen Sastes u. s. f. Die Thätigkeit diesen Bermittelung ist indessen nicht bloß ein Wandern, wie z. B. durch die vier Magen der Wiederkäuer: auch nicht, daß unterschiedene Operationen und Veränderungen eintreten, die Speisen verschiedene Stadien der Rochung hindurchgehen, als wenn ste erweicht oder gewürzt würden; auch ist sie nicht Veränderung, als Einwirken eines specifischen Stosses auf einen anderen. Dem dann wäre das Verhältniß nur ein chemisches, und die Wirkung nichts als Neutralissen. Das Höchste, wozu man es in dem chemischen Untersuchungen über Magensaft und Galle gebracht

hat, ift, daß der Speisenbrei im Magen etwas gefäuert wird (nicht faul, vielmehr der Fäulniß widerstehend), und durch die Galle wieder entsauert wird. Bei der Vermischung der Galle mit Speisenbrei "bildet sich ein weißer, einem verdickten Schleim ähnlicher Niederschlag," der keine Säurung mehr enthält, während doch im Magen Milch gerinnt. Doch das ist noch nicht einmal sicher, auch gar nicht das Specisische; denn wieder entsäuert, wäre jener Niederschlag nach wie vor dasselbe. So ist die Galle dem aus der großen Drüse Pankreas, unter dem Magen, kommenden pankreatischen Saste entgegengesetzt, der bei höhern Thieren an die Stelle der in den Drüsen besindlichen Lymphe tritt, ohne wesentlich von ihr verschieden zu seyn.

Das Gange ber Berbauung besteht nun barin, bag, inbem ber Organismus fich gegen bas Aeußere in Born fest, er fich in fich entameit. Das lette Broduct ber Berbauung ift ber Milchfaft; und das ift daffelbe, was die animalische Lymphe. zu welcher ber Organismus, als unmittelbar afficirend, bas fich Darbietenbe, ober was er fich felbst barbietet, verwandelt. Wie im niedrigen Thiergeschlecht die unmittelbare Berwandlung herrscht, so besteht die Berbauung im entwidelten Thiere barin, baß ber Organismus fich nicht mit seiner unmittelbaren, sonbern mit feiner specificirten Thatigfeit ju bem Meußern verhalt. Da ift nun weiter fein großer Stufengang: zuerft wird bie Speise mit Speichel, ber allgemeinen Animalität, vermischt; im Magen fommt ber panfreatische Saft hingu, endlich bie Galle, welche die hauptrolle spielt, und ein harziges, Brennbares ift. Die demische Analyse ber Galle ergiebt nichts Specifisches weiter, als baß fie nach ber Seite ber Befeuerung liegt. **Wir** wiffen fonft von ber Galle, bag im Born Galle fich in ben Magen ergießt; und ber Zusammenhang von Galle, Magen und Leber ift alfo befannt. Diefe Art ber Physiologie, folche Busammenhange zu verfolgen, mare fehr intereffant: 3. B. warum

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV. G. 467-459.

ber Mensch bei ber Scham im Gesicht und in ber Bruft errothet. Wie ber Born bas Gefühl bes Kurfichseins bei einer Berlegung ift, die ben Menschen in sich entbrennen läßt; so ift die Galle bas Kurfichsehn, welches ber animalische Organismus gegen Diese außerlich in ihn gesette Botenz kehrt; benn ber pankreatiiche Saft und die Galle greifen ben Speisenbrei an. thatige Bergehrung, biefes Infichgekehrtseyn bes Dragnismus. welches die Galle ift, bestimmt fich aus ber Milg. Sie ift ein schweres Organ fur die Physiologen; sie ift biefes dumpfe, bem venöfen Spftem angehörige Organ, bas mit ber Leber in Beziehung fteht, und beffen Bestimmung feine andere zu fenn scheint, als daß die venofe Trägheit zu einem Mittelpuntte gegen bie Lunge komme. Diefes trage Infichfebn nun, mas in ber Milg seinen Sig hat, ift, wenn es befeuert wird, bie Balle. Sobald Thiere sich ausbilden, nicht bloß die unmittelbare Berdauung haben, nicht bloß auf dem lymphatischen Standpunkt ftehen, so haben fie gleich Leber und Galle.

Die Hauptsache aber ift, bag ber Organismus, obaleich er auf vermittelnbe, unterschiedene Beise thatig ift, bennoch in seiner Allgemeinheit bleibt, mahrend er zugleich chemisch nach Außen gefehrt ift: wie Rryftalle, beim Brechen, ihre eigenthumliche innere Gestaltung als eine besondere Beise ihres Dasepns zeigen. Das Thier, weil es fich bifferent verhalt, wird bamit in fich felbft bifferent. Indem das Thier nämlich in ben Rampf mit Aeugerlichem verwidelt wird, ift fein Berhaltnis ju bemselben unmahr, ba die Umwendung befielben schon an fic burch die Macht ber animalischen Lymphe geschehen ift; bas Thier verkennt also fich selbst, wenn es sich gegen biese Rabrungsmittel wendet. Das nachfte Resultat hiervon ift aber eben. daß: indem das Thier zu sich selbst kommt und sich als diese Macht erkennt, es sich selbst barüber Feind wird, bag es fic mit ben außerlichen Machten eingelaffen bat; und fich nun ge. gen sich felbst und seine falsche Meinung kehrt, bamit aber sein

Rach-Außen-Gefehrtsenn abwirft und zu fich felbft gurudtehrt. Die Uebermindung der unorganischen Potent ift nicht eine Ueberwindung berfelben als einer unorganischen Boteng, sonbern bie Ueberwindung bes Animalischen selbft. Die mahrhafte Aeußerlichfeit bes Animalischen ift nicht bas außerliche Ding, sonbern bieß, daß es fich felbst im Borne gegen das Meußere wendet. Bon biefem Distrauen gegen fich felbft, wonach bie Befampfung bes Objects als das Thun des Subjects erscheint, muß bieses ablaffen, und biefe faliche Richtung entfernen. Durch ben Rampf mit bem Meußern ift bas Organische im Begriff, im Berluft au fenn; es vergiebt sich etwas gegen bieß Unorganische. Bas ber Organismus zu überwinden hat, ift alfo biefer fein eigener Proces, bieß Berwideltseyn mit bem Meußern. Seine Thatigfeit ift baber gegen bie Richtung nach Außen gerichtet; und fie ift bas Mittel, ju bem ber Organismus fich herabsett, um burch Entfernung und Wegmerfen beffelben zu fich felbst jurudaukehren. Ware er gegen bas Unorganische thatig, so kame er nicht zu seinem Rechte; aber er ift eben bie Bermittelung, baß er sich einläßt, und boch in sich zurückehrt. Diese Regation ber Thatigfeit nach Außen hat bie boppelte Bestimmung, baß ber Organismus seine Thatigkeit gegen bas Unorganische von fich ercernirt, und fich unmittelbar ibentisch mit fich fest, in dieser Erhaltung feiner aber sich reproducirt.

Der Begriff der Berdauung ist also, daß, nachdem die Bermittelung derselben nur gesetht hat, was an sich vorhanden ist — das Ueberwundenseyn der in den Dunsttreis des Lebensdigen gekommenen Lebensmittel —, nun im Schluß das Organische, aus dem Gegensate in sich zurücklehrend, sich selbst ersfaßt; die Erscheinungen, die diesem Begriffe entsprechen, sind schon oben (S. 629) vorgekommen. Durch diesen Assimilations-Proces wird also das Thier auf eine reelle Weise für sich; denn dadurch, daß es sich in seinem Berhalten zu Individuellem selbst in die Hauptunterschiede der animalischen Lymphe und der

Galle besondert, hat es sich als animalisches Individuum bemahrt, und burch Regation seines Andern, als Subjectivität, als reales Kursichsenn gesett. Indem bas Animalische real für fich, b. h. individuell geworden ift: so ift diese Beziehung auf sich unmittelbar Diremtion und Theilung seiner, die Constituirung ber Subjectivität unmittelbar Abstoßen bes Draanismus von sich selbst. So findet die Differenzirung nicht nur innerhalb des Organischen selbst Statt; sondern es ist dieß, sich als ein sich Aeußerliches zu produciren. Wie die Aflanze in ihrem Differenziren bieß Zerfallen ift, so unterscheibet fich bas Animalifche zwar auch: aber fo bag bas Gelbstständige, wovon et fic unterscheibet, nicht nur als ein Aeußerliches, sonbern wie gleich ibentisch mit ihm geset ift. Diese reale Broduction. worin das Thier sich von sich selbst abstoßend sich verdoppelt, ift die lette Stufe der Animalität überhaupt. Dieser reale Broces hat wiederum drei Kormen: a) die Korm des abstracten formellen Abstoßens. B) ben Bilbungstrieb, und v) die Kortoflanjung ber Gattung. Diefe brei heterogen icheinenbe Broceffe find in ber Ratur im wesentlichen Zusammenhange mit einander. Die Organe ber Excretion und bie Genitalien, bas Sochfte und bas Riedrigste ber thierischen Organisation, hangen bei vielen Thieren aufs Innigfte zusammen; wie Sprache und Ruffen auf ber Einen Seite, auf ber andern Effen, Trinken und Aus: ivuden im Munbe verbunden find.

Das abstracte Abstoßen seiner von sich selbst, wodurch sid bas Thier sich selbst äußerlich macht, ist die Excretion, der Beschluß des Assimilations-Processes. Indem es sich nur zu einem Aeußerlichen macht, so ist dieß ein Unorganisches, ein abstract Anderes, worin das Thier nicht seine Identität hat. Indem der Organismus sich so von sich trennt, ekelt er sich selbst an, daß er nicht mehr Zuversicht zu sich hatte; dieß ist es, was er thut, wenn er seinen Kamps, seine Galle, die er ausgeschickt hat, von sich abthut. Die Ercremente sind also nichts Anderes

als bieß, daß ber Organismus, seinen Jrrthum erkennend, seine Berwidelung mit ben Außendingen wegwirft; und die chemische Beschaffenheit ber Ercremente bestätigt dieß. Gewöhnlich wird bas Moment ber Ercretion nur so betrachtet, als wenn nur bas Unnübe, Unbrauchbare weggeschafft werben sollte; bas Thier brauchte aber nichts Unnübes ober Ueberflüffiges aufzunehmen. Und giebt es auch Unverbauliches, fo ift doch vornehmlich das in ben Ercrementen Kortgeschaffte bie assimilirte Materie, ober bas, was ber Draanismus felbst bem empfangenen Stoffe binauthut: Die Galle, Die bagu bienen follte, fich mit ben Speisen zu verbinden. "Je gefunder bas Thier ift, und je verdaulicher bie genoffenen Nahrungsmittel find, besto weniger ungersentes Autter geht burch ben Mastdarm ab, und eine besto homogenere Materie find bie Excremente. Doch enthält ber Roth felbft bei ben gesundeften Thieren immer ein fafriges Ueberbleibsel ber genoffenen Speisen. Die Sauptbestandtheile bes Roths find aber Substangen, Die von ben gastrischen Gaften, befonders von ber Balle, herrühren. Bergelius fand in ben menschlichen Ercrementen ungerfette Balle, Giweifftoff, Ballenharz, und zwei eigenthumliche Substanzen, beren eine bem Leim ahnlich fieht: ber andere Stoff bilbe fich erft an ber Luft aus bem Gallenharz und bem Eiweißftoff ber Galle. — Es werben aus bem menschlichen Körper burch ben Mastbarm excernirt: Balle, Eiweißftoff, zwei eigenthumliche thierifche Materien, Ballenftoff, tohlenfaures, falgfaures und phosphorfaures Ratrum, phosphorsaure Bittererbe und phosphorsaurer Kalf; durch die Barnwertzeuge: Schleim, Milchfaure, Barnfaure, Bengoefaure, falgfaures Ratrum, falgfaures Ammonium, phosphorfaurer und flußsaurer Ralf u. f. w. Diese fammtlichen Stoffe find nicht bloß fremdartige, jur Affimilation unfähige Substanzen; es find dieselben Theile, woraus die thierischen Organe bestehen. Bestandtheile bes harns treffen wir vorzüglich in den Knochen wieder an. Mehrere von jenen Stoffen machen auch Bestand-

theile ber haare aus, andere ber Musteln und bes Gebirns. Diefe Bergleichung scheint, obenhin betrachtet, auf ben Schluß au führen, baß bei ber Berbauung eine größere Menge Raterie affimilirt wird, ale bie zu ernährenden Organe fich anzueignen im Stande find, und daß diefer Ueberschuß unveränden burch die Ercretions Draane ausgeschieden wird. Allein bei näherer Untersuchung ergeben fich Difverhaltniffe zwischen ben Bestandtheilen ber Nahrungsmittel, ben affimilirten Materien und ben Auswurfsstoffen, die fich mit jener Annahme nicht ver-Das Folgende zeigt wohl Digverhaltnife einigen laffen." awischen ben Nahrungsmitteln und ben affimilirten Materien, aber nicht sowohl amischen ben affimilirten Materien und ben Auswurfostoffen. "Befonders zeigen fich biefe Difverhalmife an der Phosphorfaure und der Kalferde. Kourcrop und Bauquelin fanden im Dift ber Pferbe mehr phosphorsaum Kalf, so wie im Roth ber Bogel mehr kohlensauren und phosphorsauren Ralf, als sich aus bem Kutter abscheiben ließ. Bei ben Bögeln verschwindet bagegen eine gewiffe Quantitat im Futter befindlicher Rieselerbe. Un bem Schwefel," ben man auch in ben Ercrementen findet, "wurde fich vielleicht baffelbe Das Natrum aber findet fich auch in dem Korper pflanzenfreffenber Thiere, in beren Rahrungsmitteln feine bebeutende Quantitat Dieses Salzes enthalten ift. Singegen licfet ber Urin des Löwen und Tigers ftatt Natron eine große Menge So ift es mehr als mahrscheinlich, bas überhaupt in allen lebenden Körpern Trennungen und Berbindungen vor fic geben, welche bie Rrafte ber bis jest befannten chemiften Mgentien überfteigen." Also sollen sie boch immer chemisch fenn, und nicht barüber hinaus geben! In Bahrheit aber ift die Thätigkeit des Organismus eine zweckmäßige; benn diese besteht eben barin, nach erreichtem 3mede bas Mittel megju werfen. Galle, panfreatischer Saft u. f. w. find also nichts Un-

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. IV. S. 480-482; 614-628.

beres, als ber eigene Proces bes Organismus, ben er in materieller Gestalt wegschafft. Das Resultat bes Processes ist die Sättigung, das Selbstgefühl, das gegen den vorigen Mangel die Bollständigkeit empsindet. — Der Verstand wird sich immer an die Vermittelungen als solche halten und sie als äußersliche Verhältnisse ansehen, mechanisch und chemisch vergleichend; was doch ganz untergeordnet ist gegen die freie Lebendigkeit und das Selbstgefühl. Der Verstand will mehr wissen als die Speculation, und sieht hoch auf sie herab; aber er bleibt immer in der endlichen Vermittelung, und kann die Lebendigkeit als solche nicht erfassen.

## 3. Der Bilbungetrieb.

į

1

Der Bildungstrieb ift bier nicht im Sinne Blumenbachs au nehmen, der vornehmlich Reproduction darunter verfteht. Der Runfttrieb als Inftinct ift bas Dritte, - Die Ginheit bes ibeellen theoretischen, und bes realen Brocesses ber Berdauung: junachst aber nur die relative Totalität, da die mahrhaft innige Totalität bas Dritte im Gangen, ber Gattungs-Procef ift. Ein leußerliches, mas jur unorganischen Ratur bes Thiers gehört, wird hier affimilirt: aber fo, daß es zugleich als äußerlicher Gegenftand gelaffen wird. Der Bildungetrieb ift fo auch, wie die Ercretion, ein fich felbft Sich-außerlich-Machen, aber als Einbildung ber Korm bes Organismus in die Außen-Der Gegenstand wird auf eine Beise formirt, in der er tas subjective Bedürfniß bes Thiers befriedigen fann; es finbet bier aber nicht bloßes feinbliches Berhalten ber Begierbe zur Außenwelt, sonbern eine Rube gegen bie außere Eriften; Statt. Die Begierde ist also zugleich befriedigt und gehemmt; und der Organismus macht sich nur objectiv, indem er die unorganische Materie für sich zu rechte legt. Praktisches und theoretisches Verhältniß sind so hier vereinigt. Durch die Form kann fich ber Trieb befriedigen, ohne daß der Gegenstand aufgehoben wurde; das ift aber nur die Eine Seite des Bilbungstriebes. Die andere Seite ift, daß das Thier aus sich selbst Gebilde ercernirt, aber nicht aus Efel, jum Bon-sich-Schaffen; sondem die Ercremente, außerlich gemacht, werden geformt, als das Bedürfniß des Thiers befriedigend.

Dieser Kunfttrieb erscheint als ein amedmäßiges Thun, als Beisheit ber Natur; und biefe Bestimmung ber 3wedmaßigfeit macht bas Auffaffen beffelben ichwierig. Sie erfcbien von jeher am verwundersamften, weil man Bernunftigfeit nur als äußerliche Zwedmäßigkeit zu faffen gewohnt war, und für bie Lebendigkeit überhaupt bei finnlicher Anschauungsweise fteben Der Bilbungstrieb ift in ber That bem Berftanbe, als bem feiner felbft Bewußten, analog; beim gwedmäßigen Ihm ber Natur muß man aber barum nicht an felbftbewußten Ba: Man fann feinen Schritt in ber Betrachtung stand benten. ber Ratur thun, wenn man nicht ben 3med aufgefaßt hat: b. h. eben bas Borherbestimmte, welches thatig ift, sich ju Anberem verhält, und barin fich felbst erhält, indem es bas Anden affimilirt. Der Begriff ift die Beziehung biefer Momente: eint Formation des Meußern ober ber Secrete, welche eine Begiehung auf bas Bedürfniß haben. Alls Runfttrieb ift biefer Begriff aber nur das innere Anfich des Thiers, nur der bewußtlofe Wertmeifter; erft im Denten, beim menschlichen Runftler, ift ter Begriff für fich felbft. Cuvier fagt baber, je bober binam bie Thiere stehen, besto weniger haben sie Inftinct, Die Inseten am meisten. Diesem innern Begriff zufolge ift Alles Mittd, b. h. bezogen auf eine Einheit; so baß bie Einheit (hier de Lebendige) nicht mare, ohne dieses Ding, bas zugleich nur ein Moment im Gangen ift, ein Aufgehobenes, fein Selbftfanbiges, An = und = fur = sich = sependes: wie selbst schon die Sonne Mittel für die Erbe, ober jede Linie am Rryftall Mittel für feine im manente Form ift. Im Lebendigen liegt biefes Sobere, bie Thatigfeit zu fenn, welche die außerlichen Dinge formirt, und

fie zugleich in ihrer Aeußerlichkeit laßt, weil fie schlechthin, als zwedmäßige Mittel, eine Beziehung auf ben Begriff haben.

Die erft e Form bes Runfttriebs, Die fcon fruher berührt worben, ift bas inftinctartige Bauen von Reftern, Sohlen, Laaern, bamit die allgemeine Totalität ber Umgebung bes Thiers, wenn auch nur ber Form nach, die feinige fen (f. oben \$. 362): ferner bas Wandern ber Bogel und Fische, als ihr klimatisches Gefühl, bas Borrath-Sammeln für ben Winter, bamit bas vom Thier zu Berzehrenbe ein vorher feinem Saufe Angehöriges sen (f. oben S. 361.). Die Thiere haben fo Berhaltniffe aum Boben, worauf fie liegen, wollen ihn bequemer machen; alfo, indem fie ihr Bedurfniß zu liegen befriedigen, wird bas Ding nicht, wie die Rahrungsmittel, aufgezehrt, sondern erhalten, inbem es bloß formirt wirb. Die Rahrungsmittel werben gwar auch formirt, verschwinden aber gang. Diese theoretische Seite bes Bilbungetriebes, nach welcher bie Begierbe gehemmt ift, fehlt ben Pflangen, die nicht, wie bas Thier, ihre Triebe hemmen können, weil sie nicht empfindend, theoretisch find.

Die andere Seite bes Aunsttriebs ist, daß viele Thiere sich ihre Waffen erst bereiten, z. B. die Spinne ihr Ret, als Bermittelung des Fangs ihrer Rahrung: wie andere Thiere mit ihren Klauen, Küßen, der Polyp mit seinen Armen, sich eine größere Ausdehnung geben, um ihre Beute zu sühlen und zu ergreisen. Solche Thiere, die sich ihre Wassen selbst aus sich, — und zwar Productionen ihrer selbst, die zugleich sich von ihnen abtrennen, die sie von sich abtrennen. "Bei den Krebsen und Kiemenfüßlern vertreten blinde Anhänge (Zotten, villi) am Darmfanal die Stelle der Leber, des Pankreas, und überhaupt des ganzen Apparats von drüsten Organen, der bei den höhern Thierslassen die Berdauung und Ernährung bewirken hilft." (Schlund, Magen, Darmfanal ist Eine lange Röhre: doch "durch Berengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengerungen und Schließmuskeln in mehrere Abschnitte von versengen und Schließmuskeln in den Schließen und Schließen und Schließen und

1

İ

1

1

1

schiedener Lange, Weite und Textur getheilt.) Bei ben Insecten findet nicht nur bas Rämliche Statt, fondern bier ift über haupt auch von Drufen gar feine Spur vorhanden. Solde" (innerliche) "barmabnliche blinde Gefäße liefern bei ben Spinnen die Materie zum Gewebe, bei den Raupen und Afterrauven ben Stoff jum Gespinnfte, " jur Verpuppung: "bei ber Gabelschmanz-Raupe ben Saft, ben biefes Thier, wenn es go reigt wird, von fich fprütt, und bei ben Bienen bas Gift, bas ber Stachel Dieses Insects mittheilt. Solche Gefäße find & ferner, wodurch alle zur Zeugung erforderlichen Safte bei ben Insecten aubereitet werben. Bu beiben Seiten bes Leibes liegt bei ben Männchen ein Körper, ber aus einem fehr langen, pi gleich aber fehr garten und engen, in fich verschlungenen Canale besteht; und biefer Körper ift es, ber mit bem Rebenhoben ber Saugethiere übereinstimmt. Aus ihm geht eine weitere Robn aur mannlichen Ruthe. Bei ben Weibchen findet fich ein geboppelter Eierstod u. f. w. - Die völlige Abmesenheit ber 3et gungstheile ift allen Insecten in ihrem Larvenzustande, und einigen, g. B. ben Arbeitsbienen, ihr ganges Leben hindurch eigen." Die Bereitung von Zellen, Die Excretion bes honigs ift die einzige Art, wie biefe geschlechtlosen Bienen fich produciren: gewiffermaßen taube Bluthen, Die nicht bis zur Kontpflanzung bes Geschlechts fommen. "In Betreff biefes Bunfis findet ein merkwurdiges Gefen Statt: Alle geschlechtlosen Thiere unter ben Insecten haben, ftatt ber Beugungstheile, gewiffe anbere Organe, welche einen Stoff jur hervorbringung von Runft: merfen liefern. Indes last fich biefer Cas nicht umfehren: bie Spinnen z. B. verfertigen aus einem burch eigene Organt zubereiteten Stoffe Runftwerke, ohne barum geschlechtslos ju Raupen freffen nur und ercerniren, ohne bas außer liche Genitalien vorhanden waren; bas 3weite, mas bie Einspinnung ber Puppe ift, gehört jum Bilbungstrieb; und bat ' Treviranue: a. a. D. Bb. I. S. 366 (364) -367; 369-370

Leben als Begatten ift das bes Schmetterlings. "Es giebt einige Insecten, die ihr ganges Leben hindurch die nämliche Gestalt behalten, womit fie aus bem Gi hervorgehen. fecten find die fammtlichen Befchlechter aus ber Kamilie ber Spinnen, und mehrere aus ben Ordnungen ber Affeln und Milben. Alle übrigen Thiere biefer Rlaffe erleiben mahrend ihres Lebens eine partielle ober totale Berwandlung. Wo die Detamorphose nur partiell ift, unterscheibet sich die Larve von ber Buppe und biefe von bem vollkommenen Infect größtentheils nur in ber geringern Anzahl ober in ber geringern Ausbildung ihrer Organe. Singegen bei ber totalen Berwandlung ift in bem volltommenen Infect feine Spur mehr von bem übrig, mas Das Thier in seinem Larvenzustande mar. Die unsägliche Menge Musteln ber Larve ift verschwunden, und gang andere find an bie Stelle getreten; ebenso find Ropf, Berg, Luftrohre u. f. w. von gang anderer Structur." 1

!

1

ļ

ļ

Indem im Bildungstriebe bas Thier fich felbft hervorgebracht hat, und boch noch baffelbe Unmittelbare ift: fo fommt es erft hier jum Genuffe feiner felbft, jum bestimmten Gelbftgefühl. Früher mar es nur Genuß der Außendinge, Die unmittelbare Empfindung nur abstractes Insichsenn, worin bas Thier nur dieß empfindet, wie es bestimmt ift. Das Thier ift befriedigt, indem es hunger und Durft ftillt; es hat aber noch nicht fich befriedigt, dieß erlangt es erft jest. Indem es bas Meußere sich angemeffen macht, hat es sich felbst in außerer Gegenwart und genießt sich. Bum Runfttrieb gehört auch die Stimme, fich in die Luft, Dieje ideelle Subjectivitat, hineinzubilden, fich in der Außenwelt zu vernehmen. Die Bögel vorzüglich bringen es ju bicfem frohlichen Gelbftgenuß: bie Stimme ift bei ihnen nicht bloges Rundthun bes Bedürfniffes, fein bloger Schrei; fondern ber Befang ift bie begierbelose Meu-

<sup>1</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. I., G. 372-374.

Berung, beren lette Bestimmung ber unmittelbare Genuß seiner felbft ift.

### **s**. 366.

Durch ben Proces mit der äußern Natur giebt das Thier ber Gewisheit seiner selbst, seinem subjectiven Begriff, die Bahrheit, Objectivität, als einzelnes Individuum. Diese Propuction seiner ist so Selbsterhaltung, oder Reproduction; aber ferner an sich ist die Subjectivität, indem sie Product geworden, zugleich als unmittelbare aufgehoben. Der Begriff, so mit sich selbst zusammengegangen, ist bestimmt als conscretes Allgemeines, Gattung, die in Berhältnis und Proces mit der Einzelnheit der Subjectivität tritt.

Bufat. Die gesättigte Begierde hat hier nicht die Bebeutung des sich als dieses Einzelne hervordringenden Individuums, sondern als Allgemeines, als Grund der Individualität, an dem sie nur Form ist. Die befriedigte Begierde ist daher das zu sich zurückgefehrte Allgemeine, das unmittelbar die Individualität an ihm hat. Die theoretische Rücksehr (des Sinnes) in sich bringt nur den Mangel im Allgemeinen hervor, die der Individualität aber dasselbe als Positives. Dieses Mangelnde ist mit sich selbst erfüllt; es ist ein gedoppeltes In

Busat ber ersten und zweiten Ausgabe: Die Dissunction ber sie selbst sindenden Einzelnheit in der Gattung ist die Geschlechtsbifferenz, die Beziehung des Subjects auf ein Object, das selbst ein solches Subject ist. — Dieser Zusat siel in der britten Ausgade fort, da in ihr das Geschlechtsverhältniß nicht mehr unmittelbar dem Bildungstriebe folgte, sondern die Gattung und die Arten, als Gegenstand der Zoologie, das erste Glied der Eintheilung zum Geschlechtsverhältniß und zur Arankheit bildeten. Ded habe ich die ursprüngliche Ordnung, als die logischere, beibehalten zu müssen geglaubt. Denn das Geschlechtsverhältniß hat, wie es in der ersten (und ganz ähnlich in der zweiten) Ausgade heißt, "den allgemeinen Begriss als Wesen der Individuen zum allgemeinen Ertreme," und die Gattung eristit darin erstens nur als dieses einzelne Individuum, während sie sich zweitens in den Arten besondert, und end lich in der Einzelnheit selbst, durch deren Untergang, sich als das wahrhaft Allgemeine geltend macht.

bivibuum. — Das Thier ist zunächst auf sich eingeschränkt; bann bringt es sich auf Kosten ber unorganischen Ratur hersvor, indem es sich dieselbe assimilirt. Das britte Berhältniß, die Bereinigung Beider ist das des Gattungs-Processes, worin das Thier sich auf sich selbst, als auf ein Gleiches seiner Art bezieht; es verhält sich zum Lebendigen wie im ersten Proces, und zugleich, wie im zweiten Proces, zu einem Solchen, das ein Borgefundenes ist.

C.

# Battungs = Broce f. 1

**\$**. 367.

Die Gattung ist in ansichsenender einsacher Einheit mit ber Einzelnheit bes Subjects, bessen concrete Substanz sie ist. Aber bas Allgemeine ist Urtheil, um aus dieser seiner Diremtion an ihm selbst für sich sepende Einheit zu werben, um als subjective Allgemeinheit sich in Eristenz zu setzen. Dieser Proces ihres Sich mit sich selbst Zusammenschließens enthält wie die Regation der nur innerlichen Allgemeinheit der

' Statt ben Gattungs - Procef als bie britte Bauptabtheilung im thierifden Organismus jur Geftaltung und Affimilation ju fegen, batte es fachgemäßer fcheinen konnen, ben Gestaltunge-Proceg, bie Affimilation und bas Geichlechteverbaltnif als bie brei Unterabtbeilungen im Topus bes In bivibuums barguftellen, und bie zwei Unterabtheilungen bes Battungs. Processes, bie Boologie und bie Arzneiwissenschaft, als bie zwei letten Sauptabtheilungen, an bie Anatomie und Physiologie, ale bie erfte, anguschließen (f. oben G. 558. Anm.) Denn ber Typus bes Inbivibuums, ber guerft bloß ale in fich vollenbeter Begriff aufgestellt murbe, bat fich nun ameitens in ber Reihenfolge ber Gattungen und Arten ber Thiere auseinanber ju legen (wie ber Bufat ber erften und zweiten Ausgabe ju S. 370. Anm. - f. u. G. 649. - beutlich ausspricht), wo bas Sobere immer fur bas Riebere bie unorganische Ratur als Gattung ift, burch welche biefes untergeht, bis brittens in ber Rranfheit bas Inbivibuum nicht an einer ibm außerlichen Gattung, fonbern auf immanente Weise aus fich beraus ftirbt, um bann im Beifte an fich felbft bie Allgemeinheit auf positive Beife gur Anm. b. P. Birflichfeit ju bringen (vergl. S. 371. Buf. G. 671).

ŀ

Gattung, so die Regation ber nur unmittelbaren Einzelnsein, in welcher das Lebendige als noch natürliches ist; die im vorherzehenden Processe (s. S. 366.) ausgezeigte Regation derselben ist nur die erste, nur die unmittelbare. In diesem Processe der Gattung geht das nur Lebendige nur unter; denn es tritt als solches nicht über die Natürlichseit hinaus. Die Roment des Processes der Gattung aber, da sie das noch nicht subjective Allgemeine, noch nicht Ein Subject, zur Grundlage haben, fallen aus einander und eristiren als mehrere besondere Processe, welche in Weisen des Todes des Lebendigen ausgehm.

Rufat. Das burch bas Selbstgefühl bestätigte Indivi buum ift bas Sarte und fo ju fagen ein Breites geworden: seine unmittelbare Einzelnheit ift aufgehoben, und bas Einzelne braucht fein Berhaltniß mehr jur unorganischen Ratur ju be Indem die Bestimmung feiner ausschließenden Einzelnbei verschwunden ift, erhalt ber Begriff bie weitere Bestimmung daß bas Subject fich als Allgemeines bestimmt. Diese Beftim mung ift wieder urtheilend, wieder Anderes ausschließend: bu aber die Bestimmung, für daffelbe ibentisch au fenn, und all ibentisch für daffelbe zu eriftiren. So haben wir die Battung beren Bestimmung ift, im Unterschiebe gegen Die Ginzelnheit gur Erifteng zu tommen; und bas ift ber Gattunge = Proces uber haupt. Die Gattung kommt im Individuum zwar noch nicht zur freien Eriftenz, nicht zur Allgemeinheit; wenn fie aber bia auch noch einerseits mit bem Individuum nur unmittelbar iter tisch ist, so kommt es boch auch andererseits schon zum Unta schiebe ber einzelnen Subjectivität von ber Battung. Unterschied ift ein Proces, bessen Resultat ift, bas die Gammis als das Allgemeine zu sich selbst kommt und die unmittellur Einzelnheit negirt wird. Dieses Untergehen ift ber Tod to Individuums; die organische Natur endet damit, daß, inter bas Einzelne stirbt, bie Gattung zu sich selber kommt, unt i fic Gegenstand wird: was bas Hervorgehen bes Beiftes in

Dieg Untergehen ber Einzelnheit in die Gattung haben wir noch zu betrachten. Weil aber bas Berhaltniß ber Gattung jum Einzelnen verschiedener Art ift, so haben wir auch bie besonderen Processe, welche verschiedene Weisen bes Todes ber lebendigen Individuen find, ju unterscheiden. Der Gattungs-Broces hat so wiederum brei Kormen. Das Erfte ift bas Geschlechtsverhaltniß: bas hervorbringen bes Geschlechts ift bas Erzeugen von Individuen durch den Tod anderer Individuen beffelben Geschlechts; nachbem bas Individuum fich als ein anberes reproducirt hat, flirbt es ab. 3 weitens besonbert fich bie Gattung, theilt fich in ihre Arten ein; und biese Arten sind, als Individuen gegen andere Individuen fich verhaltend, zugleich gegenseitig bie unorganische Natur als Gattung gegen bie Inbivibualität, — ber gewaltsame Tob. Das Dritte ift bas Berhaltniß bes Individuums ju fich felbft als Gattung innerhalb Einer Subjectivität, theils als transitorisches Digverhält= niß in ber Krankheit, theils enbend bamit, bag bie Gattung als folche fich erhalt, indem bas Individuum in die Erifteng als Augemeines übergeht; was ber natürliche Tob ift.

# **9.** 368. <sup>1</sup>

ı

:

Ç

Ļ

;

í

ţ

ļ

# 1. Das Geschlechte=Berhaltniß.

Dieß Berhaltniß ist Proces, ber mit bem Beburfnisse beginnt, indem das Individuum als Einzelnes der immanenten Gattung nicht angemessen, 2 und zugleich deren identische

Diefer Paragraph, ber mit bem folgenben in ber britten Ausgabe nach §. 370. stand, begann mit folgenben Worten, in benen er sich auf "bie Gattung und die Arten," die ihm vorangingen, bezog: Diese erste Diremtion der Gattung in Arten und die Fortbestimmung derselben zum unmittelbaren ausschließenden Fürsichsen der Einzelnheit ist nur ein negatives und seindliches Verhalten gegen andere. Aber die Gattung ist ebenso wesentlich afsirmative Beziehung der Einzelnheit auf sich in ihr: so daß sie, indem sie, ausschließend, ein Individuum gegen ein anderes Individuum ist, in dieses andere sich continuirt und sich selbst in diesem andern empsindet.

<sup>3</sup> Jufap ber erften Ausgabe: noch fällt biefe Unangemeffenheit in eine außere Refferion.

Beziehung auf sich in Einer Einheit ist; es hat so bas Gestühl dieses Mangels. <sup>1</sup> Die Gattung in ihm ist daher, als Spannung gegen die Unangemessenheit ihrer einzelnen Birklichkeit, der Trieb, im Andern seiner Gattung sein Selbsigefühl zu erlangen, sich durch die Einung mit ihm zu integriren, und durch diese Bermittlung die Gattung mit sich zusammenzuschließen und zur Eristenz zu bringen, — die Begattung. <sup>2</sup>

Aufas. Indem burch ben Broceg mit ber unorganischen Natur die Idealität berselben gesett ift, hat fich bas Gelbst aefühl des Thiers und feine Objectivität an ihm felbst bewährt. Es ift nicht bloß an fich sevenbes Selbftgefühl, sondem bas eriftirende Selbstgefühl, Die Lebendigkeit im Selbstgefühl. Die Trennung beiber Geschlechter ift eine folde, worin bie Extreme Totalitäten des Selbstaefühls find; der Trieb des Thiers ift bie Production seiner als eines Selbstgefühls, als Totalität. Gun baß aber, wie im Bilbungstriebe, bas Draanische ein tobie Broduct wurde, das zwar frei vom Organischen entlaffen, aber nur oberflächliche Korm an einer außerlichen Materie, und bink barum nicht als freies gleichgültiges Subject sich gegenständlich mar: fo find jest beibe Seiten felbstständige Individuen, wie im Affimilations-Processe, verhalten sich aber nicht als Orga nisches und Unorganisches zu einander; sondern Beibe find Er ganische und gehören ber Gattung an, so baß sie nur als Gin Geschlecht existiren. Ihre Bereinigung ift bas Berichminta ber Geschlechter, worin die einfache Gattung geworben ift. It Thier hat ein Object, mit bem es in unmittelbarer Ibenitä nach seinem Gefühle ift; biefe 3bentitat ift bas Moment tet erften Proceffes (ber Geftaltung), bas jur Bestimmung bes gra ten (ber Affimilation) hinzufommt. Dieg Berhalten eines In

<sup>1</sup> Jufat ber erften Ausgabe: und ift in naturlicher Differen; bee .... folechte.

<sup>2</sup> Erfte und zweite Ausgabe: Durch biefe Vermittelung wird bas er crete Allgemeine mit fich zusammengeschloffen, und giebt fich einzelne Br' lichteit.

dividuums zu einem andern seiner Art ift das substantielle Berhaltniß ber Gattung. Die Natur eines Jeben geht burch Beibe bindurch; und Beibe befinden fich innerhalb ber Sphare biefer Allgemeinheit. Der Broces ift, bag fie bas, mas fie an fich find, Eine Gattung, Dieselbe subjective Lebendigkeit, auch als Solches fegen. Die 3bee ber Ratur ift hier wirklich in bem Baare eines Mannchens und Weibchens; ihre Ibentitat wie ihr Fürsichseyn, die bieber nur für une in unserer Reflerion waren, find jest in ber unendlichen Reflexion ber beiben Beschlechter in fich von ihnen felbst empfunden. Dies Gefühl ber Allgemeinheit ift bas Sochfte, wozu es bas Thier bringen fann; theoretischer Gegenstand ber Unschauung aber wird ihm darin seine concrete Allgemeinheit immer nicht: sonft ware es Denfen, Bewußtseyn, worin allein bie Gattung gur freien Erifteng fommt. Der Wiberspruch ift also ber, bag bie Allgemeinheit ber Gattung, die Identität ber Individuen, von ihrer befondern Individualität verschieden ift; bas Individuum ift nur Eines von Beiben, und eriftirt nicht als die Einheit, sondern nur als Einzelnheit. Die Thatigfeit bes Thiers ift, Diesen Unterschied aufzuheben. Die zu Grunde liegende Gattung ift bas Eine Extrem des Schluffes, wie benn jeder Proces die Korm des Schluffes hat. Die Gattung ift die treibende Subjectivitat, in die bie Lebendigkeit gelegt ift, die fich hervorbringen mill. Die Bermittelung, die Mitte bes Schluffes ift bie Spannung dieses Wesens ber Individuen gegen die Unangemessenheit ihrer eingen Birflichfeit; wodurch fie eben getrieben werben, nur im Andern ihr Selbstgefühl zu haben. Die Gattung, inbem fie fich Birklichkeit giebt, die aber freilich, wegen ihrer Korm ber unmittelbaren Eristeng, nur eine einzelne ift, schließt fich daburch mit bem andern Ertrem, ber Einzelnheit, zusammen.

ļ

ţ

ļ

ļ

ţ

!

Die Bildung der unterschiedenen Geschlechter muß verschieden senn, ihre Bestimmtheit gegen einander als durch den Begriff geseht eristiren, weil sie als Differente Trieb

Beibe Seiten find aber nicht bloß, wie im Chemismus, an fich bas Reutrale; sonbern wegen ber ursprünglichen Iben titat ber Kormation liegt ben mannlichen und weiblichen Geschlechtstheilen berfelbe Inpus zu Grunde, nur bag in den Einen oder den andern der Eine oder der andere Ibal bas Wesentliche ausmacht; bei bem Weibe nothwendig bas In bifferente, bei bem Manne bas Entzweite, ber Gegensat. Bei nieberen Thieren ift biese Ibentitat am auffallenbften: 3m einigen Heuschrecken (a. B. Gryllus verruccivorus) sind bie großen Testifel, aus bunbelweis jusammengerollten Gefafm, ben eben so großen Ovarien, aus ahnlichen bunbelweis geml ten Eierleitern bestestend, abnlich. — Auch bei bem Damon ber Breme find bie hoben nicht nur in ihrem Umrif gang ebenso gestaltet, als bie groberen, großeren Gierftode; sonbem fie bestehen auch aus fast eiformigen, langlichen, garten Blid chen, die mit ihrer Basis auf der Substang ber hoben auf fteben, wie Gier an einem Eierstock." 1 Den weiblichen Utent an ben mannlichen Theilen zu entbeden, hat bie meifte Sowie rigfeit gemacht. Ungeschickter Beise hat man ben Sobmat bafür genommen, 2 ba boch eben bie Testifel sich bestimmt ale bas bem weiblichen Eierstock Entsprechende ankundigen. Im weiblichen Uterus entspricht vielmehr im Manne Die Broftata: ber Uterus finft im Manne zur Drufe, zur gleichgültigen A gemeinheit herunter. Dieg hat Udermann fehr gut an feinen Hermaphrobiten gezeigt, ber einen Uterus, bei fonftigen mim lichen Kormationen, hat; aber dieser Uterus ist 📫 nur an ber Stelle ber Proftata, fonbern bie Ausführungsgange it Samens (conduits éjaculateurs) gehen auch burch seine Gub stanz und öffnen sich an ber crista galli in die Harmichn (urethra). Die weiblichen Schamlefgen find ferner bie quiam

<sup>&#</sup>x27; Shubert: Ahnungen einer allgemeinen Gefchichte bes Leben. Th. I. S. 185.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 205 - 206.

mengegangenen Sobenfade: baber in Adermann's Sermaphrobiten bie weiblichen Schamlippen mit einem testikelartigen Gebilde erfüllt waren. Die Mittellinie bes scrotum enblich ift beim Beibe gesvalten, und bilbet bie vaging. Man verfteht auf biese Beise bie Umbildung des Einen Geschlechts in bas andere vollfommen. Wie im Manne ber Uterus zur blogen Drufe herabfinft, fo bleibt bagegen ber mannliche Teftitel beim Beibe im Gierftocke eingeschloffen, tritt nicht heraus in ben Gegensat, wird nicht für sich jum thatigen Gehirn; umb ber Kipler ift bas unthätige Gefühl überhaupt. Im Manne hingegen haben wir dafür das thatige Gefühl, das aufschwellende Herz, die Bluterfüllung der corpora cavernosa und der Maschen bes schwammigten Gewebes ber Urethra; bieser mannlichen Bluterfüllung entsprechen bann die weiblichen Bluterguffe. Das Empfangen bes Uterus, als einfaches Berhalten, ift auf biese Beise beim Manne entzweit in bas producirende Gehirn und das außerliche Herg. Der Mann ift also burch biesen Unterschied bas Thatige; bas Weib aber ift bas Empfangenbe, weil fie in ihrer unentwickelten Einheit bleibt.

1

1

l

١

ţ

;

ı

Die Zeugung muß man nicht auf ben Eierstod und ben männlichen Samen reduciren, als sep das neue Gebilde nur eine Zusammensetzung aus den Kormen oder Theilen beider Seiten; sondern im Weiblichen ist wohl das materielle Element, im Manne aber die Subjectivität enthalten. Die Empfängniß ist die Contraction des ganzen Individuums in die einsache sich hingebende Einheit, in seine Vorstellung; der Same diese einsache Vorstellung selbst, — ganz Ein Punkt, wie der Name und das ganze Selbst. Die Empfängniß ist also nichts Anderes, als dieß, daß das Entgegengesetze, diese absstracten Vorstellungen zu Einer werden.

Anmertung bes Derausgebers:

<sup>&#</sup>x27; Aristotelis Metaphys. VIII. 4.: 'Ανθρώπου τίς αίτία ώς ὅλη; άρα τὰ παταμήνια; τί δ' ώς πινοῦν; άρα τὸ σπέρμα;

#### **\$**. 369.

Das Product ist die negative Identität der disserenten Einzelnheiten, welche, als gewordene Gattung, ein geschlechtloses Leben ist. Aber nach der natürlichen Seite ist dieß Product nur an sich diese Gattung, verschieden von den Einzelnen, deren Differenz in ihm untergegangen ist: i jedoch selbst ein unmittelbar Einzelnes, welches die Bestimmung hat, sich zu derselben natürlichen Individualität, der gleichen Disserenz und Vergänglichseit zu entwickeln. Dieser Process der Fortpslanzung geht hiermit in die schlechte Unendlichseit des Progresses aus. Die Gattung erhält sich nur durch den Untergang der Individuen, die im Processe der Begattung ihre Bestimmung erfüllen, und, insofern sie keine höhere haben, damit dem Tode zugehen.

Bufat. So hat der thierische Organismus seinen Kreis durchlaufen, und ist nun das geschlechtlose Allgemeine, das defruchtet ist; er ist zur absoluten Gattung geworden, welche abn der Tod dieses Individuums ist. Niedrige thierische Organismen, z. B. Schmetterlinge, sterben daher unmittelbar nach der Begattung; denn sie haben ihre Einzelnheit in der Gattung ausgehoben, und ihre Einzelnheit ist ihr Leben. Höhere Organismen erhalten sich noch, indem sie höhere Selbstständigleit haben; und ihr Tod ist der entwickelte Berlauf an ihrer Gestalt, den wir später als Krankheit sehen werden. Die Gattung, die sich durch Regation ihrer Differenzen hervordringt, eristirt aber nicht an und für sich, sondern nur in einer Reike von einzelnen Lebendigen; und so ist das Aussehen des Wider.

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: Einzelnen, bie in ihm untergegangen finb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erste und zweite Ausgabe: Aber zugleich ist in biesem neuen Leber. worin bie (Zus- ber zweiten Ausgabe: unmittelbare) Einzelnheit ausgeboben. bieselbe Subjectivität positiv erhalten; und in bieser ihrer Rudtehr in sich ist bie Gattung als solche für sich in die Realität getreten, und (zweite Ausg.: ist jedoch) ein Höheres als die Ratur geworden (Zus. der zweiten Ausg.: was nachher zu betrachten ist).

spruchs immer der Anfang eines neuen. Im Gattungs-Proces gehen die Unterschiedenen zu Grunde; denn sie sind nur außer dieser Einheit desselben, welche die wahrhaste Wirklickeit ist, verschieden. Die Liebe dagegen ist die Empsindung, worin die Selbstsucht der Einzelnen und ihr abgesondertes Bestehen negirt wird, die einzelne Gestalt also zu Grunde geht und sich nicht erhalten kann. Denn nur das erhält sich, was, als absolut, mit sich identisch ist; und das ist das Allgemeine, was für das Allgemeine ist. Im Thiere eristirt die Gattung aber nicht, sondern ist nur an sich; erst im Geiste ist sie an und für sich in seiner Ewigseit. An sich, in der Idee, im Begriffe geschieht der Uebergang zur eristirenden Gattung, nämlich in der ewigen Schöpfung; da ist aber die Natur geschlossen.

#### S. 370.1

## 2. Die Gattung und bie Arten.

Die unterschiedenen Gebilde und Ordnungen der Thiere haben den allgemeinen, durch den Begriff bestimmten Typus des Thiers zum Grunde liegen, welchen die Natur theils in den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung von der einfachsten Organisation an dis zu der vollendetsten, in welcher sie Werkzeug des Geistes ist, theils unter den verschiedenen Umständen und Bedingungen der elementa zischen Natur darstellt. Zur Einzelnheit fortgebildet ist die Art des Thieres dieß, sich an und durch sich selbst von den andern zu unterscheiden, um durch die Regation derselben für sich zu sehn. So in feindlichem Berhalten andere zur unzorganischen Natur herabsehend, ist der gewaltsame Tod das natürliche Schicksal der Individuen.

ı

<sup>&#</sup>x27; Diefer Paragraph begann in ber britten Ausgabe, worin er bie erfte Unterabtheilung bes Gattungsprocesses bilbete, mit ben Worten: In ihrer ansichsenen Allgemeinheit besonbert sich bie Gattung junachft in Arten überbaupt.

<sup>2</sup> Die Tertanmertung biefes Paragraphen begann in ber erften unb

Es ift in ber Roologie, wie in ben Raturwissenschaften überhaupt, mehr barum zu thun gewesen, für bas subjective Erfennen fichere und einfache Merkmale ber Rlaffen, Ordnungen u. f. f. aufzufinden. Erft feitdem man biefen 3med sogenannter funftlicher Sufteme bei ber Erfenntniß ber Thiere mehr aus ben Augen gesetzt hat, hat fich eine größere Unficht eröffnet, welche auf Die objective Ratur ber Gebilbe selbst geht. Unter ben empirischen Wiffenschaften ift schwerlich eine, welche in neuern Zeiten so große Erweiterungen - nicht vorzugeweise in ber Maffe von Beobachtungen (benn baran bat es in keiner Wiffenschaft gefehlt). fonbern nach ber Seite erlangt hat, bag ihr Material fic gegen ben Begriff hingearbeitet hat, ale bie Boologie burch ihre Bulfewiffenschaft, Die vergleichende Anatomie. Wie die finnige Naturbetrachtung (ber Frangofischen Raturforscher vornehmlich) die Eintheilung der Pflanzen in Monofotylebonen und Difotylebonen, ebenso hat fie ben folagenben Unterschied aufgenommen, ben in ber Thierwelt bie 26mesenheit ober bas Dasenn ber Rudenwirbel macht: Die Grundeintheilung ber Thiere ift auf biefe Beije zu ber-

ameiten Ausgabe mit folgenber Stelle: Der Begriff bes Thiere bat ben Begriff felbst gu feinem Befen, weil es bie Birflichfeit ber 3bee bes Lebens ift. Die natur feiner Allgemeinheit macht es möglich, bag er ein einfachered und entwidelteres, fo wie ein ibm mehr ober weniger entibrechentes Dafeyn bat. Aus bem Dafeyn felbft fann baber ber Begriff in feiner Beftimmtheit nicht aufgefaßt werben. Die Rlaffen, in welchen er entwickelt und in feinen Momenten vollftanbig bargeftellt auftritt, erfcheinen als ein befonberes Dafenn gegen bie übrigen; und auch in jenen fann er ein folechtes Daseyn haben. Db aber bas Daseyn schlecht ift, ju biesem Urtheile wird ber Begriff fcon vorausgefest. Wenn (Bufat ber erften Ausgabe: wie gewöhnlich) bas empirifche Dafenn vorausgefest wirb, um baraus bie Ratur bes Thiers und feine wesentlichen Bestimmungen ober bie wesentlichen Dr. gane einer Rlaffe zu erfennen: fo tommt es auf biefem (Bufat ber erften Ausgabe: empirifden) Wege ju feiner feften Bestimmung, und alle befonberen Eigenschaften zeigen fich auch fo, bog fie mangeln konnen; 3. B. bie Acephalen find als Inftang angeführt worben, bag ber Menfc auch phuc Bebirn leben tonne.

jenigen im Befentlichen zurückgeführt worben, welche schon Aristoteles gesehen hat.

Raher ist alsbann theils an den einzelnen Gebilden der Habitus, als ein die Construction aller Theile bestimmender Zusammenhang, zur Hauptsache gemacht worden; so daß der große Stifter der vergleichenden Anatomie, Cuvier, sich rühmen konnte, aus einem einzelnen Knochen die wesentliche Ratur des ganzen Thieres erkennen zu können. Theils ist der allgemeine Typus des Thiers durch die verschiedenen, noch so unvollsommen und disparat erscheinenden Gebilde verfolgt und in der kaum beginnenden Andeutung — so wie in der Bermischung der Organe und Functionen ihre Bedeutung — erkannt, und eben dadurch über und aus der Bessonderheit in seine Allgemeinheit erhoben worden.

Eine Hauptseite dieser Betrachtung ist die Erkenntniß, wie die Natur diesen Organismus an das besondere Element, in das sie ihn wirft, an das Klima, den Kreis der Ernäherung, überhaupt an die Welt, in der er aufgeht (die auch eine einzelne Pflanzens oder andere Thiergattung seyn kann — s. s. 361. Jus. —), andildes und anschmiegt. Aber für die specielle Bestimmung ist ein richtiger Instinct darauf gesfallen, die Unterscheidungsbestimmungen auch aus den Jähsnen, Klauen und dergleichen, — aus den Waffen zu nehmen; dem sie sind es, wodurch das Thier selbst sich gesgen die anderen als ein Fürsichsendes setzt und erhält, d. i. sich selbst unterscheidet.

Die Unmittelbarkeit ber 3bee bes Lebens macht es, baß ber Begriff' nicht als solcher im Leben existirt: sein Dasenn sich baher ben vielsachen Bedingungen und Umstänben ber äußern Ratur unterwirft, und in ben ärmlichsten Formen erscheinen kann; bie Fruchtbarkeit ber Erbe läßt

<sup>1</sup> Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: obgleich nur er bas an und für fic Bestimmte ift.

Leben allenthalben, und auf alle Beisen ausschlagen. Die Thierwelt fann fast noch weniger, als bie anderen Spharen ber Ratur, ein in fich unabhangiges vernünftiges Spftem von Organisation barftellen, an ben Kormen, die burch ben Begriff bestimmt maren, festhalten, und fie gegen die Unvollfommenheit und Bermischung ber Bedingungen vor Bermenaung, Berfummerung und Uebergangen bewahren. - Dieje Schmäche bes Begriffs in ber Ratur überhaupt 1 unterwirft nicht nur die Bildung ber Individuen außerlichen Bufälligfeiten — bas entwickelte Thier (und ber Mensch am meiften) ift Monstrositäten ausgesett -, fonbern auch bie Gattungen gang ben Beränderungen bes außern allgemeinen Raturlebens, beffen Wechsel bas Thier mit burchlebt (vgl. Anm. §. 392.), und damit nur ein Bechfel von Gefundheit und Krantheit ift. Die Umgebung ber außerlichen Bufalligfeit enthalt faft nur Frembartiges; fie ubt eine fortbauernbe Gewaltsamfeit und Drohung von Gefahren auf fein Gefühl aus, bas ein unficheres, angftvolles, ungludliches ift. 2

Bufas. Das Thier ist, als ein ber Natur angehöriges Leben, wesentlich noch ein unmittelbares Daseyn, und damit ein Bestimmtes, Endliches, Particulares. Die Lebendigkeit, an die unendlich vielen Particularisationen der unorganischen und dann der vegetabilischen Natur gebunden, eristirt immer als eine beschränkte Art; und diese Beschränktheiten kann das Lebendige nicht überwinden. Der besondere Charakter hat nicht die Allgemeinheit der Eristenz (das wäre das Denken) zu seiner Bestimmung; sondern das Lebendige kommt in seinem Ber hältnisse zur Natur nur dis zur Besonderheit. Das Leben, das diese Naturpotenzen ausnimmt, ist der mannigsaltigsten Modi-

<sup>&#</sup>x27; Busat ber erften und zweiten Ausgabe: ber barum auch im Ibien nicht in seiner festen, selbstständigen Freiheit eriftirt.

<sup>2</sup> Erfte und zweite Ausgabe: bas fich baber als ein unficheret. angftvolles, unglüdliches zeigt.

sicationen seiner Bildung fähig; es kann mit allen Bedinguns gen vorlieb nehmen und noch unter ihnen pussiren, wiewohl die allgemeinen Naturmächte darin immer das durchaus Herrsschende bleiben.

Bei bem Erforschen nun ber Eintheilung ber Thiere wird fo verfahren, baß man bas Gemeinschaftliche, worauf bie concreten Gebilbe reducirt werben, und zwar in einer einfachen, finnlichen Bestimmtheit, auffucht, die damit auch eine außerliche ift. Aber folche einfache Bestimmungen giebt es nicht. man g. B. die allgemeine Borftellung Fisch, als bas Gemeinschaftliche beffen, mas man in ber Borftellung unter biesem Ramen zusammenstellt, und fragt man jest, Was ift bie einfache Bestimmtheit an ben Fischen, ihre Eine objective Eigenschaft? so ift die Antwort, Im Waffer ju schwimmen, ungenugend, ba auch eine Menge Landthiere bieß thun. Schwimmen ift ohnehin nicht ein Organ, noch Gebilde, überhaupt kein bestimmter Theil der Gestalt der Fliche, sondern eine Weise ihrer Thatigkeit. So ein Augemeines, wie Fisch, ist eben als Augemeines an feine befondere Beije feiner außerlichen Erifteng gefnüpft. Inbem man nun annimmt, bag fo ein Gemeinschaftliches in einer einfachen Bestimmtheit, g. B. Floffen, bestimmt ba fepn muffe, und Solches fich nicht findet: fo wird es fcmer, Eintheilungen zu machen. Es wird babei bie Art und Weise ber einzelnen Gattungen und Arten zu Grunde gelegt, sie als Regel aufgestellt; ihre Mannigfaltigfeit, Die Ungebundenheit bes Lebens läßt aber nichts Allgemeines zu. Die Unenblichkeit von Kormen des Animalischen ift daher nicht so genau zu nehmen, als ob die Rothwendigkeit ber Ordnungen absolut festgehalten ware. Man muß beghalb umgefehrt die allgemeinen Bestimmungen zur Regel machen, und bie Naturgebilbe bamit ver-Entsprechen fie ihr nicht, spielen fie aber an fie an, gehoren fie ihr nach Einer Seite, nach einer anbern aber nicht: o ift nicht die Regel, die Gattungs- ober Rlaffenbestimmtheit

į

l

u. f. f., zu ändern, als ob biefe jenen Eristenzen angemeffen fenn mußte, fondern, umgekehrt, diese follen jenen angemeffen fenn; und infofern biefe Wirklichkeit es nicht ift, fo ift es ihr Die Amphibien 3. B. bringen jum Theil lebende Jungen zur Welt, — und athmen mit Lungen, wie die Säuge thiere und Bogel: haben aber, gleich ben Kischen, feine Brufte, und ein Berg mit einer einzigen Kammer. Giebt man nun fcon beim Menfchen zu, bag es auch schlechte Werte gebe: fo muß es bei ber Ratur beren noch mehr geben, ba fie bie 3bee in der Beise ber Meußerlichkeit ift. Bei bem Menschen liegt ber Grund bavon in seinen Ginfallen, feiner Billfuhr, Rachlässigfeit: wenn man 3. B. Malerei in bie Musik bringt, ober mit Steinen malt in Mosait, ober bas Epos ins Drama überträgt. Bei ber Ratur find es bie außeren Bedingungen, welche bas Gebilbe bes Lebendigen verfummern; biefe Bebingungen haben aber biese Wirkungen, weil bas Leben unbestimmt ift und seine besonderen Bestimmungen auch von diesen Meußerlichfeiten erhalt. Die Formen ber Natur find also nicht in ein absolutes Syftem ju bringen, und die Arten ber Thiere Damit ber Bufalligkeit ausgesett.

Die andere Seite hierzu ift die, daß dann allerdings der Begriff sich auch geltend macht, aber nur dis zu einem gewissen Grade. Es giebt nur Einen Typus des Thiers (§. 352. Jus. S. 558.), und alles Verschiedene ist nur Modification desselben. Die Hauptverschiedenheiten haben zur Grundlage dieselben Bestimmungen, die wir früher an der unorganischen Ratur als die Elemente sahen. Diese Stusen sind dann auch Stusen der Ausbildung des thierischen Typus überhaupt; so daß die Stusen der Thiergeschlechter an zenen Bestimmungen ersembar sind. Es sind so zweierlei Principien vorhanden, die den Unterschied der Thiergattungen bestimmen. Das Eine Princip der Eintheilung, welches der Idee näher liegt, ist dieß, daß die weitere Stuse nur eine weitere Entwidelung des Einen Typus des

Thiers ift; bas andere ift, daß die Leiter ber Entwidelung bes organischen Typus wesentlich mit den Elementen, in welche bas Thierleben geworfen ift. aufammenhangt. Solcher Busammenbang findet jedoch nur bei bem hoher entwickelten Thierleben Statt; bas niebere hat wenig Bezug auf bie Elemente, und ift gleichgültig gegen biese großen Unterschiebe. - Außer biesen Hauptmomenten in ber Ordnung ber Thierklaffen sind die weiteren Bestimmtheiten im Klimatischen enthalten: wie wir benn schon oben (§. 339. Buf. S. 441) bemerkten, baß, weil im Rorben die Welttheile mehr ausammenhängen, auch die vegetabilische und animalische Natur baselbst mehr verbunden ift; wogegen, je mehr es in Africa und America jum Guben geht, wo sich bie Welttheile theilen, auch die Thiergattungen besto mehr in Arten aus einander treten. Während so klimatische Unterschiede bas Thier bestimmen, lebt ber Mensch überall; aber auch hier find die Estimo's und andere Ertreme verschieden von ber Ausbildung ber gemäßigten Bone. Roch weit mehr aber unterliegt bas Thier solchen Bestimmungen und Localitaten, bem Gebirge, Balbe, ber Ebene u. f. w. Da muß man alfo nicht überall Begriffsbestimmungen suchen, obwohl die Spuren bavon überall vorbanden find.

In dem Stusengange der Entwidelung, den die Gattungen und Arten bilden, kann man nun mit den unentwidelten Thieren beginnen, in denen die Unterschiede noch nicht so bestimmt in den drei Spstemen der Sensibilität, Irritabilität und Reproduction existiren. Der Mensch ist dann, als der vollkommenste Organismus der Lebendigkeit, die höchste Entwidelungsstuse. Diese Form der Eintheilung nach den Entwidelungsstusen ist besonders neuerlich in der Joologie geltend gemacht worden; denn es sey natürlich, vom unentwidelten zum höhern Organismus fortzuschreiten. Aber um die unteren Stussen zu verstehen, muß man den entwidelten Organismus ertennen, da er der Maßstad oder das Urthier für die weniger

entwickelten ift: benn weil in ihm Alles zu feiner entwickelten Thatigfeit gefommen ift, so ift flar, bag man aus ihm erit bas Unentwickelte erkennt. Anfusorien kann man nicht zu Grunde legen; benn in biefem bumpfen Leben find bie Beginne bes Organismus noch so schmach, bag man fie erft aus bem entwickeltern Thierleben faffen fann. Wenn aber gefagt wird, bas Thier sen vollkommener als ber Mensch, so ift bas eine Ungeschicklichkeit. Gine Seite fann am Thier wohl beffer ausgebildet fenn; aber die Bolltommenheit besteht eben in der Sarmonie ber Organisation. Der allgemeine Topus, ber zu Grunde liegt, fann bann aber allerbings nicht als folder eriftiren; sondern das Allgemeine, weil es existirt, eristirt in einer Barticularitat. Chenfo muß die vollfommene Runfticonheit immer individualisirt werben. Rur im Beifte hat bas MUgemeine, als Ibeal ober Ibee, sein allgemeines Dasenn.

Diese Particularitaten find nun ju erfennen, wie ber Drganismus fich bafür bestimmt. Der Organismus ift lebenbiger Organismus, beffen Eingeweibe burch ben Begriff bestimmt find; bann bilbet er fich aber auch gang biefer Barticularität Diese besondere Bestimmung burchbringt alle Theile ber Gestalt, und fest sie in harmonie mit einander. Diese barmonie ift vornehmlich in ben Gliebern (nicht Eingeweiben) por banben; benn die Particularität ift eben die Richtung nach Außen, nach einer bestimmten unorganischen Natur. lim io markirter ift aber biese Durchgangigkeit ber Barticularisation. je höher und ausgebilbeter bie Thiere find. Diese Seite bat nun Cuvier ausgebilbet, welcher burch feine Beschäftigung mit fossilen Knochen barauf geleitet wurde; benn um berauszubefommen, ju welchem Thiere fie gehoren, mußte er ihre Bilbung ftubiren. Er wurde fo jur Betrachtung ber 3medmäßigfeit ber einzelnen Glieber gegen einander geführt. In seinem Discours préliminaire au den Recherches sur les ossements fossiles des quadrupèdes (Paris, 1812) sagt er (p. 58. suiv.):

"Jebes organisirte Wesen bilbet ein Ganzes, ein einiges und geschlossens System, bessen sämmtliche Theile einander entsprechen und durch Wechselwirkung auf einander zu derselben Endthätigkeit beitragen. Keiner dieser Theile kann sich verändern, ohne daß es auch die anderen thun; und folglich wird jeder derselben, für sich genommen, alle anderen andeuten und ergeben."

"Wenn also die Eingeweibe eines Thiers so organisirt find, daß fie nur frisches Fleisch verbauen fonnen: so muffen auch bie Kinnlaben banach eingerichtet fenn, die Beute zu verfolingen, die Rlauen jum Baden und Berreigen, die Bahne jum Abbeißen und Bertheilen bes Meisches. Ferner muß bas gange Syftem ber Bewegungsorgane geschickt feyn, um bie Thiere ju verfolgen und ju erreichen: ebenfo die Augen, um fie von Weitem zu erbliden. Die Ratur muß felbft in bas Gehirn bes Thiers ben nothigen Inftinct gelegt haben, fich ju verbergen, und seinen Opfern Schlingen zu legen. Dieß find bie allgemeinen Bedingungen ber fleisch freffenden Thiere; jedes berselben muß sie unfehlbar in sich vereinen. Die besonberen Bedingungen aber, wie Große, Art und Aufenthalt ber Beute, entspringen auch aus besondern Umftanden innerhalb ber allgemeinen Kormen; so bag nicht nur bie Rlaffe, sonbern auch die Ordnung, die Gattung und selbst die Art in der Korm jedes Theils ausgebrudt ift. "

"In der That, damit die Kinnlade ergreifen könne, muß der Knochenkopf (condyle)," das Organ, welches die Kinnlade bewegt und woran die Muskeln besestigt sind, "eine besondere Gestalt haben. Die Schläsmuskeln mussen einen gewissen Umsfang haben; sie erfordern damit eine gewisse Bertiefung des Knochens, in den sie eingefügt sind, und des Jochbogens (arcade zygomatique), worunter sie hindurchgehen. Dieser Jochsbogen muß auch eine gewisse Stärke haben, um dem Kaumusskel (masseter) eine hinlängliche Stütze zu gewähren."

So geht es weiter burch ben ganzen Organismus: "Damit bas Thier seine Beute bavon tragen könne, mussen die Muskeln, die ben Kopf heben" (die Nackenmuskeln), "eine besondere Stärke haben; hiermit hängt wieder die Form de Rückenwirbel zusammen, woran die Muskeln besestigt sind, und die Form des Hinterhaupts, worin sie eingefügt sind. Die Jähne mussen scharf seyn, um das Fleisch schneiden: und eine seste Basis haben, um Knochen zermalmen zu können. Die Klauen mussen eine gewisse Beweglichkeit haben," — ihre Musteln und Knochen daher ausgebildet seyn; ebenso ist es mit den Küßen u. s. w.

Diese Harmonie führt bann übrigens auch auf Punte einer Zusammenstimmung, welche einen sonstigen inneren 3usammenhang haben, ber nicht immer fo leicht zu erkemen in: "Wir fehen wohl z. B. ein, bag bie Thiere, welche Suit b ben. Begetabilien fressen muffen, ba ihnen bie Rlaua jum Ergreifen anderer Beute fehlen. Auch feben wir, daß, mit fie ihre Borberfüße ju nichts. Anderem gebrauchen tonnen, als ihren Körper ju ftuten, sie feines so großen Schulterblant Ihre vegetabilische Nahrung wird Bahne verlange mit platter Krone, um bie Korner und Grafer au germaima Indem diese Krone horizontaler Bewegungen jum Bermaine bedarf, so wird ber Knochenkopf ber Kinnlade nicht eine is ftraffe Angel seyn, als bei ben fleischfressenben Thieren." It viranus (a. a. D. Bb. I., G. 198-199) fagt: "Bei ben 90 bern ftehen in ber untern Rinnlade gewöhnlich acht Schneite gahne; die obere hingegen hat, fatt ber Schneibegahne, eine knorpelartigen Wulft. Die Edzähne fehlen bei ben meinen. bie Bachahne sind bei allen wie mit sageformigen Querfurde ausgeschnitten, und die Kronen berselben liegen nicht horizonta fonbern fie find schräg ausgezähnelt; so bag an benen im Sta fiefer die Außenseite, an benen im Unterfiefer aber Die nat ber Bunge hingerichtete innere Seite Die bochfte ift. "

Auch bas Folgende, mas Cuvier anführt, last fich noch leicht erklaren: "Gin jusammengesetteres Berbauungsspftem gehört fich fur bie Thierarten, wo bie Bahne unvollfommner find;" bas find eben bie wiederfauenden Thiere, bie ein jolches zusammengesetteres Berbauungssystem auch schon hauptfächlich barum brauchen, weil bas vegetabilische Kutter schwerer zu verdauen ift. "Aber ich zweifele, ob man, ohne burch bie Beobachtung belehrt worben ju fenn, herausgebracht hatte, baß bie wiederkauenden Thiere alle gespaltene Sufe haben: daß also bas Rahnspftem volltommener bei Sufthieren, bie eben nicht wiederfauend sind, als bei ben Thieren mit gespaltenen Sufen ober eben ben wieberfauenben. Ebenso bemerft man, baß bie Ausbildung ber Bahne in burchgangiger Sympathie mit ber arößern Ausbildung in ber Ofteologie ber Fuße fteht." Den meiften Rinbern fehlen, nach Treviranus (a. a. D. Bb. I. S. 200), die Babenbeine (Coiter: De quadrupedum sceletis, c. 2.; Camper's Raturgeschichte bes Drang-Utang, S. 103). Euvier fest im Berfolg ber angezogenen Stelle noch hingu: "Es ift unmöglich, Grunde fur biefe Beziehungen anaugeben; aber baß fie nicht aufällig find, erhellt baraus, baß so oft ein Thier mit gespaltenen Sufen in ber Einrichtung feiner Bahne eine Unnaherung ju ben nicht wieberfauenben zeigt, auch die Einrichtung seiner Füße sich ihnen annähert. Go zeis gen die Rameele, welche Augenzähne (canines) und sogar zwei ober vier Schneibezähne an ber obern Kinnlade haben, an ber Kukmurzel (tarse) einen Knochen mehr." als andere Thiere, beren Bahnspftem unausgebilbeter ift. Ebenso tritt bei ben Rinbern die Entwidelung ber Bahne und bes Gebens, auch ber. Sprache, ju gleicher Zeit, mit bem zweiten Jahre, ein.

Die Particularität der Bestimmung bringt also eine Harmonie in alle Gebilde des Thiers: "Die kleinste Knochenfacette, der geringste Knochenfortsath (apophyse) hat einen bestimmten Charakter in Bezug auf die Klasse, die Ordnung, die

ļ

Gattung und die Art, denen er angehört; so daß, so oft man nur eine gut erhaltene Knochenspise besitzt, man, mit hülst der Analogie und Bergleichung, alles Uebrige mit solcher Sicherheit bestimmen kann, als hätte man das ganze Thier vor sich, "— also, wie das Sprichwort sagt, ex ungue leonem "Ich habe oft die Erfahrung dieser Methode an Theilen besamter Thiere gemacht, bevor ich mein ganzes Zutrauen in dieselb für sossile Knochen setzte; immer hat sie aber einen so umsehl daren Erfolg gehabt, daß ich nicht mehr den mindesten Zweise in die Gewißheit der Resultate setze, die sie mir geliefert hat."

Liegt aber auch ein allgemeiner Typus zu Grunde, im Die Natur in den Thieren ausführt, so daß Diese Ausführm ber Particularität gemäß ift: so muß man boch nicht Alles, mit fich beim Thiere finbet, für zwedmäßig halten. Thieren finden fich Anfange von Organen, die nur dem allge meinen Typus angehören, nicht ber Particularität biefer Ibien, alfo nicht zur Entwickelung gefommen find, weil bie Bartic laritat dieser Thiere sie nicht braucht; man verfteht fie babn auch nicht in diesen niebern Organismen, sondern fie tonnen nur aus ben höhern erkannt werben. Go findet man bei Rat lien, Schlangen, Fischen Anfange von Füßen, Die feinen Eim haben; so find beim Wallfisch Bahne nicht zur Entwiddun gekommen und ohne Bedeutung, indem nur Zahnanfate in te Kinnlaben verborgen liegen. So ift, umgefehrt, beim Denface Manches vorhanden, was nur niedere Thiere nothig haben: a hat 3. B. eine Drufe am Halfe, die sogenannte Schildtruit. beren Function nicht einzusehen, sondern eigentlich obliterin und "vorüber ift; aber am Kötus im Mutterleibe, noch mehr is untergeordneten Thierarten, ift bieg Organ thatig.

Was nun naher die Stufenleiter der Ausbildung betrift welche den Haupt-Eintheilungsgrund für die allgemeine Unin scheidung der Thiere abgiebt: so beruht, indem das Thier mal unvermittelte Production seiner selbst (in der innern Aus

bildung), dann eine durch die unorganische Natur vermittelte Production (in der Articulation nach Außen) ist, der Untersische der Gebilde der Thierwelt darauf, daß entweder diese beiden wesentlichen Seiten in Gleichgewicht sind; oder das Thier entweder mehr nach der einen, oder mehr nach der andern Seite eristirt, — so daß, während die Eine Seite mehr ausgebildet ist, die andere zurückseht. Durch diese Einseitigkeit steht das Eine Thier tieser, als das andere; doch kann dei keinem Eine Seite ganz sehlen. Im Menschen, als dem Haupttypus des Organismus, da er zum Werkzeug des Geistes gebraucht wird, sind alle Seiten zur vollsommensten Entwidelung gekommen.

Die alte Eintheilung ber Thiere tommt bem Ariftoteles ju, welcher alle Thiere in zwei hauptgruppen theilt, in folche mit Blut (eraina) und ohne Blut (araina); und er stellt babei als einen allgemeinen Sat ber Beobachtung auf, baß "alle Thiere, die Blut haben, einen knochernen ober gratigen Rudgrat haben." 1 Das ift biefer große mahrhafte Unterschieb. Freilich hat dagegen viel eingewendet werden können: 3. B. daß auch nach ihrem Sabitus blutlose Thiere boch Blut haben, wie Blutigel und Regenwurmer einen rothen Saft. Im Allgemeinen fragt fich, Bas ift Blut; und fo ift es benn zulest bie Farbe, die den Unterschied macht. Als unbestimmt ift biefe Eintheilung baber verlaffen morben; und Linne hat bagegen die bekannten feche Rlaffen aufgestellt. Wie die Frangofen aber gegen bas bloß fteife, verftanbige Linne'iche Pflanzeninftem Die Jussie Gintheilung in Monofotylebonen und Difotylebonen angenommen haben: fo find fie burch Lamarque, einen geiftreichen Franzosen, bennoch wieder auf jene Ariftotelifche Eintheilung gurudgefommen, und gmar in biefer Form, ftatt des Blute, die Thiere zu unterscheiden in Thiere mit Rutfenwirbel und ohne Rudenwirbel (animaux avec vertebres,

<sup>·</sup> Aristotelis Hist. animal. I, 4; III, 7: πάντα δὲ τὰ ζῶα, ὅσα ἔναιμά ἐστιν, ἔχει ῥάχιν ἢ ὀστώδη ἢ ἀχανθώδη.

animaux sans vertebres.) Cuvier verband beide Eintheilungsgründe, da in der That die Thiere mit Rückenwirdel rothes Blut haben, die anderen weißes Blut und kein innerliches Stelett, oder wenigstens nur ein ungegliedertes, oder auch ein anticulires, aber äußerliches. Bei der Lamprete tritt zum ersten Male eine Rückenwirdelfäule ein, die aber immer noch lederartig ist, und wo die Wirdel nur durch Furchen angedeutet sind. Thiere mit Rückenwirdel sind Säugethiere, Vögel, Kische um Amphibien: denen dann die Weichthiere (Mollusten), die Schalthiere (Crustaceen), bei denen sich von der steischigten hau eine Kalkfruste absondert, die Insecten und Würmer zusammen gegenüber gestellt sind. Der allgemeine Andlich der Thiernelt bietet sogleich diesen ungeheueren Unterschied dar, der zwischen den zwei Gruppen herrscht, in die sie getheilt wird.

Auch entspricht dieser Unterschied der vorhin angegebena Eintheilung nach dem Verhaltniß bes Organismus ber Ein geweibe zu ber organischen Glieberung nach Außen, bas wichn auf bem schönen Unterschiede ber vie organique und vie animale beruht. "In ben Thieren ohne Rudenwirbelfaule jebt damit auch die Grundlage eines orbentlichen Steletts. Auch haben sie keine eigentlichen Lungen, die aus Zellen bestehen; fi haben baber auch keine Stimme und kein Organ bafür." Die Eintheilung nach bem Blute burch Ariftoteles bestätigt nit im Gangen auch babei: Die Thiere ohne Rudenwirbel, fahr Lamarque am angeführten Orte fort, "haben fein eigentlicher Blut, das roth" und warm ware; sondern es ift mehr Lympk "Das Blut verbankt seine Farbe ber Intensität ber Anima lisation," bie ihnen also gleichfalls fehlt. "Auch mahrban Circulation bes Bluts fehlt im Gangen folden Thieren; aud haben fie feine Bris im Auge, feine Rieren. Sie haben auch fein Rudenmark, auch nicht ben großen sympathetischen In ven. " Die Thiere mit Rudenwirbel haben also eine größen:

<sup>&#</sup>x27; Lamarque: Eléments de zoologie, T. I., p. 159.

Ausbildung, ein Gleichgewicht bes Innern und Aeußern; bei ber anbern Gruppe ift bagegen bas Gine auf Roften bes Unbern ausgebildet. Bon ben Thieren ohne Ruckenwirbel find baber besonders zwei Klaffen, Burmer (Mollusten) und Infecten, anzuführen; jene haben eine größere Ausbildung ber Gingeweibe als die Infecten, diefe find bagegen außerlich zierlicher. Dazu kommen bann noch Bolypen, Infusorien u. f. w., die fich als gang unausgebilbet zeigen, inbem fie bloße haut und Gal-Polypen sind, wie Pflanzen, eine Sammlung mehrerer Individuen, und fonnen zerschnitten werden; auch bei ber Gartenschnede machft ber Ropf wieber. Diese Starte ber Reproduction ift aber eine Schwäche der Substantialität des Drganismus. Bei ben Thieren ohne Rudenwirbel fieht man nach und nach herz, Gehirn, Riemen, Circulations-Befäße, Gehör-, Gefichts., Serual Drgane, julest Die Empfindung überhaupt, ja selbst die Bewegung verschwinden. ' Wo die Innerlichkeit für sich herrscht, find die Berbauung, die Reproductions. Wertzeuge, ale bas concrete Allgemeine, worin noch feine Differenz liegt, ausgebildet. Erst wo die Thierwelt in die Aeußerlichkeit fällt, findet, mit bem heraustreten ber Senfibilität und Irritabilität, eine Differenzirung Statt. Bahrent also in ben Thieren ohne Rudenwirbel bas organische und bas animalische Leben in Begenfas fteben, muß bei benen mit Rudenwirbel, wo beide Momente in Einer Einheit find, bann ber andere wesentliche Bestimmunge-Grund, nach bem Elemente, eintreten, für welches bas Thier ift, ob es nämlich ein gandthier, Wafferthier ober Luftthier ift; bie Thiere ohne Rudenwirbel zeigen bagegen biese Beziehung ihrer Entwidelung zu ben Elementen barum nicht, weil fie ichon bem erften Eintheilungsgrunde unterworfen find. Es giebt aber natürlich auch Thiere, die Mitteldinge find; was seinen Grund in ber Ohnmacht ber Ratur hat, bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lamarque, l. c. p. 214.

Begriff nicht treu bleiben und die Gedankenbestimmungen nicht rein festhalten zu können.

- Bei ben Burmern, Mollusten, Conchilien u. f. w. ift ber innere Organismus ausgebilbeter, aber nach Außen find fie formlos: "Der außern Berschiebenheit ber Dollusten von den bobern Thierflaffen ungeachtet, finden wir ben noch in ihrem Innern aum Theil die Organisation ber lettem wieber. Wir sehen ein Gehirn, bas auf bem Schlunde rubt: ein Berg mit Arterien und Benen, aber feine Dilg und Ban-Das Blut ift von weißer ober blaulicher Karbe; und ber Kaserstoff bilbet fich nicht im Eruor, sondern seine gaben ichwimmen frei in bem Serum. Die mannlichen und weiblichen Geschlechts-Draane find nur bei wenigen an verschiedent Individuen vertheilt; und bei biefen ift der Bau jener Organt fo eigen, daß sich ihre Bestimmung oft nicht einmal muthmaßen läßt. "1 - "Sie athmen burch Riemen, haben ein Rerven fuftem, aber nicht geknotete Rerven, b. h. keine folche, die eine -Reihe Ganglien vorftellen: und ein ober mehrere Bergen, bie einkammerig, aber boch ausgebildet find. "2 Das Soften ba äußern Articulation ift bagegen bei ben Mollusten viel unaus gebilbeter, als bei ben Insecten: "Der Unterschied von Ropi, Bruft und Unterleib, wovon bei Fischen und Amphibien imma noch Spuren sind, verschwindet hier gang. Die Mollusia haben auch keine Rase; ben meisten fehlen alle äußeren Blied maßen, und sie bewegen sich entweber burch eine abwechselnte Busammenziehung und Erschlaffung ihrer Bauchmusteln, obn fie find einer fortschreitenben Bewegung gang unfähig."3
- b. Die Insecten stehen in ben Bewegungs-Bertzeugen viel höher als die Mollusten, die überhaupt nur wenige Be wegungs-Musteln haben; benn die Insecten haben Fuge, Hi

<sup>&#</sup>x27; Treviranus, a. a. D. Bb. I., S. 306-307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lamarque, l. c. p. 165.

<sup>3</sup> Treviranus, a. a. D. Bb. I., S. 305-306.

gel, ferner ben bestimmten Unterschied von Kopf. Bruft und Bauch. Im Innern bagegen fieht es um so unentwickelter bei ihnen aus. Das System bes Athmens geht burch ben ganzen Körper hindurch, und fällt mit bem Berbauungssyttem jusam= men, wie bei einigen Fischen. Ebenso hat bas Blutspftem menig gebildete Organe, und auch biese find faum vom Berdauungsspftem zu unterscheiden, während die äußere Articulation. 3. B. ber Kregwerfzeuge u. f. w., um so bestimmter formirt ift. "Bei ben Infecten und anbern niebern Thierklaffen icheint ohne Rreislauf eine Bewegung ber Gafte auf Die Art Statt zu baben, bag immer nur, von ber Klache bes Speisekanals aus. Safte in ben Körper aufgenommen werben, welche jum Bache thum der Theile angewandt, und dann nach und nach wieder burch die Oberfläche ober andere Wege ale Auswurfsstoffe aus bem Körper geschafft werben." - Das find bie Sauptflasfen ber Thiere ohne Rudenwirbel; nach Lamarque (1. c. p. 128) haben fie vierzehn Eintheilungen.

c. Was die weitere Unterscheidung betrifft, so theilen sich die Thiere mit Ruden wirbel einfacher nach einem Elemente der unorganischen Natur, der Erde, der Luft und dem Wasser. ein, indem sie entweder Landthiere oder Vögel oder Fische sind. Dieser Unterschied ist hier schlagend, und giebt sich unmittelbar dem unbefangenen Natursinn zu erkennen, während er vorher zu etwas Gleichgültigem wurde. Denn viele Käfer z. B. haben Schwimmfüße, leben aber ebenso auf dem Lande, und haben auch Flügel zum Fliegen. Es giebt nun allerdings auch bei den höhern Thieren Uebergänge von Einer Klasse in die andere, welche jenen Unterschied vernichten. Das Leben in verschiedenen Elementen vereinigt sich, eben weil es nicht gelingen kann, an der Vorstellung des Landthiers die einzelne Bestimmtheit herauszusinden, welche den einsachen wesentlichen Charakter desselben enthalten soll. Rur der Gedanke, der Verstand kann

<sup>1</sup> Autenrieth, a. a. D. Th. I., §. 346.

feste Unterschiebe machen: nur ber Beift, weil er Beift ift, Bette produciren, Die Diesen ftrengen Unterschieden gemäß find. Bette ber Kunft ober ber Wiffenschaft find so abstract und wesentlich individualifirt, daß fie ihrer individuellen Bestimmung getreu bleiben und nicht wesentliche Unterschiede vermischen. Bermischt man auch in ber Kunft, wie bei ber poetischen Proja und ber profaischen Poeke, bei ber bramatistrten Sistorie, ober wenn man Malerei in die Mufif oder in die Dichtfunst bringt, oder fteinern malt und 4. B. Loden in ber Bilbhauerfunft barftellt (auch bas Basrelief ift ein statuarisches Malen), so ift bamit bie Eigenthumlichkeit verlent; benn nur burch eine bestimmte Individualität fich ausbrudend, fann ber Genius ein achtes Runftwerk hervorbringen. Will Ein Mensch Dichter, Maler, Philofort fenn, so ift es bann auch banach. In ber Ratur ift bick nicht ber Kall: ein Gebilde fann nach zwei Seiten hingehm. Daß nun aber auch bas Landthier, in ben Cetaceen, wiebr ins Waffer fällt: ber Kisch auch wieder in den Amphibien und Schlangen aufs Land fleigt, und ba ein jammerliches Gebilte macht, indem in ben Schlangen a. B. Anfate von Rugen vor banden find, die aber bedeutimaslos find: daß der Boad Schwimmvogel wird, bis ein Ornithorynchus, bas Schnabel. thier, gegen bas Landthier herübergeht, ober im Strauf ber Bogel ein kameelartiges Landthier wird, bas mehr mit haaren, als mit Kebern bebedt ift: bag bas Landthier, auch ber Rijd, bort in den Bamppren und Alebermäusen, hier im fliegenden Kisch, es auch zum Fliegen bringen; — alles bieß hebt jenen Grundunterschied bennoch nicht auf, ber nicht ein gemeinschaft licher senn foll, sondern ein an und für sich bestimmter ift. Gegen jene unvollkommenen Naturproductionen, die nur Ba mischungen solcher Bestimmungen find, so gut als eine feucht Luft, ober eine feuchte Erbe (b. i. Dred), muffen bie großen Unterschiebe festgehalten, und die Uebergange als Bermischungen ber Unterschiede eingeschoben werben. Die eigentlichen gand

thiere, die Säugethiere, find das Bollfommenfte; darauf folgen die Bögel, und die Fische sind das Unvollfommenste.

- a. Die Fische sallen dem Wasser anheim, wie ihr ganger Bau zeigt; die Articulation ist durch das Element beschränkt, und daher in sich gedrungen. Ihr Blut hat wenig Wärme; denn sie ist von der Temperatur des Mediums, in dem sie leben, nicht viel unterschieden. Die Fische haben ein Herz mit einer einzigen Kammer, oder mit mehrern, die dann aber unter einander in unmittelbarer Verbindung stehen. Lamarque, am angeführten Orte (von S. 140 an) die vier höheren Thierklassen beschreibend, sagt von den Fischen: "Sie haben Respiration durch Kiemen, eine glatte oder schuppige Haut, Flossen, keine Luströhre (trachée), keinen Kehlsopf, keinen Tasksun, wahrscheinlich auch keinen Geruch." Fische und andere Thiere stoßen ihre Jungen geradezu ab, ihre Erzeugnisse gehen sie sogleich ganz und gar nichts mehr an; solche Thiere kommen daher noch nicht zur Empfindung der Einheit mit ihren Jungen.
- \$. Reptilien ober Amphibien sind Mittelgebilbe, die theils der Erde, theils dem Wasser augehören: und als solche etwas Widriges. Sie haben nur Eine Herzkammer, unvollstommene Lungen-Respiration, eine glatte Haut, oder sind mit Schuppen bedeckt, Frösche haben in ihrer Jugend noch keine Lunge, sondern Kiemen.
- y. Bögel haben, wie die Säugethiere, Empfindung für ihre Jungen. Sie geben ihnen ihre Nahrung im Ei mit: "Ihr Fötus ift in einer unorganischen Hülle (der Eierschale) enthalten, und hat bald mit der Mutter keine Verbindung mehr, sondern kann sich darin entwickeln, ohne sich von ihrer Substanz zu ernähren." Die Bögel wärmen ihre Jungen durch ihre eigene Wärme, geben ihnen von ihrem Fressen, füttern auch ihre Weibchen; sie geben aber nicht ihre eigene Person hin, während die Insecten vor ihren Jungen sterben. Die Bögel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lamarque, l. c. p. 146.

beweisen burch ihren Refterbau ben Runft = und Bilbungstrieb. tommen fo zur positiven Selbstempfindung, indem fie fic für ein Anderes zur unorganischen Natur machen; und bas Dritte. bie Jungen find ein von ihnen unmittelbar Ercernirtes. Las marque (l. c. p. 150) will folgende Rangordnung unter ben Bogeln in biefer Beziehung machen: "Bebenkt man, bag bie Maffervogel (wie & B. Die plattfüßigen Bogel), bag die Strandläufer und bas Suhnergeschlecht ben Bortheil vor allen übrigen Bogeln haben, bag ihre Jungen, nachdem fie aus bem Gi gefrochen sind, sogleich gehen und sich ernähren können, so wird man einsehen, daß fie die brei ersten Ordnungen bilben muffen, und daß die Taubenarten, die Sperlingsarten, die Raubrogel und die Kletterer die vier letten Ordnungen dieser Klasse bil ben muffen; benn ihre Jungen, nachdem fie aus bem Ei ge frochen, können weber geben, noch sich von felbst ernabren." Gerade biesen Umftand aber kann man bafür ansehen, daß n fie por jene sest, wie benn ohnehin bie plattfußigen Bogd 3witter find. - Die Bogel unterscheiben fich burch bas Boff tive ber Berbindung, worin ihre Lungen mit hautigen Luftbe hältern und ben großen markleeren Sohlen ihrer Anochen fteben. Sie find ohne Brufte, indem fie nicht faugen, haben zwei Ruße; und die zwei Arme, oder Borberfüße, find zu Klügeln umge bildet. Weil das Thierleben hier in die Luft geworfen ift, und in ben Bogeln fo bas abstracte Element lebt: fo gehen fie jum Uebergewicht der Begetation hinüber und zurud, die fich auf ihrer haut zu Kedern ausbildet. Da die Bogel ber Luft angehoren, ist ferner auch ihr Bruftspftem besonders ausgebildet. Biele Bogel haben baber nicht nur, wie bie Saugethiere, eine Stimme, sondern auch Gesang, indem bas Ergittern in fich selbft fich so in ber Luft als seinem Elemente ausbilbet. bas Pferd wiehert und ber Ochse brullt, set ber Bogel biefen Schrei als ideellen Genuß seiner selbst fort. Das herumval zen auf bem Boben, als plumpes Selbstgefühl, fehlt bagegen

bem Bogel; er schmiegt sich nur an die Luft, und kommt in ihr zum Selbstgefühl.

d. Die Saugethiere haben Brufte, vier articulirte Ertreme und alle Organe ausgebildet. Beil fie Brufte haben. fäugen und nähren sie ihre Jungen aus sich selbst. Thiere tommen so jum Gefühl ber Einheit bes Einen Individuums mit bem andern, jum Gefühl ber Gattung, Die im Erzeugten, worin eben beibe Individuen Gattung find, zur Eriftenz gelangt, wenn auch biefe Einheit bes Individuums mit der Gattung in der Ratur wieder zur Einzelnheit herunter fällt. Die vollfommenen Thiere verhalten fich aber noch ju bieser Eriften, als Gattung, indem fie darin ihr Allgemeines empfinden; bas find bie Saugethiere, und unter ben Bogeln bie, welche noch bruten. Die Affen find am bilbsamften, und lieben ihre Jungen am meiften; ber befriedigte Geschlechtstrieb wird ihnen noch objectiv, indem fie felbft in ein Anderes übergegangen find, und in ber Gorge für bie Mittheilung von bem Ihrigen die höhere begierbelose Anschauung dieser Einheit has ben. — Bei ben Saugethieren geht bie haut zwar auch ins Begetative: aber bas vegetative Leben ift barin lange nicht fo machtig, als bei ben Bogeln. Bei ben Saugethieren geht bie Saut in Bolle, Saare, Borften, Stacheln (beim Igel), ja bis zu Schuppen und Panzern (im Armadill) fort. Der Mensch hingegen hat eine glatte, reine, viel mehr animalifirte Saut; auch legt die Saut bier alles Anochenartige ab. Starfer Saarmuche fommt bem weiblichen Geschlechte zu. Starfes Haar auf ber Bruft und fonft wird beim Manne als Starte angefeben; es ift aber eine relative Schwäche ber Saut-Drganisation (f. oben \$. 362. Buf. S. 612).

Für die weiteren wesentlichen Eintheilungen hat man das Berhalten der Thiere als Individuen gegen Andere zu Grunde gelegt: also ihre Zähne, Füße, Klauen, ihren Schnabel. Daß man diese Theile genommen hat, ist durch einen richtigen In-

ftinct geschen; benn die Thiere unterscheiben fich baburch selbst pon andern. - foll ber Unterschied aber mahrhaft. fenn. fo bari er nicht unfere Unterscheibung burch Merkmale, sonbern muß ein Unterschied bes Thieres felbst fenn. Daburch, daß es fich burch seine Waffen gegen seine unorganische Ratur individuell fest, beweift es fich als für fich sependes Subject. Bei ben Saugethieren unterscheiben fich bie Rlaffen fehr genau banach: αα) in Thiere, beren Ruge Sande find, - ber Menfc und ber Affe (ber Affe ift eine Satyre auf ben Menschen, Die dieser gern sehen muß, wenn er es nicht so ernsthaft mit fic nehmen, sondern sich über sich selbst luftig machen will); BB) in Thiere, beren Extremitaten Rrallen find, - Sunde, reis Bende Thiere, wie ber Lowe, ber Ronig ber Thiere; 77) in Ragethiere, mo bie Bahne befondere ausgebilbet find; dd) in Klebermaufe mit ausgespannter Saut amiichen ben Beben, wie fie icon bei einigen Ragethieren vorkommt (fie grenzen mehr an Hunde und Affen); es) in Faulthiere, wo bie Behen jum Theil gang fehlen, und in Krallen übergegangen find; (5) in Thiere mit flogartigen Gliedmagen, Die Cetacea; nn) in Thiere mit hufen, wie Schweine, Elephanten, die einen Ruffel haben, Rinber mit Bornern. Pferbe u. f. w. Die Kraft biefer Thiere liegt nach Oben, fie find meift gabm gur Arbeit; und bie Ausbildung ber Ertremitaten zeigt ein besonderes Berhaltniß zur unorganischen Ra Fast man die Thiere unter pp, yy, do, ee als Rrallenthiere jusammen, fo hat man vier Rlaffen: 1) Thiere mit Sanben, 2) mit Rrallen, 3) mit Sufen gur Arbeit, 4) mit Floffen. Lamarque (l. c. p. 142) giebt biernad folgende Abftufung (degradation) ber Saugethiere: "Die flauigten Saugethiere (mammiferes onguicules) haben vin Blieber, platte ober fpige Krallen an ben Extremitaten ihm Behen, die nicht bavon eingehüllt merben. Diese Glieber find im Allgemeinen geeignet, bie Gegenstande zu ergreifen ober me-

nigstens sich baran anzuhängen. Unter ihnen befinden sich bie am volltommenften organisirten Thiere. Die hufigen (ongules) Saugethiere haben vier Blieber, beren Beben an ihren Ertremitäten ganglich von einem gerundeten hornartigen Rorper (corne) eingehüllt find, ben man Huf (sabot) nennt. Ihre Füße bienen nur baju, auf ber Erbe ju geben ober ju laufen, und können nicht gebraucht werben, sep es um auf die Baume ju flettern, fen es irgend einen Gegenstand ober Bente ju ergreifen, sep es andere Thiere anzufallen und zu gerreißen. Sie nahren fich nur von Begetabilien. Die unbehuften (exongules) Saugethiere haben nur zwei Ertremitaten; und biese find fehr furz und platt, und wie Aloffen gebilbet. Ihre Beben, von ber haut eingehüllt, haben weber Krallen, noch Bufe (corne); fie find von allen Saugethieren bie am unvoll, fommensten organisirten. Sie haben weber ein Beden, noch Hinterfüße; sie schlucken herunter, ohne vorher zu kauen; endlich leben fie gewöhnlich im Baffer, tommen aber, die Luft an ber Oberfläche zu athmen." - Was bie weiteren Unterabtheis lungen betrifft, so muß man hier ber Ratur bas Recht bes Spiels und Zufalls, d. h. bes Bestimmtseyns von Außen, lasfen. Doch machen bie Klimate noch bas große Bestimmenbe. Weil sich im Suben die Thierwelt mehr nach klimatischen und Lander-Unterschieden particularisirt, als im Rorden: so sind ber afiatische und africanische Elephant wesentlich von einander unterschieden, während America feine hat; ebenfo find lowen und Tiger u. f. f. unterschieben.

# 3. Die Gattung und bas Individuum. 8. 371.

a. Die Krankheit des Individuums.

In ben zwei betrachteten Berhältnissen geht ber Proces ber Selbstvermittlung ber Gattung mit sich durch ihre Diremstion in Individuen und bas Ausheben ihres Unterschiedes vor.

Aber indem die Gattung ferner (§. 357.) die Gestalt äußeren Allgemeinheit, der unorganischen Ratur gegen das Individuum, annimmt, bringt sie auf abstracte negative Weise sich an ihm dur Existenz. Der einzelne Organismus kann, in jenem Berhältnisse der Aeußerlichkeit seines Daseyns, seiner Gattung ebenson nicht entsprechend seyn, als in ihr sich in sich zurücksehrend erhalten (§. 366.) — Er besindet sich im Justande der Arankheit, insosern eines seiner Systeme oder Organ, im Constitt mit der unorganischen Potenz erregt, sich für sich sessen und in seiner besondern Thätigkeit gegen die Thätigkeit des Ganzen beharrt, dessen Klüssisseit und durch alle Momente hindurch gehender Proces hiermit gehemmt ist.

Bufat. Während die Eintheilung der Thierwelt ter sich particularistrende Typus des Thiers ist, so ist jest in der Krankheit auch der einzelne Organismus Einer Particularisation fähig, welche seinem Begriffe, d. h. seiner totalen Particularität, nicht angemessen ist. Auch hier ist also der Mangel der einzelnen Subjects gegen die Gattung noch nicht gehoben, abn das Individuum ist an ihm selbst gegen sich selbst die Gattung; es ist sich allein die Gattung, und hat sie innerhalb seiner selbst. Das is der Zwiespalt, dem das Thier jest unterworsen ist, und mit dem es schließt.

Die Gesundheit ist die Proportion des organischen Selbsts zu seinem Dasenn, daß alle Organe in dem Allgemeinen stüssige sind; sie besteht im gleichmäßigen Verhälmisse des Organischen zum Unorganischen, so daß nicht ein Unorganisches für den Organismus ist, welches er nicht überwinden kann. Die Krankheit liegt nicht darin, daß ein Reiz zu groß oder zu klein für die Reizempfänglichkeit des Organismus ist; sondern ihr Vegriff ist eine Disproportion zwischen Factoren, die in nerhalb seiner aus einander treten. Denn Factoren find abstracte Momente, und können nicht aus einander treten. Benn von

Erhöhung ber Erregung und Berminberung ber Erregbarfeit aesbrochen wird - fo bag um fo größer bas Eine, um fo geringer das Andere, und wie das Eine fleige, das Andere falle -, fo muß biefer Begenfat ber Große fogleich verbachtig fenn. Auch ift fich nicht mit ber Disvosition berumzustreiten, als ob man an fich frank senn könne, ohne wirklich angestedt zu fenn, ohne Uebelsenn; benn ber Organismus macht biefe Reflerion felbst, bag, was an fich, auch wirklich ift. Die Krantheit entsteht, wenn ber Organismus als sevender fich trennt von innern - nicht Factoren, sonbern - gangen realen Seiten. Die Ursache ber Krankheit liegt theils im Organismus selbft. wie Alter. Sterben, angeborner Rebler: theils ift ber sevenbe Organismus außerer Einfluffe fahig, fo bag Gine Seite vermehrt wird, ber bie Rraft ber innern nicht angemeffen ift. Der Organismus ift bann in ben entgegengesetten Formen bes Senns und bes Selbsts; und bas Selbst ift eben biefes, für welches bas Regative seiner selbst ift. Der Stein fann nicht frank werben, weil er im Regativen seiner felbst untergebt, demisch aufgelöft wirb, seine Form nicht bleibt: er nicht bas Regative feiner felbst ift, bas über fein Begentheil übergreift, wie im Uebelsenn und im Selbstgefühl. Auch die Begierbe, bas Gefühl des Mangels ift fich felbft das Regative, bezieht fich auf sich als Regatives: ift es felbst, und ist sich als Mangelnbes; nur bag bei ber Begierbe biefer Mangel ein Meußeres ift, ober bas Gelbft nicht gegen feine Bestalt als folche gerichtet ift, - in ber Krankheit aber ift bas negative Ding bie Gestalt felbft.

Die Krankheit ift also eine Disproportion zwischen Reizen und Wirkungsvermögen. Weil ber Organismus ein einzelner ift, so kann er an einer außerlichen Seite seftge-halten werben, nach einer besondern Seite sein Maß überschreiten. Heraklit sagt: "Das Uebermaß bes Warmen ift Fieber, das Uebermaß bes Kalten Lähmung, das Uebermaß der Luft Enerstiepable. II 231. 2. Ang.

l.

Erstickung." 1 Der Draanismus fann über feine Moglichkeit gereizt werben, weil er, ebenso sehr gange Ginheit ber Roglich feit und Wirklichkeit (ber Substanz und bes Selbsts), gang unter ber Einen und ber andern Form ift. Der Geschlechtsgegenfat trennt Wirksamkeit und Reize, und vertheilt fie an zwei orgarifche Individuen. Das organische Individuum ift aber felbft Beibes: und dieß ift die Möglichkeit seines Todes an ihm felbft, baß es felbft unter biefen Kormen aus einander tritt. Die Möglichkeit ber Krankheit liegt also barin, daß bas Individuum Dieses Beibes ift. Im Geschlechtsverhaltniffe bat es seine me fentliche Bestimmtheit nach Außen aufgegeben, insofern fie in Berhaltniffe ift; jest hat es biefelbe an fich felbft, fich gleich fam mit sich felbst begattend. Die Einung ist in ber Gattung nicht vollbracht, weil die Lebendigkeit an Eine Einzelheit ge bunden ift: wie benn auch bei vielen Thieren die Begattmy letter Bunft ber Erifteng ift. Ueberleben aber auch andere bie Begattung, so baß bas Thier bie unorganische Ratur und seine Gattung überwindet, so bleibt diese doch ebenso auch herr über daffelbe. In diese Umfehrung fällt die Krantheit hinein. Bib rend in ber Gesundheit alle Kunctionen bes Lebens in bigia Ibealität gehalten find, fo ift in ber Krankheit &. B. bas Bu erhitt, entzundet; und bann ift es fur fich thatia. Chenfo fam bie Gallenthätigkeit wuchernd werben, und z. B. Gallenftein erzeugen. Ift ber Magen überlaben, jo ift bie Thatigfeit ich Berdauens für fich ifolirt, macht fich jum Mittelbunft, ift nicht mehr Moment bes Gangen, fonbern überwiegenb. lirung fann so weit gehen, daß in ben Gedarmen Thiere an fteben; alle Thiere haben ju gewiffen Zeiten Burmer im ba zen, in ber Lunge, im Gehirn (f. S. 361. Buf.): Ueberhami ist das Thier schwächer als der Mensch, der das ftartste Ibin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heraclitus, 144. b.: ὅσα ἐν ἡμὶν ἐκάστου κράτος, νόσημε ὑπερβολὴ θερμοῦ, πυρετός ὑπερβολὴ ψυχροῦ, παράλυσις ἐπερκὶ πνεύματος, πνῖγος.

ist; es ist aber eine unwahre Hypothese, daß Bandwürmer im Menschen vom Verschlucken der Eter solcher Thiere entstehen. Die Wiederherstellung der Gesundheit kann nur darin bestehen, daß diese Particularisation aufgehoben wird.

Ein herr Dr. Gobe in ber 3fie (Bb. VII. 1819, S. 1127) hat hiergegen ein Geschwäte erhoben, bas tief philosophisch sogar "bie Einheit ber 3bee, bas Wefen, bas Erfaffen bes Lebens und ber Krankheit im Wesen retten." foll. Es ift eine große Bratenston, fo gegen ein Auffaffen ber bloßen Ericheis nung und Meußerlichfeit, mit ber gewöhnlichen Unmagung und Barrhefie ber Bahrheit, fampfen zu wollen: "Diefe Bestimmung ber Krantheit ift verfehlt; vom Rieber nur seine außere Erscheinung, nur sein Symptom aufgefaßt." Er fabrt S. 1134 fort: "Was im Leben Eins und verschmolzen ift. und innerlich verborgen, das tritt in der Erscheinung als Befonderheit hervor, b. h. auf eigenthumliche Weise bas Wesen bes Einen Organismus und seiner Ibee ausbildend und barftellend. So erscheint bas innere Wefen bes Lebens außerlich als Charafter beffelben. Wo Alles ift, aus Giner 3bee, aus Einem Befen lebt, ba ift alle Entgegensegung nur scheinbar und äußerlich, für die Erscheinung und Resterion, nicht innerlich für das Leben und die Idee." Eben das Lebendige ift vielmehr selbst die Restexion, das Unterscheiden. Die Ratur philosophen meinen nur eine außerliche Reflexion; bas Leben ift aber bieß, ju erscheinen. Gie tommen nicht jum Leben, weil fie nicht zu seiner Erscheinung gelangen; sondern bei ber tobten Schwere ftehen bleiben. Berr Gobe icheint besonders zu meinen, bag bas frante Gebilbe nicht mit bem Organismus in Conflict tomme, sondern guerft mit feinem eigenen Befen: "Die gesammte Thatigkeit bes Ganzen ift erft Folge und Refler von ber hemmung ber freien Bewegung im Einzelnen." Hiermit meint er, was recht Speculatives gefagt zu haben. Was ift benn aber bas Befen? Eben bie Lebenbigkeit. Und was ist die wirkliche Lebendigkeit? Eben der ganze Organismus. Das Organ in Conflict mit seinem Wesen, mit sich, heißt also, in Conslict mit der Totalität, welche in ihm als Lebendigkeit überhaupt, als Allgemeines ist. Aber die Realität dieses Allgemeinen ist der Organismus selbst. Das sind die rechten Philosophen, die meinen, am Wesen haben sie das Wahre, und wenn sie immer Wesen sagen, so sey dieß das In nere und Rechte! Ich habe gar keinen Respect vor ihrem Besen. Sagen; denn es ist eben nur eine abstracte Resserion. Das Wesen aber erpliciren, ist, es als Daseyn erscheinend machen.

Die Arten, wie, burch Fehlen ber Ibealität ber Thatigleiten, die Subjectivität gestört werden kann, sind verschieden. Einerseits Luft und Feuchtigkeit, andererseits der Magen und Hautproces sind die wesentlichen Gründe, wovon die Krantheit herfommt. Räher können die Arten ber Krantheit auf folgende reducirt werden.

Die Schablichfeit, die eine Art ber Storung if, ift junachft eine allgemeine Bestimmtheit, Die in ber unor ganischen Natur überhaupt liegt. Ein folches Schabliches ift ein einfache Bestimmtheit, welche zwar als von Außen kommend und bem Organismus angethan betrachtet werben muß; ebenso fam fie aber auch zugleich fo gut in ihm felbft, als im außem un freis ber Natur gesett erscheinen. Denn folche Krantheiten, bie Epidemien ober Seuchen find, find nicht als ein Bejon beres zu faffen, sondern als Banges ber Bestimmtheit ber in Bern Ratur, ju ber ber Organismus eben auch gebort; mm fann fie eine Infection bes Organismus nennen. Bu folden schädlichen Bestimmungen gehören verschiedene Umftande, bie elementarischer, klimatischer Natur sind, und beschalb auch ihre Sis — namlich ben erften Anfang — in ber elementarijden Bestimmtheit bes Organismus haben; sie find also querk in ha dumpfen Weise allgemeiner Grundlagen des Organismus vor handen, die noch nicht ein entwickeltes ausgebildetes Spitcu

find, vornehmlich in der Haut, in der Lomphe und in den Solche Krankheiten find nicht nur flimatisch, sonbern auch geschichtlich, indem fie gewiffen Berioben ber Geschichte anachören und bann wieber verschwinden. 1 Sie fonnen auch baburch entstehen, bag ein an ein Klima gewöhnter Organismus in ein anderes versett wird. Die historischen Untersuchungen baben nicht auf grundliche Resultate geführt: 3. B. über bie Spphilis ober Luftseuche. Ein Zusammentommen bes Euros paischen und Americanischen Organismus war beim Entstehen vorhanden; es ift aber nicht erwiesen, ob die Krankheit herübergekommen ift, sondern dieß ift mehr nur eine Borftellung. Die Franzosen nennen sie mal de Naples, weil, als sie Reapel eroberten, die Krankheit entstand, ohne daß man wußte, woher fie tam. Bei herobot tommt vor, daß eine Ration vom Raspischen Meere nach Medien ging, und bort eine Krankheit befam; es war die bloge Beranderung bes Wohnsites, welche bie Krantheit hervorbrachte. Ebenso bei uns ift Bieh von ber Ufraine nach Süddeutschland gekommen; und obgleich Alles gefund war, entstand nur durch die Beränderung bes Aufenthalts Biele Rervenfranfheiten famen baber, baß eine Beftfeuche. Deutsche Organismen mit Ruffischen Ausbunftungen gusammen-

;

:

ţ

ţ

ſ

•

ŀ

ţ

ı

1

ļ

1

<sup>&#</sup>x27;Spir und Martius' Reise Th. I., S. 114: "Die Blattern, bie seit zehn Jahren fast nur sporabisch erschienen, greisen nicht sehr feinblich in die Organisation der Bewohner von Rio Janciro ein, weil das heiße Klima und die Schlasseit des Körpers die Entwidelung der Krankheit begünstigen. Indessen läßt sich nicht verkennen, daß Menschen von der Kaukasischen Race dieses Uebel viel leichter ausbilden, als die Reger und vorzüglich die Americaner. Die Indianer verarbeiten den Blatterstoff, welchen sie sehr leicht in sich aufnehmen, nur mit der größten Schwierigkeit und unterliegen dem Uebel sehr oft; welches man vorzüglich der Dide und härte ihrer haut zuschreibt. Der Arzt, der manche Krankheit in Brasilien, wie die Blattern, die Sphilis und andere mehr mit jenen in andern Welttheilen vergleicht, wird hierbei auf die Bemerkung geführt, daß, gleichwie jedes Individuum in jedem Alter besondern Entwicklungskrankheiten unterworsen ist, auch ganze Rationen, dem jedesmaligen Stand der Bildung und Civilisation gemäß, gewisse Arankheiten leichter ausnehmen und entwickeln."

tamen; so entstand ein schrecklicher Typhus durch tausend Austische Gefangene, die sonst gesund waren. Das gelbe Fieber ist in America, und einigen Seeplätzen, in Spanien z. B., einheimisch und geht nicht weiter; denn die Einwohner sichem sich davor, indem sie einige Meilen ins Land gehen. Es sind dies Dispositionen der elementarischen Natur, an denen der menschliche Organismus Theil nimmt, ohne daß man sagen kann, er werde angesteckt, da die Veränderung auch in ihm ist; dam ist freilich aber auch Ansteckung vorhanden. Es ist daher ein leerer Streit, ob die Krankheiten für sich entstehen, oder durch Ansteckung. Beides ist vorhanden; ist sie für sich entstanden, so entsteht sie auch durch Ansteckung, nachdem sie ins lymphatische System gedrungen ist.

- β. Eine andere allgemeine Art der Krankheit ist die, welche durch besondere außere Schädlichkeiten hervorgebracht wird, mit denen sich der Organismus einläßt; so daß ein besondens System desselben darin verwickelt wird, z. B. die Haut odn der Magen, welches dann besonders beschäftigt ist, und sich dadurch für sich isoliet. Hier sind nun zwei Weisen der Krankheiten zu unterscheiden, die acuten und die chronischen, von den die Medicin die ersten am besten zu behandeln weiß.
- N. Ift ein System bes Organismus frank, so ist die Hauptsache für die Heilung, daß der ganze Organismus frank werden kann, weil dann auch die ganze Thätigkeit des Organismus für sich noch frei zu werden vermag, die Heilung der Krankbeit damit aber auch leichter ist; und das ist die acute Krankbeit. Der Organismus ist hier nach Außen abgeschlossen, but keinen Appetit, keine Muskelbewegung; und insofern er ledt, zehrt er aus sich selbst. Weil die acuten Krankheiten nun eben auf diese Weise im Ganzen liegen, nicht außerhalb desselben in Einem Systeme, sondern in den sogenannten Saften, so sam sich der Organismus von ihnen befreien.
  - 2. Kann die Krankheit aber nicht so zur Krankheit ber

Sanzen werben, so sehe ich sie für chronisch an, 3. B. eine Leberverhärtung ober eine Lungenschwindsucht u s. w. Bei bergleichen Krankheiten ist ein sehr guter Appetit und Berdauung vorhanden; auch der Geschlechtstrieb bleibt in seiner Krast. Beil hier Ein System sich für sich zum Mittelpunkt der Thätigkeit gemacht hat, und der Organismus nicht mehr über diese bessondere Thätigkeit erhoben werden kann: so bleibt die Kranksheit in Einem Organe sest, indem der Organismus auch nicht mehr als Ganzes für sich zu sich kommen kann. Die Heilung ist damit aber schwer, und zwar um so mehr, je mehr dieß Organ oder System schon angegriffen und alterirt ist.

y. Eine dritte Art der Krankheiten ift die, welche vom allgemeinen Subjecte ausgeht, besonders bei Menschen. Das find Krankheiten der Seele, die aus Schreck, Kummer u. s. w. entspringen, und woraus auch der Tod erfolgen kann.

;

t

ı

٤

è

ġ

ŗ

1

#### **s**. 372.

Die eigenthümliche Erscheinung der Krankheit ift, daß die Identität des ganzen organischen Processes is sich als successifiver Berlauf der Lebensbewegung durch seine unterschiedenen Momente, die Sensibilität, Irritabilität und Reproduction, d. i. als Fieber darstellt, welches aber als Berlauf der Totalität gegen die vereinzelte Thätigkeit eben so sehr der Bersuch und Beginn der Heilung ist.

- Bufat. Bar nun ber Begriff ber Krantheit bieß, baß ber Organismus an fich selbst so auseinander tritt: so haben wir fie jest in ihrem nahern Berlaufe zu betrachten.
- a. Das erfte Stadium ber Rrantheit ift, baß fie an fich vorhanden fen, ohne Uebelfenn.
- \$. Das zweite Stadium ift, daß die Krankheit für das Selbst wird: d. h. gegen das Selbst als Allgemeines seth sich eine Bestimmtheit in ihm fest, die sich selbst zum sixen Selbst macht; oder das Selbst des Organismus wird ein sixes

<sup>&#</sup>x27; Erfte Ausgabe: Begriffs; zweite Ausgabe: Gyftems.

Dasenn, ein bestimmter Theil des Ganzen. hatten die Spfteme bes Organismus also bisher ein selbftlofes Bestehen, so ift jest ber mirfliche Unfang ber Rrantheit, bag, indem ber Organismus über fein Wirfungspermogen gereigt ift, nun von it gend einer Seite ber Theil, bas einzelne Spftem. Befteben ge gen bas Selbst gewinnt. Die Krankheit kann im Gangen anfangen. Unverbaulichkeit überhaupt fevn (benn auf's Berbaum kommt es boch an): ober an einer einzelnen Seite, bie fich befestigt, wie ber Gallen- ober Lungen-Broces. Die sepende Beftimmtheit ift eine einzelne, Die fich, ftatt bes Gelbfts, bes Gangen bemachtigt. Go unmittelbar ale isolirt, ift bie Rrantheit, wie die Aerste fagen, noch in ben erften Wegen; es ift noch gang nur ber erfte Conflict, bas Buchern bes einzelnen Spfteme. Aber fofern bie Bestimmtheit Mittelvunft, Gelbft bes Bama geworben, fatt bes freien Selbfts ein bestimmtes Selbft herricht, ift die eigentliche Krankheit gesett. So lange bagegen tie Rrankheit noch Einem besondern Spftem eigen, und auf bie Entwidlung befielben beschränkt ift, indem nur Ein Organ n regt ober beprimirt ift, so ift die Krankheit leichter zu beba Das Spftem ift nur aus feiner Beschäftigung mit bem Unorganischen herauszureißen, und zu mäßigen; so helfen bort auch außerliche Mittel. Ueberhaupt fann fich bas Mittel in biefen Kalle auf diese besondere Erregung beschränken; hierher geborn 3. B. Bomitive, Abführungen, Aberläffe und bergleichen.

y. Aber die Krankheit geht auch ins allgemeine Leben det Organismus über; denn indem Ein besonderes Organ leitet, wird vielmehr der allgemeine Organismus insicirt. Der gant Organismus ist also dabei betheiligt, und seine Thatigkeit gestört, indem Ein Rad in ihm sich zum Mittelpunkte macht. Zugleich wendet sich nun aber auch die ganze Lebendigkeit da gegen; so daß die isolirte Thatigkeit nicht ein Auswuchs blei ben, sondern Moment des Ganzen werden soll. Denn isolirt sich d. B. das Berdauen, so gehört dazu auch Blutumlaui.

Rusfelfraft u. f. w.; in ber Gelbsucht sondert ber gange Rorver Galle ab, ift burch und burch Leber u. f. f. Das britte Stadium ber Rrantheit ift fo bie Coction, bag bas Angegriffensenn Eines Syftems zur Sache bes ganzen Organismus wird; hier ift fie nicht mehr im Einzelnen bem Gangen außerlich, sonbern bas ganze Leben ift barin concentrirt. Much bier ist die Heilung ber Krankheit, wie wir oben (S. 678) bei ben acuten Krankheiten fahen, immer noch leichter, als wenn, wie bei ben dronischen Krankheiten, g. B. die Lunge nicht mehr fähig ift, zur Krantheit bes Ganzen zu werben. - Inbem fo ber gange Organismus mit einer Besonderheit afficirt ift, fo fangt ein gebopveltes Leben an, gefest zu werben. Dem ruhigen allgemeinen Selbst gegenüber wird bas Banze als un= terscheidenbe Bewegung. Der Organismus fest fich als Ganges gegen die Bestimmtheit; hier thut ber Argt nichts, wie benn überhaupt die gange Arzneikunde nur Unterftugung ber Rrafte der Natur ift. Sondern indem die einzelne frankhafte Affection sich in bas Gange verwandelt, so ift biese Rrantheit bes Gangen felbst zugleich Seilung; benn es ift bas Gange. bas in Bewegung gerath, und fich in ben Rreis ber Rothmenbigfeit auseinander ichlagt. Die eigentliche Conftitution ber Rrankbeit ift also, daß ber organische Proces sich nun in die fer befestigten Gestalt verläuft, in biefem Bestehen: b. b. baß bie harmonischen Brocesse bes Organismus jest eine Aufeinanderfolge bilben; und zwar bie allgemeinen Spfteme, auseinandergeriffen, nicht mehr unmittelbar Eins find, sondern biefe Einheit burch bas Uebergeben bes Einen in bas andere barftel-Die Gesundheit, die zugleich im Organismus, aber gehemmt ift, kann auf feine andere Weise seyn, als burch Succeffion ber Thatigfeiten. Der gange Broces, Die Gesundheit, ift nicht an fich, ber Art ober bem Systeme nach abnorm, fonbern nur durch diese Succession. Diese Bewegung ift nun bas Fieber. Dieß ift bann bie eigentliche reine Krankheit, ober ber

ţ

ŀ

į

٤

,

į

ŗ

franke individuelle Organismus, der sich von seiner bestimmten Rrankheit befreit, wie der gesunde von seinen bestimmten Proceffen. Wie bas Fieber also bas reine Leben bes tranten Organismus ift, so erkennt man eigentlich auch erft, wenn es vor: handen ift, eine förmliche Krankheit. Zugleich als biefe Succession der Kunctionen ist das Kieber die Kluidisation derselben. so daß durch diese Bewegung zugleich die Krankheit ausgehoben. verbaut wird; es ift ein gegen seine unorganische Ratur gesehr ter Berlauf in sich, eine Berbauung von Armeimitteln. Bem bas Rieber also auch einerseits frankhaft und Rrankheit, jo ift es boch andererseits die Art, wie ber Organismus fich selbst curirt. Dieß gilt indeffen nur von einem tuchtigen, fraftigm Rieber, bas ben gangen Organismus burch und burch ergreifi: ein schleichendes, zehrendes Fieber, wo es zu keinem rechten Rieber tommt, ift bagegen in dronischen Krankheiten ein icht gefährliches Zeichen. Chronische Uebel find also burchs Rieba nicht überwindliche Bestimmtheit; im ichleichenben Sieber bat biefer Verlauf nämlich nicht bie Uebermacht, sonbern alle ein zelnen Brocesse bes verdauenden Organismus erzeugen fich nur ungebunden und jeder operirt für sich. hier ift bas Richa also nur ber oberflächliche Verlauf, ber biese Theile nicht unter friegt. Bei hitigen, heftigen Riebern fallt bie Sauptmacht im Gefäßspftem, bei afthenischem Rieber ins Rervenspftem. Bein eigentlichen Rieber fällt nun ber ganze Organismus erftlich in das Nervenspftem, in den allgemeinen Organismus: dam in ben inneren, endlich in die Gestalt.

N. Das Fieber ift zuerst Frost, Schwere im Kopfe. Kopfweh, Ziehen im Rudgrate, Hautframpf und Schauten In dieser Thätigkeit des Rervenspstems sind die Muskeln sein gelassen, die damit in ihrer eigenen Irritabilität ein ungedan digtes Zittern sind und Kraftlosigkeit haben. Es tritt Schwert der Knochen, Müdigkeit der Glieder, Rudgehen des Bluts auf der Haut ein, Gefühl der Kälte. Das einsache, ganz in sie

reflectirte Bestehen bes Organismus isolirt sich, hat das Ganze in seiner Gewalt. Der Organismus löst in sich selbst alle seine Theile in der Einsachheit des Rerven auf, und fühlt sich in die einsache Substanz zurückgehen.

- 3. Aber eben dieß ist vielmehr zweitens, als Auflösung bes Ganzen, die negative Kraft; durch diesen Begriff geht bieser nervigte Organismus in den hisigen Blut-Organismus über, das Phantasiren. Eben jenes Zurückziehen ist die Berwandelung in Hise, Regativität; wo das Blut jest das Herrschende ist.
- 3. Diese Auflosung geht endlich brittens in bas Beftalten, ins Brobuct über. Der Organismus füllt in bie Lymphe herab in ber Reproduction; bas ift ber Schweiß, bas flussiae Bestehen. Dieg Product hat die Bedeutung, daß darin bas Roliren, bas Einzelne, die Bestimmtheit aufhort, indem ber Organismus fich als Ganzes hervorgebracht, überhaupt fich verbaut hat; er ift gefochte Rranfheitsmaterie, wie bie älteren Merate fich ausbrudten, - ein fehr guter Begriff. Der Schweiß ift die fritische Ausscheidung; ber Organismus fommt barin zu einer Ercretion seiner selbst, wodurch er seine Abnormitat aus fich herausbringt, feine franthafte Thatigkeit ercernirt. Die Rrife ift ber über fich Meifter geworbene Drganismus, ber fich reproducirt, und diese Kraft durch das Ercerniren bewirft. Es ift freilich nicht ber Rrantheiteftoff, ber ausgeschieben wird; so baß, wenn biese Materie nicht im Rörper gemesen mare ober mit Löffeln hatte berausgeschöpft werben konnen, er gefund gewesen mare. Sondern die Krise ift, wie die Berdauung überhaupt, zugleich ein Ausscheiben. Das Brobuct ift aber gedoppelt. Die fritischen Ausscheibungen find baber fehr verschieben von Ausscheidungen der Kraftlofigfeit, die keine Ausscheidungen eigentlich find, sondern Auflösungen bes Organismus, und also gerade bie entgegengesette Bedeutung haben.

ŀ

Das Gesundwerden, was im Fieber liegt, ift, daß es die Totalität des Organismus ift, welche thätig ift. Damit erhebt sich der Organismus über sein Versenktseyn in eine Particularität; er ist als ganzer Organismus lebendig. Die particular Thätigkeit läßt er unter sich liegen, und ercernirt dann auch dieselbe. Er so zu Stande kommend, ist als Allgemeines geworden, nicht als dieser kranke. Die Bestimmtheit verwandet sich zuerst in Bewegung, Rothwendigkeit, ganzen Verlauf, und dieser in ganzes Product, und dadurch ebenso in ganzes Selbst, da das Product einsache Regativität ist.

### **s**. 373.

# b. Die Beilung.

Das Heilmittel erregt ben Organismus bazu,' die besondere Erregung, in der die formelle Thätigkeit des Ganzen firirt ist, aufzuheben, und die Flüssigkeit des besonden Organs oder Systems in das Ganze herzustellen. Dies kewirkt das Mittel dadurch, daß es ein Reiz, aber ein schwazu Assimilirendes und zu Ueberwindendes ist, und daß dami dem Organismus ein Neußerliches dargeboten wird, gegen welches er seine Kraft aufzubieten genöthigt ist. Gegen ein Neußerliches sich richtend, tritt er aus der mit ihm identisch geworden Beschränktheit, in welcher er besangen war, und gegen welche er nicht reagiren kann, insosern es ihm nicht als Object ist.

Der Hauptgesichtspunkt, unter welchem die Arzneimind betrachtet werden muffen, ift, daß sie ein Unverdauliches sind. Aber die Bestimmung von Unverdaulichkeit ist relativ, jedoch nicht in dem unbestimmten Sinne, daß basjenige nur leicht verdaulich heißt, was schwächere Constitutionen

3 Erfte und zweite Ausgabe: Sinne, in bem fie genommen zu werter pfleat, nach welchem.

<sup>&#</sup>x27; Zufas ber erften Ausgabe: bie unorganische Potenz wegzuschaffen mit welcher die Thatigkeit bes einzelnen Organs ober Systems verwickt und hierdurch vereinzelt ift.

vertragen konnen; bergleichen ift für die kräftigere Indivibualität vielmehr unverbaulich. Die immanente Relativi= tat, bes Begriffes, welche im Leben ihre Wirklichfeit hat, ift qualitativer Ratur, und besteht, in quantitativer Rudsicht ausgebrudt, insofern fie hier gilt, - in einer um fo hohern Homogeneitat, je felbftftanbiger in fich bie Entgegengefetten find. Fur bie niedrigeren, ju teiner Differeng in fich gekommenen animalischen Gebilbe, ift nur bas individualitäteloje Reutrale, bas Waffer, wie für die Bflange, bas Berbauliche. Für Kinder ift bas Berbauliche theils bie gang homogene animalische Lymphe, die Muttermilch, ein schon Berdautes ober vielmehr nur in Animalität unmittelbar und überhaupt Umgewandeltes und in ihm selbst weiter nicht Differenzirtes: theils von bifferenten Substanzen folche, bie noch am wenigsten gur Individualität gereift find. Gubftanzen dieser Art find hingegen unverbaulich für die erstarften Raturen; biesen find bagegen thierische Substanzen als bas Individualifirte, oder die vom Lichte zu einem fraftigern Selbst gezeitigten und beswegen geiftig genannten vegetabilischen Safte, ein Berbaulicheres, als 3. B. bie noch bloß in ber neutralen Karbe — und bem eigenthumlichen Chemismus naher — ftehenden vegetabilischen Productionen. Durch ihre intensivere Selbftigfeit machen jene Substangen einen um fo ftarferen Begenfat; aber eben baburch find fie homogenere Reize. - Die Urzneimittel find infofern negative Reize. Gifte; ein Erregendes und zugleich Unverbauliches wird bem in der Krankheit sich entfremdeten Organismus als ein ihm außerliches Frembes bargeboten, gegen welches er fich qusammennehmen und in Proces treten muß, burch ben er jum Selbstgefühl und zu seiner Subjectivität wieder gelange.

Bufat ber erften und zweiten Ausgabe: Die bochte qualitative Form berfelben im Lebenbigen hat fich als bas Geschlechtsverhältniß gezeigt, in welchem selbstkanbige Inbividualitäten fich als ibentische finb.

So ein leerer Formalismus ber Brownianismus mar, wenn er bas gange Syftem ber Medicin feyn folle, und wenn die Bestimmung ber Krantheiten auf Sthenie und Afthenie und etwa noch auf directe und indirecte Afthenie, und die Wirksamkeit ber Mittel auf Starken und Schwächen, und wenn diese Unterschiede ferner auf Roblenund Stidftoff 2 mit Sauer- und Bafferftoff, ober magneti iches, elektrisches und chemisches Moment, und bergleichen ibn naturphilosophisch machen sollende Kormeln reducirt wurden: so hat er boch wohl mit bazu beigetragen, Die Anficht bei bloß Barticularen und Specifischen sowohl ber Krantheiten als ber Mittel zu erweitern, und in Beiben vielmehr bat Allgemeine als bas Wefentliche zu erfennen. Durch fci nen Begensat gegen bie vorherige im Bangen mehr afthe nisirende Methobe 3 hat fich auch gezeigt, bag ber Orga nismus gegen bie entgegengesetztefte Behandlungsart nicht auf eine so entgegengesette, sondern häufig auf eine wenigfimi in ben Enbresultaten gleiche und baber allgemeine Beite reagirt, und bag feine einfache Ibentitat mit fich ale tie substantielle und wahrhaft wirksame Thatiakeit gegen eine particulare Befangenheit einzelner feiner Spfteme in freifi schen Reizen sich beweist. — So allgemein und baber in Vergleich mit ben so mannigfachen Krankheitserscheinungen ungenügend die im Baragraphen und in ber Anmerkung vor getragenen Bestimmungen find, fo febr ift es nur bie fent Grundlage bes Begriffs, welche sowohl durch das Besonder hindurch zu führen, als vollends das, was der in die Aeufer lichkeiten des Specifischen versenkten Gewohnheit als emi vagant und bigarr, sowohl in Krankheitserscheinungen als in Heilweisen vorkommt, verftanblich zu machen vermag.

<sup>&#</sup>x27; Busat ber erften und zweiten Ausgabe: gar.

Bufas ber erften und zweiten Ausgabe: noch.

<sup>3</sup> Jufan ber erften Ausgabe: auch burch feine eigenen fpaterbin erfoleten Uebergange.

- Bufat. Die Heilung ift so vorzustellen, wie wir die Berdauung betrachtet haben. Der Organismus will nicht ein Aeußerliches bezwingen; sondern die Heilung ist, daß der Organismus seine Berwidelung mit einem Particularen, die er unter seiner Würde ansehen muß, verläßt und zu sich selbst kommt. Das kann auf verschiedene Beise geschehen.
- a. Die Eine Beise ift, bag bem Organismus bie in ibm machtige Bestimmtheit als eine unorganische, als eine selbstlose Sache angeboten wirb, mit ber er fich einläßt; so bargeboten als eine ber Besundheit entgegenstehende Bestimmtheit ift fie ihm bie Argnei. Der Inftinct bes Thieres fühlt bie Bestimmtheit in ihm gefest; ber Selbsterhaltungetrieb, eben ber ganze fich auf fich beziehende Organismus, hat bas bestimmte Befühl seines Mangels. Er geht also barauf, Diese Bestimmtbeit aufzuzehren, er sucht fie als zu verzehrende, als unorganische Ratur auf; so ift fie in minder mächtiger Form für ihn vorhanden, in einfacher fevender. Befonders in ber homoopa= thischen Theorie giebt man ein Mittel, bas fabig ift, Dieselbe Krantheit im gesunden Körver bervorzubringen. Durch biefes Gift, überhaupt etwas bem Organismus Wibriges, was in ihn gebracht wird, geschieht es, bag biefe Besonberheit, in ber er gesett ift, für ihn etwas Aeußerliches wird: während als Krankheit die Besonderheit noch eine Eigenschaft des Organismus selbst ift. Indem also die Arznei zwar bieselbe Besonderheit ift, aber mit bem Unterschiebe, baß fie ben Organismus jest mit feiner Bestimmtheit als einem Aeußerlichen in Conflict bringt: fo wird bie gesunde Kraft jest als eine nach Außen thatige erregt, und gezwungen, fich aufzuraffen, aus ihrem Berfentifenn in fich herauszutreten, und nicht bloß fich in fich zu concentriren, sondern jenes Aeußerliche ju verdauen. Denn jede Krantheit (besonders aber die acute) ist eine Hypochondrie des Organismus, worin er die Außenwelt verschmäht, die ihn anekelt, weil er, auf fich beschränkt, bas Regative seiner felbst an ihm felbst hat. Indem

ţ

į

ŗ

į

aber die Aranei ihn nun reigt, fie zu verdauen, so ift er baburch wieder vielmehr in die allgemeine Thatigkeit ber Affimilation verfest; mas eben baburch erreicht wirb, bag bem Organismus ein noch viel ftarferes Unverbauliches, als feine Rrant: heit ist. ' geboten wird, zu beffen Ueberwindung er fich ausam: mennehmen muß. Hiermit wird bann ber Organismus in fic entameit; benn indem bie querft immanente Befangenbeit jest zu einer außerlichen wird, so ift ber Organismus baburch in fich felbst zu einem boppelten gemacht, als Lebensfraft und fram fer Organismus. Dan fann bieß eine magische Wirfung ber Arznei nennen, wie im thierischen Magnetismus ber Organis, mus unter bie Gewalt eines anbern Menfchen gebracht wirt: benn burch bas Araneimittel ift ber Organismus im Gamen unter biefe specifische Bestimmung gefest, er erliegt alfo unter ber Gewalt eines Zauberers. Ift aber auch ber Organismus, vermöge feines franthaften Buftanbes, unter ber Bewalt eines Undern: so hat er doch zugleich, wie beim thierischen Magnetismus, auch eine Welt jenseits, frei von seinem franthafim Bustande, burch welche die Lebenstraft wieder zu fich tomma Das ift, bag ber Organismus in fich schlafen fam: benn im Schlaf bleibt ber Organismus bei fich. Indem alfe ber Organismus sich so in sich selbst entzweit hat, so ift a nach ber Kraft seiner Lebenbigfeit für fich gesett; und tommt er hierzu, so hat er bamit seine allgemeine Lebendigfeit über haupt gerettet, und seine Befangenheit in biefe Besonberbeit abgestreift, die feine Gebiegenheit mehr gegen fein inneres leben hat, bas fich burch biese Abscheibung wieberhergestellt bat, mie im Magnetismus bas innere Leben gegen bie Befangenheit

Unmerfung bes Derausgebere.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Dieß widerspricht nicht bem, was unmittelbar vorher gesagt wurk. baß bas Gift als Arznei in minber mächtiger Form vorhanden ift; benn eben weil das ftartere Gift in minder mächtiger Form, nämlich unt all äußerer Feind, sich barbietet, so kann es leichter überwunden werden, all der innere Keind, welcher die Arankbeit felber ift.

lebendig ift. Gerade dieß hinausreißen erlaubt und bewerfstelligt also zugleich die verdauende Rudfehr des Organismus in sich; und das Genesen ist eben, daß er in dieser Zurucksgezogenheit in sich sich verdaut.

Bu fagen, welches nun die rechten Mittel feben, ift fcmer. Ueber biefen Zusammenbang einer Krankbeit mit ihrem Mittel bat bie Materia medica noch fein einziges vernunftiges Bort vorgebracht; fondern bie Erfahrung foll hier allein ente icheiben. Da ift bie Erfahrung über Huhnerfoth fo aut. als jebe andere über die verschiebenen officinellen Bflangen; benn bamit bie Arznei zum Etel werbe, nahm man fonft Menfchenurin, Suhnerfoth, Bfauenfoth. Für jebe besonbere Krantbeit ift nicht fo ein specifisches Mittel. Es fame barauf an, ben Rusammenhana zu finden, d. h die Korm, wie im Organismus eine Bestimmtheit ift, und wie fie in ber vegetabilischen Ratur ober überhaupt als tobtes außerlich Erregendes ift. Blatter, Grunes icheinen fo erfrischend zu feyn gegen bas Blut. Bu großer Irritabilitat icheint als Gegentheil auflosenbes Sale. Salpeter angeboten werben zu muffen. Da ber Organismus in ber Rrankheit noch lebendig, nur gehindert ift: so können auch leicht verbauliche Speisen jur Unterhaltung biefer Lebenbigfeit, alfo oft felbst zur Gur hinlanglich feyn. Wenn bie Rrantbelt nicht in einem bestimmten Systeme, sondern in ber Berdauung überhaupt liegt: fo tann fich Erbrechen von felbft einftellen. wie benn vornehmlich die Kinder fehr leicht brechen. Begen unorganische Mittel, wie g. B. Quedfilber, fteigert fich eine partielle Thatigfeit ungeheuer; Die Wirfung ift einerseits specie fifch, aber ebenso allgemeine Erregung bes Organismus. Das Berhältniß ber Krantheit zur Arznei ift überhaupt ein magiiches. - Den angebotenen Reig, bas Gift, kann man, wie Brown, einen positiven Reig nennen.

β. Das Mittel kann aber auch mehr die Beise eines nes gativen Reizes haben, wie z. B. Salzsäure. Es hat dann Encystopädic. IL Tht. 2. Aug.

ben 3med, die Thatigkeit bes Organismus zu beprimiren: so daß, indem ihm alle Thätigkeit genommen wird, auch die, welche er als frankhafter hat, fortfällt. Einmal soll also ber Organismus seine Thätigkeit anspannen; indem er sich nach Außen richten muß: bas andere Mal wird bie Thatigkeit bes Conflicts geschwächt, 3. B. burch Aberlaffen, ober Gis bei Entzündungen, ober Paralpfiren ber Berbauung burch Salze; baburch wird ber innerlichen Lebendigkeit Raum gegeben hervorzutreten, indem kein äußerliches Object mehr ba ift. So ift als ichwie denbe Methode die Sungercur aufgefommen; und insofem bie Homoopathie hauptsächlich auf Diat fieht, gehort fie auch hierher. Die einfachste Rahrung, wie bas Kind fie im Mutterleibe bekommt, foll machen, daß ber Organismus aus fich zehn und so das Abnorme überwindet. Ueberhaupt haben die Arzneimittel eine allgemeine Richtung genommen. In vielen Fällen ift nur eine allgemeine Erschutterung nothig, und Merzte felbit haben eingestanden, daß Ein Mittel fo gut wirte, als fein Be gentheil. Beibe Methoben, Die schwächende und Die ftarfente, haben also, obgleich entgegengeset, sich auf diese Beise wirk fam bewiesen; und was man seit Brown mit Opium, Raph tha und Branntwein curirte, hat man früher mit Brechmitteln und Laxiren curirt.

y. Eine britte Beise der Heilung, der dritten Art da Krankheiten (s. \$.371. Zus. S. 677) entsprechend, ist die, welche auch auf das Allgemeine des Organismus wirkt. Dahin gehört der Magnetismus. Indem der Organismus, als in sich allgemein, über sich erhoben und zu sich selbst gebracht werden soll, so kann dieß äußerlich an ihn kommen. Indem also das Selbst als Einsaches außer dem kranken Organismus säll, so sind es die Fingerspissen des Magnetiseurs, die dieser allem halben durch den Organismus herumführt, welche denselben auf diese Weise stuidissieren. Rur die Kranken sind des Magnetismus sähig, so äußerlich in den Schlaf gebracht zu werden, der

eben die Sammlung des Organismus zu seiner Einfachheit ift, wodurch er zum Gefühl der Allgemeinheit in sich gebracht wird. Ebenso kann aber, statt daß der Magnetiseur diesen Schlaf hervorbringt, auch ein gesunder Schlaf bei einer Krankheit dieses Umschlagen hervordringen: d. h. der Organismus sich rein von selbst in seine Substantialität sammeln.

## s. 374.

In der Krankheit, wo das Thier mit einer unorganischen Boteng verwidelt und in einem feiner besondern Spfteme ober Organe gegen die Ginheit seiner Lebendigkeit festgehalten wird. ist sein Organismus als Dasenn von einer quantitativen Starfe: und awar, feine Entaweiung au überwinden, aber ebensowohl ihr zu unterliegen und barin eine Beise feines Tobes zu haben, fabig. Ueberhaupt hebt bie Ueberwindung und bas Borübergeben einzelner Unangemeffenheit bie allgemeine Unangemeffenheit nicht auf, welche bas Individuum barin hat, daß feine 3bee die unmittelbare ift, als Thier innerhalb ber Ratur fteht, und beffen Subjectivitat nur an fic ber Begriff, aber nicht fur fich felbft ift. Die innere Mugemeinheit bleibt baher gegen bie natürliche Einzelnheit bes Lebendigen bie negative Dacht, von welcher es Gemalt leibet und untergeht, weil fein Daseyn als solches nicht selbst viese Allgemeinheit in sich hat, somit nicht deren entsprechende Realität ift.

Bufat. Der Organismus, der vom Selbst verlassen ist, stirbt aus sich an sich selbst. Eigentliche Krankheit aber, insosern sie nicht Absterben ist, ist der äußerliche existirende Berlauf dieser Bewegung vom Einzelnen zum Allgemeinen. Die Rothwendigkeit des Todes besteht nicht in einzelnen Ursachen, wie überhaupt nichts im Organischen; denn daß das Leußere Ursache sey, liegt selbst im Organismus. Gegen Einzelnes giebt es immer Hülse; es ist schwach, und kann nicht der Grund seyn. Dieser ist die Rothwendigkeit des Uebergangs der

Individualität in die Allgemeinheit; benn das Lebendige ift als lebendig die Einseitigkeit des Daseyns als Selbst, die Battung aber die Bewegung, die fich aus bem Aufheben bes einzelnen sependen Selbste wird, und in baffelbe jurudfällt, - ein Broceff, worin bas sevenbe Einzelne zu Grunde geht. Der Tob aus Alter überhaupt ift Kraftloffakeit, ein allgemeiner einsacher Rustand des Abnehmens. Die außeren Erscheinungen besselben find Zunahme ber Berknöcherung und bie Rachlaffung ber Straffheit ber Musteln und Sehnen, schlechte Berbaumg, schwache Sensation, Rudgang aus bem individuellen zum blok vegetativen Leben. "Rimmt die Restigkeit bes herzens im Alter auf einen gewiffen Grab au, fo nimmt die Reigbarkeit ab, und hört zulest ganz auf." - Auch bemerkt man ein "Schwinben an Maffe im bobern Alter. "2 Dieses bloß quantitative Berhalten aber als qualitatives, als bestimmter Broces, war bie eigentliche Krankheit, - nicht Schwäche ober übergroße Starfe: was eine volltommene Oberflächlichfeit ift.

#### **s**. 375.

# c. Der Tob bes Individuums aus fich felbft.

Die Allgemeinheit, nach welcher das Thier als einzelnes eine endliche Eristenz ist, zeigt sich an ihm als die abstract Macht in dem Ausgang des selbst abstracten, innerhalb seine vorgehenden Processes (§. 356.). Seine Unangemessenheit zu Allgemeinheit ist seine ursprüngliche Krankheit und da angedorne Keim des Todes. Das Ausheben dieser Unangemessenheit ist selbst das Bollstreden dieses Schicksals. Das Individuum hebt sie auf, indem es der Allgemeinheit seine Einzelnheit einbildet: aber hiermit, insofern sie abstract und unmittelbar ist, nur eine abstracte Objectivität erreicht, worm seine Thätigkeit sich abgestumpst, verknöchert hat, und das

<sup>&#</sup>x27; Autenrieth, a. a. D. Ib. I., S. 157.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, Tb. II., S. 767.

Leben zur proceflosen Gewohnheit geworben ift, so baß es fich so aus fich felbft tobtet.

Anfas. Der Organismus fann von ber Krantbeit aes nesen; aber weil er von haus aus frank ift, so liegt barin bie Rothwendigkeit bes Todes, b. h. dieser Auflösung, baß Die Reihe ber Brocesse jum leeren, nicht in fich zurücklehrenden Im Beschlechtsgegensage fterben unmittelbar Processe wird. nur die ausgesonderten Geschlechtsglieder, - Die Bflanzentheile: fie fterben bier burch ihre Einseitigkeit, nicht als Bange; als Gange fterben fie burch ben Gegensatz ber Mannlichkeit und Beiblichkeit, ben Jedes an ihm felbst hat. Bie bei ber Bflanze bie Staubgefäße (stamina) jum paffiven Kruchtboben aufschwellen, die passive Seite bes Bistills zum Gebahrenben, fo ift nun jedes Individuum felbft bie Einheit beider Beschlechter. Dieses aber ift sein Tob; benn es ift nur Individualität, und Diese ift seine wesentliche Bestimmtheit. Rur Die Gattung ift in Einer Einheit die Einheit vollständiger Ganger. Wie alfo querft ber Gegenfas von Mannlichfeit und Beiblichfeit unüberwunden in den Organismus siel, so jest bestimmter der Gegenfat ber abstracten Kormen bes Gangen, Die im Rieber auftreten, und mit bem Gangen erfüllt find. Die Individualität kann ihr Selbst nicht fo vertheilen, weil es nicht ein Allgemeis nes ift. In dieser allgemeinen Unangemeffenheit liegt die Trennbarfeit ber Seele und bes Leibes, mahrend ber Beift emig. unsterblich ift; benn weil er, als die Bahrheit, selbst sein Gegenstand ift, so ift er von seiner Realität untrennbar, - bas Allgemeine, bas fich felbst als Allgemeines barftellt. Ratur bagegen fommt die Allgemeinheit nur auf biefe negative Weise zur Erscheinung, bag bie Subjectivitat barin aufgehoben ift. Die Form, in welcher jene Scheidung fich vollbringt, ift eben bie Bollenbung bes Einzelnen, bas fich jum Allgemeinen macht, diese Allgemeinheit aber nicht ertragen fann. Das Thier erhalt sich im Leben zwar gegen seine unorganische

Ratur und seine Gattung; aber biese behalt, als bas Allgemeine, zulest bie Oberhand. Das Lebendige als Einzelnes ftirbt an der Gewohnheit des Lebens, indem es fich in seinen Rörper, feine Realität hineinlebt. Die Lebendigkeit macht fich für sich zum Allgemeinen, indem die Thatigkeiten allgemeine werden; und in dieser Allgemeinheit ftirbt eben die Lebendigfeit, die bes Gegensapes bedarf, ba fie Broces ift, nun aber das Andere, mas fie zu überwinden hatte, ihr kein Andenes mehr ift. Wie im Geistigen alte Menschen fich immer mehr in sich und in ihre Gattung einhausen, ihre allgemeinen Borstellungen ihnen immer geläufiger werben, bas Besondere immer mehr verschwindet, damit aber auch die Spannung, bas Interesse (bas 3wischensenn) fortfällt, und sie in biefa proceßlosen Gewohnheit befriedigt sind, ebenfo ift es im Physi-Die Gegensaklofigfeit, ju ber ber Organismus fortgebt, ist die Ruhe des Todten; und diese Ruhe des Todes überminbet die Unangemeffenheit ber Rrankheit, welche barum ber ente Ursprung des Todes war.

## s. 376.

Aber i diese erreichte Identität mit dem Allgemeinen ift das Aussehen des formellen Gegensates, der unmittele baren Einzelnheit und der Allgemeinheit der Individualität, und dieß nur die eine und zwar die abstracte Seite, du Tod des Natürlichen Die Subjectivität ist aber in du Idee des Lebens der Begriff, sie ist so an sich das absolute Insichsen der Wirklichseit und die concrete Allgemeinheit; durch das ausgezeigte Ausheben der Unmittelbarkeit ihrer Realität ist sie mit sich selbst zusammengegangen. Das letzte Außersichsen der Natur ist ausgehoben; und der in ihr nur an sich seyende Begriff ist damit für sich geworden.

— Die Natur ist damit in ihre Wahrheit übergegangen, in

<sup>&#</sup>x27; Zusat ber ersten und zweiten Ansgabe: bie Subjectivität bes Leben bigen ift wefentlich an sich mit ber Gattung identisch.

die Subjectivität des Begriffs, deren Objectivität felbst die aufgehobene Unmittelbarkeit der Einzelnheit, die concrete Alls gemeinheit ist; so daß der Begriff geseht ist, welcher die ihm entsprechende Realität, den Begriff zu seinem Daseyn hat, — der Geist.

Rufas. Ueber biefem Tobe ber Ratur, aus biefer tobten Sulle geht eine iconere Ratur, geht ber Beift hervor. Das Lebendige endet mit dieser Trennung und diesem abstracten Busammengehen in fich. Aber Gins widerspricht bem Undern: a) was zusammengegangen, ift barum ibentisch, - Begriff ober Gattung und Realität, ober Subject und Object nicht mehr aetrennt; B) und was sich abstößt und getrennt hat, ist eben barum nicht abstract identisch. Die Wahrheit ift ihre Einheit als Unterschiedener, so bag in biefem Zusammengehen und in Diefer Tremung eben bamit nur ber formelle Begenfat fich aufgehoben hat wegen ber an sich sependen Identität, und ebenso wegen ber Trennung nur die formelle Ibentität fich negirt hat. Concreter ausgebrudt, heißt bieß: ber Begriff bes Lebens. bie Gattung, bas Leben in seiner Allgemeinheit ftoft seine in fich total geworbene Realität von fich ab, aber ift an fich ibentisch mit berfelben, ift 3bee, erhalt fich absolut, ift bas Göttliche. Emige, bleibt also in berselben; und es ist nur aufgehoben morben die Korm, die natürliche Unangemeffenheit, die nur noch abftracte Meußerlichfeit ber Zeit und bes Raumes. Das Leben-Dige ift amar die hochfte Beise ber Erifteng bes Begriffs in ber Ratur; aber auch hier ift ber Begriff nur an fich, weil bie Ibee in ber Ratur nur als Einzelnes eriftirt. In ber Ortsbewegung hat das Thier fich zwar vollends von der Schwere entbunden, in der Empfindung fühlt es fich, in ber Stimme bort es fich; im Gattungsproceß eriftirt bie Gattung, aber auch nur als Einzelnes. Da diese Eristenz nun ber Allgemeinheit ber 3bee immer noch unangemeffen ift, so muß die 3bee biefen Rreis burchbrechen und sich burch Zerbrechen bieser Unangemes-

senheit Luft machen. Statt also bas bas Dritte im Gattungs proceß wieder zur Einzelnheit herabfällt, ift bie andere Seite, ber Tod, das Aufheben des Einzelnen, und damit das Hervorgeben ber Gattung, bes Geiftes; benn bie Regation bes Ratürlichen, b. h. ber unmittelbaren Einzelnheit, ift bieß, bag bas Allgemeine, die Gattung gesett wird, und awar in Korm ber Battung. Un ber Inbividualität ift biefe Bemegung Beiber ber Berlauf, ber fich aufhebt, und beffen Refultat bas Bewußtseyn ift, die Einheit, die an und fur fich felbft Einbeit Beiber ift, als Selbft, nicht nur als Gattung im innen Begriff bes Einzelnen. Die 3bee eriftirt hiermit in bem felbft ftandigen Subjecte, für welches, als Organ des Begriffs, Alles ibeell und fluffig ift; b. h. es benft, macht alles Raumliche und Zeitliche zu bem Seinigen, hat fo in ihm die Augemeinheit, d. h. fich felbst. Indem so jest das Allgemeine für das Allgemeine ift, ift ber Begriff fur fich; bieß tommt erft im Beifte jum Borschein, worin ber Begriff fich gegenständlich macht, bamit aber die Eristenz bes Begriffs als Begriffs gesent ift. Das Denken, als dieß für fich felbst sevende Allgemeine, ift bas Unfterbliche; bas Sterbliche ift, bag bie Ibee, bas Allgemeine fich nicht angemeffen ift.

Dieß ist ber Uebergang bes Natürlichen in ben Geist; im Lebendigen hat die Natur sich vollendet, und ihren Frieden geschlossen, indem sie in ein Höheres umschlägt. Der Geist ist so aus der Natur hervorgegangen. Das Ziel der Ratur ist, sich selbst zu tödten, und ihre Rinde des Unmittelbarn, Sinnlichen zu durchbrechen, sich als Phönir zu verdrennen, um aus dieser Aeußerlichkeit verjüngt als Geist hervorzutreten. Die Natur ist sich ein Anderes geworden, um sich als Idee wieder zu erkennen und sich mit sich zu versöhnen. Aber es ist ein seitig, den Geist so als Werden aus dem Ansich nur zum dür sichsen kommen zu lassen. Die Natur ist zwar das Unmittel bare, — aber ebenso, als das dem Geiste Andere, nur ein Re